







.....

# Dr. Johann Georg Ertinit;'s

Enchklopäbie,

attendad as

Craats, Stade, Dane ... Carbeithidaft,

in signaturies beines.

Bobits 2000 un dunid fielin Blee Bobites Melbeim David Rotth,



miga to tinh; that he therbaded the dustries and claim first

. Ørette, 1816.

Printers Brief Cities, \$500-\$100 to \$50.



To Albania Carlo



#### Beil un) Gelectung

Dis Brdyl, 5 25, 22, 65, 578.

2) Die Bedert, b. 20. 22, 40. 37%.
3) Die Beuregefdier, Greungerichter, Subst impropriate factor fam. The vicent property in all the terms of the days first an inches of the Section of the Manhered Sign. And Court lines has Names unch Regard for Corner Internet unganet, an respe-

E. Der Zaufer, ein in ber Ghanb findenber Hab, bemat nur Stellen deine bat Ghe tennenstell tein flacher frammt, intern in ber Sahre bench eines gescheltenst Christ berüffenden häb. 4-81 Der Derstaussch. der ber deuen barberifikere

Mogor, mit tras Quales, was been beenglich Shoriton b

dies we distance

an Promitted above C to So Ct. sec. 

Partition or experient training pulses over

When you her finder red not an advisor, in Absolute

the state of the s

#### Geil und Ediefund.

innion mill. (dags or as has Gentress), spip mil ber Shirting righters, put value buries and he soler Technology, put value buries and he soler Technology, and tild reside to before and gefreifer sich. Es moten mer gebil felder einfalten geben und ein Russe gemidte, in Weller gelegt, dimetered, set rises Darks in he hadre fresh Shrotte Widour and etters alone Philosophy artic Sidnic ja com Dago sa ten elver Belgeri Eines Schiebniren, eber Breigbrijen bes Gelie firfen. Bestellum, Gelie und bis bes Geligen, unblick bes Geli inzu iff, meldes bei allen langen Gellensbeiten. seldede. Danit der bei ben Suinen über Derbei-Strice, ale Since process Cole pressure writer, in the single and their land bear. . John annie

Seilergeschirr bewegt wird, und sich hierdurch die drei Lißen zusammendrehen, so stoßen sie durch ihre Ver-wicke lung die Lehre beständig weiter fort, so daß sie ohne Beihülfe des Seilers mit der Verwickelung von dem Nachhalter bis zu dem Seilergeschirr hinauf laufen. Die Zähne oder Schüßen hindern daher, daß die Ligen sich nicht verwickeln können, die Lehre aber, daß eine nicht stärker eingedrehet wird, als die andere. Die Taue werden zum Hebzeuge, zu den Kloben, und an die Winde genommen; sie sind vierschlägig, das heißt, von vier Lißen gedrehet, zwanzig und mehrere Faden, nachdem das Tau stark werden soll, auf eine Liße gerechnet. Die Schiffstaue werden ebenfalls vier= schlägig gemacht; man dreht sie links, man theert sie, und man dreht sie loser, als die Landthaue, damit sie in der Nasse nicht zurücklaufen. Man kann das Linksge= sponnene und Linksgedrehte erkennen, wenn man ein Seil zwischen den Fingern nach der linken Hand zurollt, und es davon fester wird. Das Rechtsgedrehte wird rechts gerollt immer fester, links dreht sich hingegen dieses auf und von einander. Die Frauensleute spinnen alle links; und ein solcher links gedreheter, mit einem rechts gedreheten Faden zusammengenommener Tau, ist leicht zu zerreißen. Die Pontonstaue macht man oft 30 Klafter lang, und von verschiedener Dicke, und weil sie im Wasser gebraucht werden, dreht man sie links. Die gezwirnten Leinen dreht man am starksten; sie laufen aber auch am stärksten ein. Die Stärke eines Strickes kommt auf die Gute des Hanfs, auf die Menge seiner Faben, und auf eine Mittelmäßgkeit im Dreben an; denn überdrehte Seile zerreißen leicht. Was durch Kloben laufen muß, muß fest gedrehet werden. Beim Einzelnspinnen der Fäden, werden drei solcher Fäden an die Haken des Vorderrades, und mit dem andern Ende an einen einfachen Haken (Nachhänger), der an einer Schnur über eine feste Rolle geht, und von einem

## Seit und Wellertreff.

- I it on topo, he come as more, see Sich ber Grend leben breite mas stete Ceil. m jeben, ju tragen, ju bereitigen a. In Derabane

his Change of the The state makes Changes \$2.00 silventes breakes, --- 3. On respect filestance

both und ter Nieberbrudiden bed gange Pleateuridier.

## Geit (Baft). Gell (artolerter), 7

diffine Seine mit eigenfrichen Odlim bestatt Geschandigen iff ein bieder Detrouting mit July, mitellem Seiner bei im bieder Detrouting mit July, mitellem Seiner bei im Seiner im eine der Detrouting Wiede beneuf angebiebt ga. Laffer ware with auss unerfen, ihre it Seiner bere St. 23. 7. 24. Lieft ihr im effection bere con Gerhante mad if. Cin men hat hi Gi Tin Comp his Cell (Co. E-), c

Orabesfeil, f. obm. C. S. Sm halp ift eine Jahrentung ter Dusten-t, ein felder linger wider hie Makeil de seinelig bir Griefe pricessengeren in felder mit einem Generage om, 30 reten in weten framt. 160 Ceb. Lin.

gemein seen, bis me Grant meigefinderers), de ben Grant merke mei ben Grant der bestellt der bes

Seil (Glocken=), ein stärkes Seil, welches an die Glocken in einem Glockenthurme befestigt wird, um sie dadurch in Bewegung zu seßen, zu läuten.

— (Gruben=), s. Seil, (Berg=).

— (Jagd=), s. Ih. 28, S. 474.

— (Kloben=), s. unter Seiler.

— (Land=), Waldseil, ein Längenmaaß; s. oben, S. 7.

— (Leit=) Lenkseil, Zugseil, am Pferdegeschirr, ein Seil, das Pferd damit vor dem Wagen zu regieren. Man sindet dergleichen Seile an dem Geschirre oder Gespanne der Pferde vor den Landwagen, Bauerwagen 20.

- (Lenf =), f. den vorhergehenden Artifel.

— (Schwunk=), f. Ib. 71, S. 580.

- (Stride), f. unter Strick.

— (Stroh = ), ein Seil von Stroh, die Garben damit

- (Treibe=), s. diesen Artikel in E.

- (Wald=), s. Landseil, oder Seil, (Band=).
- (Weinbergs=), ein Längenmaaß, s. oben, S. 2.

- (Zieh=), ein Seil, Schiffe damit zu ziehen.

- (3ug-), f. Seil (Leit-).

Man sehe übrigens auch den Artikel Tau, in T.

Seilen, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches nur in einigen gemeinen Sprecharten üblich ist.

1. Seile um etwas legen. 2. Mit Seilen befestigen, eine im Hochdeutschen ungewöhnliche Bedeutung.

3. Vermittelst eines Seiles ziehen, und in weiterem Verstande ziehen überhaupt, ein im Hochdeutschen gleichfalls unbekannter Gebrauch. Beim Seiler ist es so viel, als die einzelnen Schnüre oder Lisen eines

Taues oder Seiles aufziehen, das ist, scheeren und solche ausspannen, damit sie entweder mit dem Seisler geschirre oder mit dem Hinters und Vorders rade zusammengedrehet werden können.

Seiler, Reifschläger, Reper, Repschläger; Restio; Fr. Cordier, ein Handwerker, der aus Flachs und Hanf Schnure, Seile und Taue verfertiget, f. oben, unter Seil und Seilerfunft. Der Lehrling lernet dieses Gewerbe, wenn er ein Lehrgeld giebt, in drei Jahren, wenn er sich aber loslernt, in fünf Jahren; jest aber in Preußen bei der eingeführten Gewerbefreiheit nur in vier Jahren. Sie machen den Anfang mit dem Drehen des Rades und dem Spinnen. Die Gesellen muffen wandern. vorzüglichsten Derter zu ihrer Ausbildung in ihrem Gewerbe sind: Altona, Hamburg, Bremen, Emden, Lubeck, Rostock, Rugenwalde, Stettin, Berlin, Frankfurth a.M., Wien, Triest zc. Zum Meisterstück, um Meister zu werden oder sich selbst zu besetzen, wird von ihnen verlangt ein Backertau, womit diese die Mehlsäcke in die Hohe winden, welches 24 Pfund wiegen muß; ein Klobenseil des Zimmermanns, welches bei Stockwerken gebraucht werden kann, und 80 Pfund wiegt, und 40 Klafter lang seyn muß, wenn es beim Seilen aufgezogen wird, wovon sich aber 20 Klafter eindrehen; ein Theerthau, welches beim Aufziehen der Fäden 18 Klafter lang senn muß, nach bem Seilen aber nur 12 Klafter lang bleibt; und zu= lest einen feinen Gurt, der im Aufzuge 60 Fäden enthält, und 4 Pfund schwer senn muß. Die Seiler pflegen sich auch noch zu unterscheiden durch Groß= Seiler und Klein = Seiler. Erstere machen bloß Seile, Laue, Stricke und dergleichen starke Seilerarbeiten, und treiben ihr Gewerbe in den Seestädten und Hauptstädten; die Lettern Waschleinen und alle Arten von Bindfaden. Man trifft sie, außer ben ge= nannten Städten, wo sie die Kleinarbeit verrichten, in den kleinen Städten und auf dem Lande an. Man pflegt auch die Lettern in Stockarbeiter und Spikarbeiter zu theilen. Die Ersteren arbeiten

ohne Läuser und versertigen verschiedene Arbeiten, welche die Andern nicht verstehen. Sie sollen ihren Namen daher haben, weil sie ihre Arbeit auf einen Knauel, wie ein Wachsstock wickeln, und sie Ellenweise verkausen. Man trifft sie häusig am Rheine an. Die Spißsarbeiter machen nur kurze Arbeiten von bestimmter und verlangter Länge, zum Unterschiede von den Stücksarbeitern oder Seilern und Laue für die Schisse versertigen. welche lange Seile und Laue für die Schisse versertigen.

Die Ableitung des Namens ist unbefannt.

Daß dieses Handwerk auch auf dem Lande mit großsem Nußen für die Landleute getrieben werden kann, haben viele Rameralisten bewiesen. Man kann diese Sand. werker auf dem Lande zwar nicht zur Ausbesserung der alten Stricke, Strange und Leinen, wie die Riemer und Schuster in Ansehung der Sielen, Stiefeln und Schuhe gebrauchen, indessen fallen doch die Seilerarbeiten dergestalt häusig auf dem Lande vor, daß man mit Recht behaupten kann, daß dieses Gewerbe haupt= sächlich für den Landmann nothwendig und nüßlich ist, indem in den Städten von kleinerem Umfange, nur selten Fälle vorfallen, ihre Waare abzuseßen. Müßte nicht der Landmann den Seiler in den Städten aufsuchen, um ihm daselbst seine Waare abzukaufen, so konnten sie unmöglich von den Einwohnern der Städte ihren, auch nur nothdurftigen, Unterhalt finden. so mehr, sagt ein Kammerbeamter hat das platte Land nämlich in den Ländern, wo Alles beim Alten geblieben, die Befugniß darauf zu dringen, daß ihm auf den Dorfern die nothigen Seiler anzuseßen nachgegeben werden moge, und es bleibt noch immer zweifelhaft, ob nicht Die Seiler aus den eben angeführten Grunden zur ersten Klasse unter die fur das platte Land nothwendigen und unentbehrlichen Bandwerker gezählt werden muffen. Um einen jeden zerrissenen Kopfstrick und Strang nach der Stadt laufen oder schicken zu muffen, zieht viele

Unbequemlichkeiten, Kosten und Versäumniß nach sich, welche sammtlich wegfallen, wenn dergleichen Handwerker auf dem Lande wohnen. Der Einwand, daß diese Handwerker sich auf dem Lande nicht allein gehörig wurden ernähren können, fällt fort, wenn man annimmt, daß in einem Kreise von 40 Dörfern und 8000 Seelen nur fünf Seiler angesetzt würden, also auf jeden 8 Dörfer kamen. Bei einem auch nur mäßigen Biehstand, werden diese immer zureichend sein, um einem Seilermeister die nothige Beschäftigung und Nahrung ju verschaffen. Außer der Bequemlichkeit, die Seilerarbeiter gleich bei der Hand zu haben, ohne erst lange darnach schicken zu mussen, ist auch noch für den Landmann der wichtige Vortheil bei Ansesung dieser Handwerker auf dem Lande verbunden, daß sie gute Waare erhalten; denn die Tüchtigkeit und Dauerhaftigfeit der Seilerwaaren kommt hauptsächlich auf eine gute, dazu gewählte Zuthat oder ein gutes Material an, welches in wohl zubereitetem reinen und untermischten Hanse besteht. Es ist bekannt, daß von den in den Städten wohnenden Seilern die Stricke, Stränge und alle übrigen Seilerarbeiten nur hauptsächlich von losem Werg oder Heede verfertigt zu werden pflegen. Beim Einkauf kann man diesen Betrug nicht leicht gewahr werden, weil sie, um solchen zu verbergen, auf der obersten Seite gemeiniglich Hanf nehmen und das Werg oder Heede nur bloß in der Mitte anzubringen pflegen. Durch den Erfolg wird man aber dieses Hintergehen sehr bald inne, indem dergleichen Stricke und Stränge kaum die Halfte der Zeit, die man von denen, welche durch und durch von reinem Hanse versertiget werden, erwarten konnte, ausdauern. Indessen lassen sich betrügerische Seiler ihre verfälschte Waare eben so theuer bezahlen, als wenn sie aus reinem Hanse bestände, wo-burch dieser Artikel in der Wirthschaft kostspielig wird, weil man mehr davon gebraucht. Bei den auf dem

Lande wohnenden Seilern kann dieser Betrug dadurch leicht vermieden werden, daß man den zu den Stricken und Strängen erforderlichen Hanf selbst liefert und unter eigener Aufsicht verarbeiten läßt. Liefert man den Hanf dazu, so hat man nur die Halfte fur die Seilerarbeit zu bezahlen. 3. B. ein gemeiner Kopfstrick gilt 1 Gr. und ein Paar Strange 4 Gr., so wird, nachdem der Hanf dazu geliefert worden, für das Erste nur 3 Pf. und für die letteren 2 Gr. gezahlt. Der Hanf ist ein Produkt, welches, wenn die dazu schicklichen Plage rich= tig gewählt werden, überall wächst, und daher auch von jedem Landwirthe, jedem Bauer, so viel, als zu der er= forderlichen Seilerarbeit nothig ist, jährlich angebauet werden kann. Es ist eine allgemein anerkannte, durch die Erfahrung bewährte Wirthschaftsregel, daß man zur Ersparung der so beschwerlichen baaren Geldausgaben, Alles, was zur Wirthschaft gehört, aus seinen eigenen Produkten zu nehmen suchen muß, welches also auch bei der Seilerarbeit der Fall ist. Sollte auch ein Landwirth für den gewonnenen Hanf durch den Verkauf eben so viel Geld, als er an der Seilerarbeit erspart, gewins nen können, so bleibt ihm doch noch immer der Vortheil, daß er in dessen eigenen Verarbeitung lauter tuchtige und dauerhafte Waare, welche die gewöhnliche zum Verkauf feilgebotene Seilerarbeiten in ihrem Werthe mehr als Der Nugen, der dem Land= boppelt übertreffen, erhalt. mann hierdurch zu Theil wird, ist demnach dreifach; denn einmal erspart er an der sonst bei diesem Artikel nothigen Ausgabe ganz offenbar die Hälfte; dann wird er auf diese Weise seinen gewonnenen Hanf auf eine sehr bequeme Art los, ohne denselben zum Verkauf auf den Markt der Städte zu bringen; und zuleßt erhält er lauter gute und tüchtige Seilerarbeit, von welcher er versichert sein kann, daß sie noch einmal so lange, als die sonst gewöhnliche ausdauern werde. Bei tüchtigen Dekonomen ist diese Methode auch schon in Ansehung der in den Städten

djunghen Weller nicht ungenögnlich. Mitt liebt siese mitgen Weller henzeigleise, und von leiteren eigenen ge-mensenen Soud' und die einen engelicher Weile bis mit HING DESTRINGE IN DESIGNATION, No HIGH SITES WHILE WAS OF THE WORLD WITHOUT THE CONTRACT TO SEE AND THE STORY OF THE SECOND SECO w, mercenta to ded me idealy. He and the Sieger beid veren, mit er prop gent is sigen beter Gefallen, beit Gen auch biefe Anbeit etwas all: und menbys fich branchen, bem Werder gleich ju similarin (control july par majo maging et, was brea-nias leids similars, meldes ble Carciforns, ber AussSidewale in the Belong by Colic of his facts

Dauerhaftigkeit sind. Bei den auf dem Lande etablirten Seilern darf man es hierbei auch nicht auf ein Gerathewohl ankommen lassen, sondern man muß denselben den dazu gehörigen Hanf oder das Garn liefern und von ihnen solches unter einer gewissen naheren Aufsicht verarbeiten lassen. Ist man nun überzeugt, daß dergleichen Fischerneße nicht von morschem Garne angefertigt worden, so kann man auch auf eine langere Dauer derselben sicher Rechnung machen. Es fällt zwar nur selten vor, daß große Winterneße neu gemacht werden, weil man in denselben von Jahr zu Jahr nur gewisse neue Stucke, die ihre bestimmte Lange und Hohe haben, einsett; allein es sind jährlich auch diese vorzunehmenden Ausbesserungen von einer gewissen Wichtigkeit, und es werden sich davon die Kosten die meiste Zeit auf 30 bis 40 Rihle. belaufen. Dieses nun, zu der übrigen Arbeit hinzugerechnet, zeigt, daß es den auf dem Lande ansäßig gewordenen Seilern niemals an einer zureichenden Nahrung fehlen wird. Den Gutsherrn wird es aber zur besonderen Genugthuung gereichen, daß sie auf solche Art von der Tüchtigkeit und der Dauerhaftigkeit ihrer Fischerneße überzeugt werden, und dazu ihren eigenen gewonnenen Hanf, ohne sich deshalb in größere Kosten zu setzen, anwenden können. Dann konunt auch noch bei allen Fischerneßen, wenn die Fischeren nicht ohne Noth zu Grunde gerichtet, sondern Brut und Jugend geschont werden soll, sehr viel auf eine richtige Bestimmung der Maschen an. Wird nun diese Arbeit den Seilern in den Städten überlassen, so ist nichts naturli= cher, als daß sie diese Maschen, um sich die Arbeit zu verkürzen, so groß und weit, als nur immer möglich, machen. hat man aber dazu bestimmte Seiler, entweder in dem Dorfe, oder doch in der Nachbarschaft, so kann man schon eher seine Aufmerksamkeit darauf verwenden, daß das vorgegebene Maaß der Maschen nicht über-schritten werde.

## Cellerbafer. Gellerberft. . . .

The Billion, who yield, "Abouting Doubling has been provided by the Billion of School of School

rights, six man of Dora for them fooderestimates of control, if the gran figure is never the spirituation, most Charles for the Christopera (which will be control, the control of the con

per, we make a di, com tol feller at language plants. Each endrichlier, an halde for die plants. Each endrichlier are bet Each anne hald for die plants at language per language per language per language per feller before per language per feller en and bank out with feller follow persons.

feller before persons.

Each of the feller persons.

Each of the feller persons.

Catalage, 5 beginsp.

Eritersante. Gritnafbine.

mari, melle an goor, Cronglates assistant and Saferin Saferin

Sindader. Less and Coll., Ri-Carrer am hand abor Bachenag, a little an in reason Country, on Americk har b art dame Hight before de College hart lightness, Lemm Hilly Long, O. 1.

L den nauhregestaum Terife. Colleegefhlite, Cobs, mais Geriftau. 1742 f. 18 Derghaus, sie sijmer, in bebo immer datu, weste de Elider be itt sier Krine, wone fe gebringe

er Sinnafe und Gerabsteigen In. It, II. 274 n. f. ingen Beginden ein Munt der Müoffens Linn, mit er ist einige Ebn og ift 860 1000.

a banken, ber Serben am Orde, (. 19, 46, 19, 19, 19, 10, 19).

Annergies, Marchan benember, men men in transporter from the service of the se

schleift oder schleppt, noch viel weniger reibt, sondern alles mit einer bloßen Umwälzung geschieht. Diese Maschine besteht aus einer horizontalen Welle, die mit zwei dunnen Zapfen an den Enden versehen ist, welche zwischen zwei senkrechten Ständern sehr willig gehen. Diese zwei Baume oder Stander sind vornämlich deswegen, daß sowohl die Welle, als auch die darunter angebrachte Trommel, mit welcher das Wasser gehoben wird, nicht hin und her schwanken. An der gedachten Welle ist eine Scheibe in der Mitte nach einem solchen Verhältniß gemacht, daß sie sich gegen die Welle verhalt, wie sich die halbe Last gegen die Kraft verhalten soll; denn auf der ausgeschnitte= nen und vertieften Peripherie dieser Scheibe wird ein Seil aufgewunden, und das eine Ende daran befestiget. Mit diesem Seile wird die Last gehoben; um die beiden Theile der Welle außerhalb der Scheibe sind gleichfalls zwei Seile mit ihren Enden festgemacht. Neben diesen beiden Seilen sind wieder zwei andere Seile an der Stelle mit ihrem einen Ende be-Alle vier andere Enden dieser Seile sind oben an dem Querbalken der beiden Seitenständer, wo zwischen die Welle läuft, befestiget. Es gehen nun noch von der Welle zwei andere Seile herunter, welche ein Gefäß, Trommel genannt, tragen, indem um jedes Ende dieses Gefäßes ein Seil geschlungen wird, welche dann wieder zu den schon erwähnten Querbalken der Ständer gleichfalls gehen, und da befestiget sind. Diese Trommel, in der Gestalt eines Cylinders, ist von Bottcher-Dauben zusammengesett. Durch den Mittelpunkt ihrer Boden geht eine Welle mit zwei Zapfen, und hat solche Welle in der Mitte -Löcher, die bis an die Zapfen der Welle gehen. der Peripherie des Gefäßes ist ein Loch bracht, welches inwendig mit einem Bentile versehen ist, und eine Schnauze oder Rinne hat, auf

welcher in der Mitte ein Eisen mit einem Gelenke befestiget ist, damit wenn das lange und dunne Ende dieses Eisens oben an einen angebrachten Stab im Geruste der Stander anstößt, das kurze Ende des Gelenkeisens das Bentil aufhebt, so daß das Wasser, wenn das Gefäß so hoch gezogen ist, daß das Gelenkeisen bis an den angebrachten Trog und den gedachten Stab reicht, in den Trog ausläufen kann. Das Seil der Scheibe wird durch ein Loch eines Balkens, der unterwärts an den Ständern horizontal angemacht ist, und in gerader Linie mit der Scheibe darein gebohrt ist, gezogen, damit das Seil, wenn es die Scheibe in Bewegung sest, aus der Vertiefung des Kranzes der Scheibe nicht ausweichen kann. weil dieses Seil mit der Scheibe die Trommel in Be-Denn wenn das Seil nachgelassen wegung sest. wird, so geht das Gefäß in das Wasser hinab, wo sich das Ventil durch den außeren Druck des Wassers selbst öffnet, und das Gefäß auf die Hälfte bis zur Welle artfüllt, die Luft aber, die im Gefäße ist, geht durch die Löcher, welche in der Welle sind, hinweg, dann karrn es auch nicht voller gemacht werden, oder wenn solches auch durch die Tiefe des Wassers geschieht, so läuft doch das Uebrige, wenn es aus dem Wasser Kommt, wieder heraus. Der Erfinder dieser Maschine ist Perrault.

Seilrad, Seilräder, Räder, welche durch ein umschlungenes Seil in Bewegung gesetzt werden. Das Seil wird nämlich um den Kranz des Rades, das vorne ausgehöhlt ist, gelegt. Man hat dergleichen Räder im Wasserbau. Wird bloß ein Bindfaden, eine Schnur um ein Rad gelegt, so heißt ein solches Rad ein Schnur um ein Rad gelegt, so heißt ein solches Rad ein Schnur ad, wie z. B. bei den Spinn-

rabern.

Seilradhaspel, siehe unter Haspel, Theil 22, S. 234. Coleinger, Fanzachalus, Ja. Douesen de embe, ess Decis, seide fid polit fot der bie Kuell serand Drobers political Bolticher ber Kunt über. middenen bei und bie Marmerbanden ber Dodreis aus No. Policy Wash Ward lief her Colleges

Griftleger. 25 Staff falm will, milits of an earn of bed-

common Comm. To the day Dame study and the common common common common common study and after the conductor of an in common study and after the common common common common study and the common common common common Confirmation for the common commo

into authors, was herein the depths cales and the state of the tenth of the state o

Cott for two doors of two Common contract of the Common for the

so mußte er ohne Balanzierstange im ersten Moment, wo er die Gefahr merkt, alle jenseitigen Muskeln aufbieten, um seinen ganzen Körper wieder in die kaum versorene Gleichgewichtslage hinüberzuziehen, bei hohen Sprüngen konnte der Fehler aber oft so viel betragen, daß solches nicht mehr möglich ware; wohl aber kann er, selbst bei einer schon beträchtlich abweichenden Lage, sich durch die Balanzierstange helfen, indem er sie bei dem eben angenommenen Fall nach der linken Hand hinschiebt. Der Seiltanzer, Fig. 8711, der in dem Punkte A auf dem Seile steht, sei in einer Lage gekommen, wo sein Schwerpunkt, welcher in B liegen mag, nicht mehr unterstüßt, und schon zu weit abgewichen ist, um ihn durch Anspannung der Muskeln wieder in die rechte Lage zu bringen. Man denke sich das Gewicht des Mannes, welches = Q sein mag, in seinem Schwerpunkte vereiniget, und ziehe die senkrechte Linie GE, so ist A H die Entfernung vom Ruhepunkte, und der Moment, mit welchem der Mensch in diesem Alugenblicke sinken murde, = AH. Q. Diesem Erfolge kommt er aber zuvor, indem er die Balanzierstange, deren Gewicht = P senn mag, so weit nach der andern Seite hinschiebt, daß ihr Moment jenem gleich wird. Aus ihrem Schwerpunkte C eine Linie CF herabgelassen, ist AI die Entfernung vom Ruhepunkte, und der Moment AI. P muß = AH. Q seyn, oder es muß sich AH: AI = P: Q verhalten. Das Ver= rucken der Balanzierstange kann durch eine leichte Bewegung der Hande geschehen, daher sie für Seiltanzer ein bequemes und nothwendiges Mittel ist. Balanzierstange können die beiden Arme und aufgehohener Juß die Stelle derfelben einigermaßen vertreten; denn durch Ausstreckung des linken Armes und Beines wird ebenfalls der Schwerpunkt weiter nach der linken Seite hingeruckt, daher man beim Balanzieren die Sache durch horizontale Ausstreckung

and Money entailiner; and substitute beiglid, a With Julia seron bite Chiefe bracklyingers, Sciplick Scia.
Scrapellina, bidden bracely mid. President. bid. min in Childre Salt, profess such cisson Cortici, and Saltedy, he impleading bed Stones, he the

Photography and and the Probability But his Tennesses specificable Conde- bank

Dellagshift geniffe, if not fiquate, all the selfter Schliege, in C. Copie, term fig to Copidized tokens, find men mi erre befor act workdage tokens, an energie to Copie modelle, sine Copie modelle, an energie to Copie modelle, sine Weight modelle. The model sense to be the Weight modelle. The model sense to be four, to find faut mentals in Span. The Coplege, to find faut mentals in Span. The Coplege, to find faut mentals in Span. The Coplege, and the Copie modelle sense to the Span Span Scholegens pound has Copie modelle. Span being faut for the Copie modelle sense to Shin to sugar large and of the Copie Model faut Span Copie in Span and of the Copie Model faut Span Copie in Span and of the Copie Model faut Span Copie in Span and of the Copie Model faut Span Copie in Span and of the Copie Model faut Span Copie in Span and of the Copie Model faut Span Copie in Span and of the Copie in Span and the C

### Geltreibe. Geinberig.

Martin, Francis (1944) y G.

The control of the con

The second section of the second section of the second section of the second section of the sect

fließt; für das veraltete Honigseim, s. unter Honig, Th. 25, S. 6.

Seimicht, Bei- und Mebenwort, einem Seime ahnlich. Seimichte Brühe.

Sein, die zusammengezogene zweite Endung der personlichen Fürwörter er und es.

Sein, ein zueigendes Furwort der britten Person mannlichen, ungewissen Geschlechts. Man gebraucht es auf zweierlei Art. 1. Als ein Conjunctivum ober in Gesellschaft des Hauptwortes, welches der dritten Perfon oder Sache mannlichen oder ungewissen Beschlechts gehört, womit sie in Verbindung steht, oder was sich auf einige Art auf dieselbe bezieht. Land hat feine Gewohnheiten. Er hat fein Gutes empfangen. Ein jeder hat feinen Ropf fur fich., Ich suche nicht mein, sondern fein Bestes. Er mag feine Wege geben. Es hat damit seine Richtigkeit, wo sich sein auf es bezieht; ohne dieses Furwort sagt man, die Sache hat ihre Richtigkeit. Es ist ein gewohnlicher Fehler einiger gemeinen Sprecharten, und besonders der Miedersachsen, dieses Fürwort der zweiten Endung, wenn solches vor ihrem Hauptworte steht, zur Erklärung, beizufügen. Meines Vaters sein Bruder. Meines Bruders fein Gut. Den Besiß mit Nachdruck und ausschließungsweise anzuzeigen, fügt man diesem, so wie den übrigen Possessivis noch das eigen zu. Sein eigenes Gut. Die altesten Oberdeutschen sagten dafür sein selbst. - Mit Hauptwörtern Halbe, Weg, Wille wird es im gemeinen Leben und in den vertraulichen Sprech= arten gern zusammengezogen, so daß das n in ein t übergeht, und der ganze Ausdruck ein Nebenwort wird. Seinethalben. Ich that es seinetwegen. 3ch fagte es um seinetwillen.

Es soll, nach Adelung, nicht ganz unzweckmäßig senn, jedes Possessium in ein Demonstrativum und Relativum einzutheisen. Es würde bei diesem seinen Nußen haben und man könnte hier noch das Demonstrativo = Relativum hinzuseßen. Gieb ihm sein Geld, wo die demonstrative Eigenschaft am meisten hervorssticht. Das Demonstrativo = Relativum bezieht sich auf das Subject der Rede. Meine Freunde floshen und kein einziger öffnetemir sein Herz. Das Glück hatte Aler and ern so viel geswährt, daßes nicht mehr in seinem Vermösgen war, ihm noch einen Wunsch zu ges

mabren.

Das Relativum ist im gemeinen Leben am üblichsten und bezieht sich auf ein vorhergegangenes Haupt= wort mannlichen oder ungewissen Geschlechts, wenn es gleich nicht das unmittelbare Subjekt der Rede ist. Alles, was dein Gluck in feinem Laufe aufhalten kann. Die Auffenlinien des Rorpers fellen unfern Augen feine Geftalt dar. Die anständigere Schreibart bedient sich hier lieber des zweiten Falls dessen, als Demonstrativo = Rela= tivi der, welches noch nothwendiger wird, wenn sich das sein auf eine Sache und nicht auf eine Person bezieht. Es kam ein Schiff und man schickte einen Officier an feinen Bord, beffer an def= fen Bord. — Um nothwendigsten ift dieses deffen, wenn das sein eine Zweideutigkeit macht, und sowohl auf das Subject der Rede, als auf ein näher vorher= gegangenes Hauptwort gehen kann. Der Oberfts lieutenant folgt auf den Oberften und vertritt in feiner Abmesenheit feine Stelle, wo es beide Male dessen heißen muß. Cajus war jornig, daß Caspar sein Gut verkauft hatte, wo es de ffen heißen muß, wenn es auf Cajum gehen soll, weil Caspar hier das eigentliche Pradikat

des Sasses ist. Der Edelmann ging mit dem Pachter auf seinen Acker, wo sein recht ist, wenn es
auf den Edelmann geht, aber mit de sen verwechselt werden muß, wenn es sich auf den Pachter beziehen soll. Wo aber eine solche Mißbeutung nicht Statt sindet, da kann sein, als ein Reciprokum gebraucht werden, besonders wenn es sich auf eine Person bezieht. Ich ging mit dem Pachter auf seinen Acker.

II. Als ein Absolutum, mit Auslassung des Hauptwortes, wo es auf zwiefache Art geschieht. 1. So, daß das ungewisse Geschlecht sein, adverbialiter steht. Der Acker ist sein. Die Rasse war sein. Das haus ist sein. Die Rinder sind fein. Das haus bleibt fein, Fur diese Wortfügung der vertraulichen Sprechart gebraucht man in der höheren lieber Umschreibungen, außer etwa in dem figurlichen Ausdrucke, er ist nicht mehr fein, er hat sich nicht mehr in seiner Gewalt, ist seiner nicht mehr machtig. Doch auch im größten Schmerz noch sein, Gell. Und mit der Inversion, in welcher Gestalt auch die höhere Schreibart dasselbe verträgt. Sein ist das Reich. 2. Außer der Adverbialform, so daß es sich auf eine vorhergegan= gene oder darunter verstandene Person mannlichen Geschlechtes bezieht. Das ist nicht mein Buch, es ift seines. Das ift nicht meine Gache, es ist seine. - Nach einem Genetivo hort es auch hier in die Sprache des gemeinen Lebens. Dein Aufwand übertrifft des Fürsten seiner, besser, übertrifft den Aufwand des Fürsten. Seiner, die zweite Endung der personlichen Fürworter er uns es. Ich erinnere mich seiner nicht mehr. Ich muß mich seiner annehmen. Im Oberdeutschen wird es gewöhnlich in sein zusammengezogen, welches auch einige Hochdeutsche

Schige, Cel. 29
mbylome, befonten in grindrene Stete. Spererflegene Mich film. Wenn fperfere feite im
Michael Stete. Wenn fperfere feite im
Michael Stete. Wenn fperfere feite im
Michael Stete. Stete im gestelle Stete
men feite, melden ben befondene Media rebente,
men feite, melden ben befonden Media rebente,
men den der Stete in der und und Stete
men feite, melden ben befonden den der Stete
men feite Montenen fehr, fich der un ein Stete
men feite Gestelle der Gestelle Gestelle

nen, Das find nicht unfere Coden, und bie Gemingen, Erharbas Coinige an. Die Gronigen, Frienen, wolft mit in Dimmitigel eine grumen Bertintung

eit, sint Parafel, melde has Siddelfel eine Busnichtsphille, bet sit, in dem Nebenburger und dem Leiteraufe berücknicht Einsahrungen erleben bet, bis jier ampführ meder miljen, dem nan de Bu-Bustung jiefer Worze in der fanzigen im in bestebentung jiefer Worze in der fanzigen im in beste-

Section 1. Common to the commo

Section 2 country by the country of the country of

nachdem, als ein Bindewort, ein gleichfalls ungewöhnlich gewordener Gebrauch, welcher in Ottfrieds siel mehrmals vorkommt. Auch im Schwedischen ist sedan, und zusammengezogen sen hernach, darnach; s. Sint — (3) Eine Zeitfolge von einem gewissen bestimmten Zeitpunkte an zu bezeichnen, als ein Me= benwort, in welcher Bedeutung es im Hochdeutschen allein noch üblich ist, und dann im Oberdeutschen auch fint, sinter, im Miederdeutschen seder, sedert, sedder, sunt, lautet. Engl. sith, since, Schwed. Wenn die Zeit in Gestalt eines Hauptwortes ausgedrückt ist, so steht dieses in der dritten Endung, weil seit eines von denjenigen Nebenwörtern ist, welche ehemals auch als Vorwörter gebraucht wurden, oder doch den Uebergang der Mebenwörter in die Vorwör= ter ausmachen, also von beiden etwas an sich haben. Seit dem Tage, da ich die Rinder Ifrael aus Aegypten führte, 2. Sam. 7, 6. Seit der Zeit, daß Menschen auf Erden gewesen sind, Offenb. 15, 18. Seit seinem Lode. Ich habe ihn seit einem Jahre nicht gesehen. Geit gestern. D, wie liebt' ich Dich, seit jenem Tage zc. Gegn. Die Verbindung mit der zweiten Endung ist im Hochdeutschen ungewöhnlich. Seit des Ungewitters, Opig. meines Hierseyns, in letterem Falle heißt es richtiger: Zeit meines Hiersenns. Wenn der Zeitpunkt, auf welchen sich seit bezieht, ein ganzer Sat ist, so wird dem Mebenworte noch das Fürwort dem zugesellt, so daß daß ausdrücklich folgt oder auch wegbleibt, welches lettere oft der Wohlklang erfordert, Er ift mein Freund, seit bem, baß ich ibn fenne; seitdem ich von dir schied, bin ich ber Freude unbekannt geworden. Dusch. Seitdem ich fie traurig gefehen habe, babe ich große Lust es auch zu sein, Gell. Das

dem wird von der höheren Schreibart oft mit Nachbruck weggelassen. Funf Tage sinds nun, seit er uns beide auf seinem Schooße hatte und weinte, Gegn. (4) Nach einer noch weiteren Figur, als ein verursachendes Bindewort, für da, weil; eine veraltete Bedeutung, in welcher seit im Schwabenspiegel häusig vorkommt, und welche noch in sintemahl ubrig ift. Send nun die Reltin ift ein Sach der Forcht, so u. s. f., weil nur die Ralte eine Ursache der Furcht ist, Buch der Natur, 1483. Seite, 1. Diejenige Fläche eines Körpers, welche sich neben der hintern und vordern Fläche befindet. (1) Eigentlich. Bei dem menschlichen Korper ist die Seite die Fläche von den Armen bis auf die Hufte. Einen Schmerz in der Seite haben. Die rechte, die linke Seite. Einem an der Seite sigen. Einem zur Seite geben. Ginen Rorper auf die Seite legen. Sich auf die rechte Geite legen. Jemanden von ber Seite ansehen, über die Achseln. Den Feind auf ber Seite angreifen, auf der Flanke, im Gegensaße des Angriffs im Rucken und von vorne. Die Seiten eines Gebäudes. Die Seite eines Strohms, die Flache, welche von seinen Ufern gebildet wird. Auf die andere Seite schwim= men. Daher die figurlichen von der Seite des mensch= lichen Körpers entlehnten Redensarten. 1. Sich auf die faule Seite legen, faul werden. auf die schlimme Seite legen, schlimm, laster= haft werden. 2. Auf die Seite gehen, sich entfernen. Sich auf die Seite machen, sich schnell und heimlich entfernen. Etwas auf die Seite bringen, schaffen, es heimlich entfernen.. Scherz bei Geite, wir wollen aufhoren mit Scher= Jemanden auf die Seite ziehen, beis. seits, ihn ein wenig von der Gesellschaft entfernen.

3. Auf Jemandes gruner Seite figen. 4. Das ist seine schwache Seite, da ist er am schwächsten. Du weißt, daß das meine empfindlichste Seite ist, daß ich da am empfindlich-Jeder Verstand hat seine schwache sten bin. Seite. 5. Jemanden Die weiche Seite geben, ihn verzärteln, ihm durch die Finger sehen. Aber, Jemanden die weiche oder die schwache Seite abgeben, bedeutet, ihn auf seiner schwachen Seite angreifen, und dadurch gewinnen. 6. Jemanden nichtvon der Geite fommen, sich nicht von ihm entfernen Ginem zur Seite gehen, ihm hulfreiche Hand leisten, ihm zur Hand gehen. Niemanden zur Seite haben, zur hulfteichen Sand-Um nachsten Baume fah er ben Schafer, und ibn zur Seite den hund liegen. (2) Figurlich, eine Parthei, mit einander verbundene Personen, im Gegensage einer Gegen = seite, am häufigsten ohne Mehrzahl. Jemanden auf seine Seite ziehen. Auf Jemandes Seite stehen. Jemanden auf seiner Seite haben. In weiterer Bedeutung auch ohne Rucksicht auf einen Gegentheil. Die vaterliche Seite, die mutterliche Seite, in den Geschlechtsregistern. Wo es auch häufig von Individuis gebraucht wird. Bon Seiten seiner, oder von seiner Seite ist Alles zu befürchten, das ist, von ihm; im Oberdeutschen, abseits seiner, im gemeinen Leben seiner Seits, wie auch deinerseits, meiner. seits 20., das ist, von deiner Seite oder von dir. Ich will auf meiner Seite, oder von meiner Seite thun, was ich kann, bas ist, was mich betrifft. Es sind auf der einen Seite so viele Zeugen, als auf der andern.

2. In weiterer Bedeutung, jede Fläche eines Korpers außer der obern und untern. (1) Eigentlich Die

Seite eines Berges, eines Thurmes, eines Saufes zc. Die bordere Seite, die hintere Seite. Wenn ein Körper nur zwei Hauptflächen hat, das ist, sich in die Lange und Breite ohne beträchtliche Dicke erstreckt, so werden auch die Hauptflächen in engerem Verstande die Seiten genannt, da sich dann der Begriff der Breite mit einzuschleichen scheint. Die rechte und linke Geite eines Tuches. Die Seite eines Blattes Papier; Die Seite eines Buchs, die Blattseite. (2) Figurlich. (a) Die Gegend, der Raum außer uns, horizontal Die offliche Seite bes himmels, betrachtet. des Landes. Die Morgenseite, die Abend. feite. Bon allen Seiten ber, thurmen fich Gewitter auf. Man macht mir von allen. Seiten Berdruß. (b) Die Art und Weise, wie eine Sache sich uns durch Wirkungen oder Aeußerungen darstellt. Sich von der guten Seite zeis gen. Eine Schlechte Seite bes Bergens zc. (c) Die Art und Weise, der Punkt, aus welchem man ein Ding betrachtet. Alles von der guten oder schlechten Seite ansehen. Pflanzen und Thiere, welche auf der einen Seite schädlich sind, sind auf der andern ein Reichthum medicinischer Kräfte.

3. In noch weiterem Verstande wird oft eine jede Fläche eines jeden Dinges die Seite genannt. Die obere Seite, die untere Seite. Etwas auf

allen Seiten besehen.

Seitenader, an einem Pferde, s. Spornader.

Seitenbart, beim Orgelbauer, dasjenige Stück Zinn oder Blen an gewissen Orgelpfeissen, welches sich an beiden Seiten der Aufschnitte befindet und zu ihrem Klange dient.

Seitenbein, s. Gedankenbein.

Seitenblanker, sind die Blanker des Seitentrupps bei den Avantgarden und den Seitenpatrouillen.

Oec. techn. Enc, Theil CLIII.

Seitenbeistoß, beim Tischler, das schmale Brett an einem Schranke, welches langst hinausgeht, und woran die Thuren des Schrankes durch ihre Gewinde besessiget werden. Sie werden auf der hohen Kante der Seitenwände mit Leim aufgeleimt, und mit holzernen Nägeln vernagelt.

Seitenbewegung, bei den Soldaten, wenn sie halb rechts oder halb links marschiren, oder sonst eine Bewegung von einer Seite machen. In der Reitkunst, wenn sich das Pferd immer nach einer Seite

bewegt, von der Seite traversirt.

Seitenblatt, ein jedes Blatt, welches sich an der Seite eines Dinges befindet. So werden z. B. an den gemeinen Pferdegeschirren gewisse lederne Blätter, welche die Stelle der Reitscheiden vertreten, Seistenblätter genannt. So werden an einem Rocke der Frauen, an einem Frauenrocke, die Seitentheile,

Seitenblatter genannt.

Seitenblech, ein breites Eisen im Puchtroge, welches eingesest wird, daß die Puchwerke den Trog nicht beschädigen. — Bei der Artillerie vier eiserne Bander, welche bei den Laveten unterhalb des Mittelbugs und oberhalb des Schwanzes angeschlagen werden. — In den Gewehrfabriken ist das Seitenblech von schlangenförmiger Gestalt und dient an dem kleinen Feuergewehr zur Unterlage der beiden Schloßschrauben.

Seitenblick, ein Blick, welchen man von der Seite auf eine Sache wirft. Einen schiefen Seitenblick

auf etwas thun oder werfen.

Seitenborste, Borsten, welche manche Thiere besonders stark an den Seiten haben, welches auf der Seite am stärksten der Fall ist, worauf sie zu liegen pflegen. Bei den Nereiden, die Borstenbuschel zu jeder Seite ihres Körpers.

Seitenbrett, beim Tischler, ein jedes Brett an der Seite eines Dinges, wie z. B. die Seiten bretter

Geltenbann. Geitengenete. 35

Beitenburgen, beim Baffer- und Delighauf, ber "bei bem Josephanner eines Designs un ber Gete ungeleigte Danne, bamit ber Angeleinen mich ben ben Genome behöhliche nerben fann: i. Danne, und

Deichbau, Gafferbau. Belomfaber, bei ber Arreiten, bie feifdigen Biben eber Schiffden in Ruste biebe Lime. Befondenen Brookfranze f. Kinnen. 26, 43

Beiemfinnen, Brudfinnen, f. Finnen, 25. Beiemfliche, von Chie Z., des von bespeigen i der, miche bie Beiem diese Dieget unmachen, Beumfele der Brund fliche.

Betruffel, Coniela heurelle, eine Mr Chillifafer, And eine Br Umberfifder, Scinena unimorellete, f. Emberfifde, in U.

bein Ödjahmader, bat bline (domle bee, nedget mit beien Mahren bet Gestrichings abs and auf bein Cherister rises Gdjapet innestig un dam preifuntligen Nabel mit stern nedjen Dagin Skremenbild ungsaljet mit jamit bat Dom belle Skremenbild ungsaljet mit jamit bat Dom belle

Salbare jam Ministen ber Deutschijfe wette.

Seinungsbaube, in bei Dauf und, ein Selbabe an
bei Gebr eine aubern, nießen mit bem Annoder Ministerie.

Obsides (Eggs), for the Charles, for Obsides (Eggs), for the Charles, Obsides adjusted to Despite over the Control obsides adjusted to Charles to the Control miles has Obside to Chirose hope. On the miles has Obside to the Obside to the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Milles of the Charles of Charl

Die genitigen, mom fo piere Derfilden beben. Communger, bem Goftwerbfeger, Degen, Falleffe, Derichtwager und Gaball, fele Bilde gefennen, weben man den Ramen bei Seitengewehrs begriffen. Ihre Bestandtheile sind die Klinge, das Gesäß und die Scheide. Die Klinge muß aus gutem Eisen und Stahle zusammengeschmiedet sehn, so daß sie bei der erforderlichen Härte sest genug ist, um bei dem Hauen auf andere Körper nicht zu zerspringen. Die Spanischen Klingen sind die vorzüglichsten. Es giebt rautensörmige, erhabene und hohle oder Schilfslingen. Das Gesäß der Degen und der Pallasche, besteht aus dem Knopse, der Brust, den Stüßen, bisweilen dem Stichblatte, Korbe und dem Bügel. Ein Mehreres hierüber, s. die Art. Gewehr, Ih. 18, S.-105, 107 u. s.; Degen, Ih. 9, S. 46; Pallasch, Ih. 106, S. 170; Hirschfänger, Ih. 23, S. 758; Säbel, Ih. 129, S. 265.

Seitengiebel, f. Queergiebel und Giebel, Th. 18,

S. 396; und Th. 120, S. 2.

Seitenhaar, beim Perruckenmacher und dem Haarkräuseler, das Haar an den Seiten des Kopfes, welches gekräuselt oder zu Locken gedrehet zu werden pflegt. Bei den Perrucken heißt es die Seistenrange der Perrucke, s. unter Perrucke, Ih. 108, S. 654 u. f.

Seitenhaken, ein Eisen, womit die Seitenbleche im

Puchtroge befestiget werden.

Seitenhammer, beim Kupferschmid, ein hölzerner Hammer, der unter die Polterhammer gehört und ein vierkantiger Schlägel an einem kurzen Stiele ist. Der Kupferschmid bildet damit im Groben vor dem Glühen die Seiten seiner Resel oder anderer Geschirre aus.

Seitenhobel, beim Büchsenmacher, ein Hobel mit zwei schmalen Sisen, womit man die Kante der Rinne für den Ladestock an einem Gewehrschafte abstößt, wenn der Ladestock noch nicht in die Rinne passen will. Die beiden Sisen in dem Schafte des Hobels

sind so gestellt, daß das eine die Kante rechter Hand, das andere aber die Kante linker Hand abstößt.

Seitenhölzer, s. unter Wand.

Seitenlehne, eine Lehne, besonders an einem Stuhle oder Geländer, zum Unterschiede von einer Ruck. lehne, Vorderlehne zc.

Seitenlier, s. Liere, Th. 78, S. 666, 3.

Seitenlinie, eine Linie, welche sich auf ober an der Seite eines Dinges befindet, dessen Seite einschließt, die Seite einer Figur ausmacht. In den Verwandschaften und Geschlechtregistern ist die Seitenlinie die Reihe der Seitenverwandten, die sonst auch die Mebenlinie genannt wird, zum Unterschiede von der aufsteigen den und absteigen den Linie. Seitenlocke, Locken an der Seite des Ropfes, die man

sowohl aus dem naturlichen Haare drehet, als auch von

Seidenlocken macht.

Seitenmauer, das Mauerwerk, welches zu beiden Seiten des Schmelzofens inwendig an die Pfeiler geschlossen wird, zwischen welchen das Feuer brennt, und welche eigentlich den inneren Ofen machen.

Seitennaht, am Schuh, s. unter Schuh, Th. 148,

S.663.

Seitenpatrouille, im Kriegswesen, eine Patrouille, den Feind von beiden Seiten nach einer gewonnenen Schlacht zu verfolgen, oder um eine vor dem Feinde im Marsch begriffene Kolonne zu beiden Seiten zu decken, das heißt, vor feindlichen unvermutheten Ungriffen zu sichern. Dergleichen Patrouillen sind gewohnlich aus Infanterie und Kavallerie zusammengesetzt, um beide, nach Maaßgabe des Terrains zu gebrauchen. Ihre Starke richtet sich nach der Starke des Detaschements; sie können 16, 20 bis 40 und mehr Mann stark sein, und bei großen Kolonnen ist die Entfernung von 800 bis auf 2000 Schritt; auch richtet sich diese nach dem Terrain; denn nie muß ein

völlig impraktikables Terrain zwischen dem Hauptkorps und der Seitenpatrouille liegen bleiben; in diesem Falle schließt sich lettere an das erstere wieder Uebrigens bleibt die Seitenpatrouille immer in einer Hohe mit dem Detaschement, Diese großen Seitenpatrouillen poussiren wieder einen Vortrab vorwarts, so wie einige Blanker zu beiden Seiten, welche mit den Blankern und Seitentrupps Avantgarde des Hauptkorps in Verbindung bleiben mussen, so daß alle diese Blanker das lettere wie eine Rette, vorne und zu beiden Seiten, selbst in gewissen Fällen in Verbindung mit der Arrieregarde, ringsum, Alle diese Blanker bestehen bei Tage und im ebenen Terrain aus Ravallerie, bei Nacht und im durchschnittenen Lande aus Infanterie. diese Patrouillen eine Art von Recognoscirungs=Patrouillen sind, so gilt von ihnen alles dasjenige, was für diese Patrouillen als Regel aufgestellt worden, wenn sie an ein Defile, einen Wald, einen einzelnen Hof, an Brucken, Fuhrten zc. kommen oder auf den Feind stoßen; s. den Art. Kriegs- oder Feldlager, Th. 51, S. 129 u. f. Wenn eine Seitenpatrouille auf den Feind stößt, so läßt sie ihre Blanker, so wie den Vortrab mit demselben scharmuziren, da es ihr vorzüglichster Zweck ist, die feindlichen Blanker zu verhindern, daß sie nicht den Marsch der Kolonnen beunruhigen. Dieses Scharmuziren geschieht jedoch mit dem Feinde nur dann, wenn es der Seitenpatrouille unmöglich ist, sich länger verdeckt zu halten, und wenn durch die Stärke desselben der marschierenden Kolonne Ist der Angriff des ein Nachtheil entstehen konnte. Feindes so heftig, daß die Kolonne selbst von ihm bedroht, und genothiget wird, sich in Schlachtordnung zu feßen, so muffen die Seiten : Patrouillen diese Bewegung zwar decken, nach Vollendung derfelben aber sich in der möglichsten Geschwindigkeit

Deraschement zurückziehen, um dem Feuer desselben nicht im Wege zu senn, wenn anders das von den Seiten-Pasrouillen besetze Terrain nicht eine vortheilhaste Position für das Detaschement darbietet, in welchem Falle sie den Plaß so lange, als möglich, zu behaupeten suchen müssen, die das Detaschement selbst davon Gebrauch machen kann.

Beitenrange, f. Geitenhaar.

Beitenriß, im Schiffbaue, der Riß eines Schiffes. Durch diesen Riß werden die Länge des Kiels, die Achterlastigkeit, das Ueberhängen des Vorsteven, der Fall des Achtersteven, die Stelle des Hauptspants auf dem Riele, nebst den Stellen der Spanten von gleischem Belauf im Vors und Achterschiff; der Wassersspiegel für das geladene Schiff; die Höhe und der Belauf der Verdecke; die Masten und Stellen der Geschüßpforten und der Barkhölzer; die Verzäumung; das Wulst und das Galjon 2c. bestimmt.

Beitenrolle, in der Baufunst, eine Verzierung zu beiden Seiten des Hauptgesimses einer Thur, welche von vorne die Gestalt eines großen Lateinischen Shat, von der Seite aber wie eine Schnecke gewunden aussseht. Man pflegt auch öfters die Schlußsteine in

den Bogen auf Art der Seitenrollen zu machen.

Seitenschiene, in der Landwirthschaft, eine eiserne Schiene an der Seite des Pflughauptes, auch an jedem andern Instrumente, wo solche angebracht worden oder werden kann.

Seitenschiem, beim Jäger, bei einem Jagen ein Schirm zur Seite oder in einiger Entfernung von dem Hauptschirme, die Nothdurft zu verrichten.

Seitenschlägel, bei den Rupferschmieden, ein holzerner Schlägel, die Seiten eines Gefäßes damit zu bearbeiten.

Seitenschmerz, s. Seitenstich. Seitenschwimmer, Pleuronectes, s. Schollen, Th. 47, S. 618 u. f. Man hat Seitenschwimmer, welche die Augen an der linken, und wiederum andere, welche die Augen an der rechten Seite haben. Der Amboinische Seitenschwimmer, Pleuronectes trychodactylus, der Karolinische Seitenschwimmer, Pleuronectes Plaginsa, und der Sustinamische Seitenschwimmer, Pleuronectes vinamische Seitenschwimmer, Pleuronectes ocellatus, sind von so geringem Einfluß und Wichtigkeit auf unsere Dekonomie, daß wir sie hier füglich übergehen können.

Seitenstich, bei den Nätherinnen, mit welchem die Sinschläge der Ecken befestiget werden, und womit man die Säume nähet. — Beim Schneider ist der Seiten stich ein Stich, den man von unten heraufwärts und über die Kante sticht. Nachdem nämlich die beiden Zeuge von unten herauf gestochen worden, bringt man den Faden von unten wieder herauswärts, und sährt stets so fort, und wenn der unterste vorsteht,

so sticht man über die Kante.

In der Arzneikunst ist der Seitenstich, das Seiten weh, der Seitenschmerz, Pleuritis, ein heftiger Schmerz in der Seite, der mit einem hizzigen Fieber, mit Husten und mit einem schweren Athemholen verbunden ist. Diese Krankheit befällt alle Theile der inwendigen Bedeckung der Brusthöhle, das ganze Brustfell und das Mittelfell, und daher, wenn sie in der Haut ihren Siß hat, die inwendig die Rippen überzieht, so heißt sie ein wahres oder ein innerliches Seitenstechen; nimmt sie aber haupt= sächlich die äußeren Theile, und nur die Intercostal= muskeln und die über denselben liegenden Muskeln ein, so heißt sie ein falsches oder unachtes Seitenstechen. — Die Zufälle dabei sind: Frost und Schaudern, worauf bald Hiße, Durst, Unruhe und die andern Zufälle eines Fiebers folgen. Nach einigen Stunden wird der Kranke mit einem heftigen stechenden

## Liberth.

eanton

Chairmag sia Ser dem Colle in Ser Grouph of Sections beliffers, price of price of the section of the section of the section of the section of price of the section of the section of the section of Chairmag and Collection Collection (Section Section Chairmag and Collection Collection Collection Collection (Section Section Collection Co

on creating, and is complete, as on recognition. The Carlo Work 11st Intellect Parable Collection of Facility Work 11st Intellection. The many dispers to release fully Work 11st Intellection. The many dispers to Verse, a least full for the Carlo Work 11st Intellection. Solid Vision on Collection of Solid Vision of conference of the Carlo Work 11st Intellection. The Carlo Work 11st Intellection of Solid Vision of the Carlo Work 11st Intellection of Solid Vision of the Carlo Work 11st Intellection of Solid Vision of the Carlo Work 11st Intellection of Solid Vision of So

starken Aderlaß, aus einer großen Deffnung in einem großen Gefäße, wobei der Kranke tief Athem holen, husten soll, um die Geschwindigkeit desselben zu befor= bern. Der Aderlaß muß an dem Arme der leidenden Seite geschehen. Der leidende Theil soll zu gleicher Zeit gelinde gerieben und mit dem Blutlassen fortgefahren werden, bis der Schmerz nachläßt oder der Kranke in Ohnmacht sinken will, starke Ohnmachten mussen aber vermieden werden; sie sind auch weniger zu befürchten beim Aderlassen am Arme, und wenn der Kranke ausgestreckt liegt. Man halte auch die Ader von Zeit zu Zeit zu. Man muß oft drei- bis viermal binnen 24 Stunden Ader lassen. Blutausleerung von 10—16—20 Unzen giebt, wenn sie nur gleich anfangs angestellt wird, meistens schon große Erleichterung. Ueberhaupt muß das Aderlassen so oft wiederholt werden, als die Zufälle wiederkommen, die man wegzuschaffen zur Absicht hatte, und bis die Abwesenheit der weißen entzundungsartigen Haut von der Oberfläche des Blutes, wenn es kalt ist, anzeigt, daß es Zeit ist, davon abzulassen. Hurham bestätiget solches durch seine eigene Erfahrung, und sest hinzu, daß das Aderlassen nach dem vierten Tage nicht mehr sicher sei; auch empfiehlt er die Theile zu bagen, welches oft den Schmerz lindere und die Krankheit hebe; wenn sie aber hartnackig ist, so rath derselbe leichte Ginschnitte, darauf Schröpfköpfe, und nachher ein Blasenpflaster, oder Senfteig auf eben die Stelle an, welches gute Dienste geleistet hat, wenn die gewöhnlichen Methoden der Kur fehlgeschlagen haben. Neuere Aerzte verord= nen auch Blutegel, die auf die leidende Seite oder um die Brust herum gesetzt werden mussen. Der Leib des Kranken muß offen erhalten werden, zu welchem Zwecke erweichende Klystiere heilsam sind. Zu gleicher Zeit muß er eine Menge stark verdunnender, eröffnender und fäulniswidriger Getränke zu sich nehmen. Zu

diesem Zwecke nehme man die Blätter von Lachenknoblauch, Knoblauchsfraut und weißen Andorn, von jedem 2 Unzen; koche sie in 2 Pinten Wasser und mische darunter 8 Unzen Meerzwiebelhonig, 3 Quentchen Salpeter, 1 Unge Theriackessig, und von dieser Mischung laße man den Kranken alle Viertelstunde 2 Unzen, so warm, als möglich, trinken. Auch nehme man 8 Unzen eines erweichenden Dekocts mit 1½ Quentchen Salpeter, ½ Quentch. Salmiack, und 2 Ungen Altheesprub oder 1 Unze Extractum liquiritae, wozu man noch 1 Loth Glauberfalz segen kann, wenn man die Deffnung zugleich befördern will, welches anfangs meistens nothig und nüßlich ist. Auch lauwarme Umschläge um die Brust, die Schenkel; Fußbader zc. erleichtern oft sehr. Nach hinreichenden Aderläßen passt nun auch der Kampher, der die Nerven besanftiget, fraftig in den Stockungen des Blutes wirkt, und die Crisis befordert. Man kann ihn anfangs mit Salpeter versetzen und giebt ihn dann immer erst in kleinen Dosen zu ei-Auch Blasen mit warmer nem bis drei Granen. Milch, Delen oder erweichenden Dekocten halbgefüllt, damit Schwämme getränkt und auf die leidende Seite gelegt, geben ebenfalls große Erleichterung. Ist nach hinlanglichem Aderlaß der Schmerz noch immer so heftig, daß der Athem dadurch sehr erschwert, alle Rube benommen und das Aufhusten ganz verhindert wird, so thut auch der Opium vortreffliche Dienste. Nach einer oder einigen Dosen Mohnsaft wird der Athem dann freier, der Kranke bekommt Ruhe, der Puls schlägt freier und langsamer, und es erfolgt nun auch ein allgemeiner warmer und erleichternder Schweiß. Mach der Bemerkung von einigen Englischen Aerzten, besonders von Mead, soll bei der Behandlung dieser Krankheit, nachdem so viel Blut, als nothig ist, abgezapftworden, Tranke mit frischgepreßtem Leindl dienlich fenn, um ben husten zu stillen; Salpeter, um die hiße zu

lindern und zur Auflösung des dicken Bluts, flüchtige Salze und endlich ein auf die leidende Stelle gelegtes Blassenpflaster, um die krankhafte Materie herauszuziehen.

Was das unachte Seitenstechen anbetrifft, so fagt Hoffmann, daß es eigentlich eine Art von Rheumatismus ist, und kein Aderlassen erfordert, wenn der Kranke nicht vollblutig ist, sondern vielmehr eine freie und ungehinderte Ausdunstung. Lancisius rath jedoch einen starken Aderlaß am Arme, Schröpfkopfe auf den leidenden Theil an, und während der Kur soll, wie oben angeführt worden, der Leib offen erhalten werden, und um die Gedarme von Krampfen zu befreien, foll man erweichende Klystiere mit sußem Mandelole Man kann hier auch die erweichenden. anwenden. reizdampfenden und erschlaffenden Mittel anwenden, als Salap=, Tragacanth und Arabisches-Gummischleim, hinlanglich mit Wasser verdünnt, auch Dekocke von Salapwurzel, Altheewurzel, Malven ic.

Wenn bei dem Seitenstechen überhaupt viel Blut gelassen worden, so kann man die geschwächten Kräfte durch eine etwas nahrhafte Diat, von Zeit zu Zeit eine Tasse nicht fette Fleischbrühe mit allerhand Grüßen, Sago, Zwieback, selbst durch etwas, guten süßen, oder alten Rheinwein zc. unterstüßen. — Man betrachte diesen Artikel als Zusaß zu dem Art. Pleure sie,

Th. 113, S. 432 u. f.

Seitenstück, Mebenstück, beim Böttcher, die beisen Stücke eines Bottichfasses oder Tonnenboden, die zu beiden Seiten des Mittelstücks desselben zu liegen kommen. Bei dem Bley ar beiter, nennt man so die beiden Halbröhren, die, wenn sie zusammengelegt wersden, die Form bilden, in welche die bleyernen Röhren gegossen werden.

Seitenthür, eine Thur an der Seite eines Gebäudes, oder auch an der Seite der Hauptthür, wie man sol-

thes sehr oft bei Kirchhöfen, Thoren zc. findet.

Seitentonne, im Bergbau, die Tonnen oder Bretter, welche im Förderschachte an die Einstriche und Stöße der andern Tonnenbretter befestiget werden, woran die Kübel auf = und niedergehen und nicht herumschwen= fen können.

Seitentrupps, die von der Avantgarde zu beiden Seiten, in der Absicht, has Terrain zu durchsuchen, abgeschickten kleineren Detaschements. Ist die Avantgarde nur 12 bis 15 Mann stark, so werden sie nur aus 2 Mann bestehen, und dann sind ihre Verrichtungen ganz denen der Blänker gleich. Wenn aber die Avantgarde aus größeren Detaschements besteht, so mussen auch diese Seitentrupps stärker senn, und dann sind sie ganz wie kleinere Seitenpatrouillen zu betrachten, die wieder ihre Blänker vor- und seitwärts poussiren, und ihre Bewegungen ganz denen der Avantgarde anpassen. Wo das Terrain die Verrichtungen dieser Seitentrupps unnöthig oder unmöglich macht, bleiben dieselben bei den Vorposten der Avantgarde.

Beitenvertheidigung; sie gehört zu den wirksamsten Widerstandsmitteln der Werke und Schanzen, und geht aus ihrem Umriß hervor; dabei muß aber keine einfache Seitenvertheidigung Statt sinden, sondern die Seiten mussen wechselsweise untereinander in Fronten bestreichen. Je näher der eingehende Winkel hierbei einem rechten Winkel kommt, desto besser ist

die Seiten = Vertheidigung.

Seitenverwandte, eine Person von der Seitenlinie, welche nur in der Seitenlinie mit einer andern ver-

wandt ist; s. unter Verwandte, in V.

Seitenwand, Anwände, Plates-bandes, heißt in der Tullischen neuen Art des Feldbaues, die großen Zwischenräume zwischen Beeten. Tull schlägt namlich vor die Beete zu pflügen, indem die Pflanzen wachsen, woraus hervorgeht, daß die Anwände bei größeren Pflanzen breiter sein mussen, als bei den

kleineren; breiter auch für diesenigen, die in der Erde liegen bleiben, worunter der Weißen gehört, als für andere, welche sich, wie die Gerste, nicht lange in der Erde aufhalten. Man thut auch wohl wenn man die Breite der Anwände verändert, nachdem das Erdreich sest und hart oder leicht und locker ist. Ueberhaupt aber, wenn das Erdreich mit Weizen besäet ist,

werden die Anwände 6 Juß breit gemacht.

Im Deichbaue sind die Seiten wand eim Bremischen so viel als das Wort: Schläfer, und also auch in Ansehung der Absicht mit denselben eben so viel, als in der Fortification ein Retranchement, wozu sie denn nicht bloß alte Werke, wie bei den Schläfern, sondern auch neue Anlagen sind. Gemeiniglich werden diese Deiche, die man Seitenwande nennt, auf gemeinschaftliche Kosten, der gemeinschaftlichen Sicherheit wegen unterhalten. Im Schleusenbaue sind es diesenigen Wände, welche eine Schleuse ein-fassen. Man macht sie verschieden. Man läßt z. B. die Grundpfähle über den Schleusenboden hervorragen, damit man die so leicht abhängig werdende Wand, ohne den Boden zu berühren, abnehmen, und eine neue wieder aufseßen kann, zugleich aber auch, wenn die Zapfen dieser Grundpfähle abgefault sind, daß man noch Holz übrig habe, um neue anzuschneiden. Man legt gewöhnlicher Weise auf den Boden gerade über die Sandstrecke, den Koppelbalken oder die Wandschwelle, sest die Ständer auf, welche oberwärts mit einer Halbe verbunden und verdeckt werden. Um nun zu verhindern, daß das hinter den Wänden befindliche Erdreich nicht die Schleusenwände in die Schleuse treibe, so bedient man sich der Anker, womit die Wände aller Orten verankert werden, und wenn solches geschehen, so beschaalt man die Wande hinterwarts mit 2. bis Izölligen Bohlen, damit nichts von dem Erdreiche irgendwo durchdringen kann. Auf diese Weise

wird die Kammer und die ganze übrige Schleusens wand beschaalt und verankert; siehe auch den Artikel

Schleuse, Th. 145, S. 608.

Seitenwetz, ein Weg, welcher dem Hauptwege zur Seite geht, neben demselben hingeht, der Neben = weg. Auch wohl ein Weg, welcher auf der Seite von demselben abgeht, wie man dergleichen Wege in Wäldern, Thiergarten, Gärten z. hat.

Beitenweh, f. Seitenstich.

Seitenwehr, bei den Jägern, ein Wehr, welches an der Seite eines Klopfjagens angestellt wird, damit daselbst nichts durchbrechen kann.

Seitenwerk, beim Orgelbauer, wenn in den Seiten der Orgeln einige Register beisammen stehen.

Seitenwind; in der Schifffahrt, ein jeder Wind, bon dem Preswinde die zu den Halbstrichen, die dem vollen Winde am nächsten sind. In der Schiffsahrt sind sie die besten und förderlichsten, weil sie alle Segel fassen, auch alle Segel dabei geführt werden können; da hingegen bei vollem Winde die Segel der Hintersmasten den Vordersegeln den Wind benehmen.

Beitwärts gewendetes Blatt, adversum, beim Gartner, ein Blatt, dessen Oberfläche nicht in die

Höhe, sondern seitwarts gerichtet ist.

Beither, ein Nebenwort der Zeit, welches auf eine zweisache Art betrachtet werden muß. 1. Als das in einigen gemeinen Sprecharten übliche seiter für seit, wo es von Einigen, so wie dieses, mit der zweiten Endung verbunden-wird. Seither einigen Lagen. Es ist in dieser Gestalt im Hochdeutschen eben so ungewöhnlich, als das niedrige seiter, und müßte dann auch wie dieses den Ton auf der ersten Sylbe haben. — 2. Als ein zusammengesestes Nesbenwort, dessen leste Hälfte die Partikel her ist, wo dann beide Sylben den Ton ersordern. Es bezeichnet eine Zeitfolge bis jest von einer entweder unbestimmten

oder im vorigen bestimmten Zeit an. Vor fünf Jahren war er hier, seither habe ich ihn

nicht wieder geseben.

Adelung ist indessen der Meinung, daß es zeither geschrieben werden musse, weil man es als eine Zusammensesung von Zeit und her zu betrachten habe.

Seits, ein Nebenwort von dem Hauptworte Seite, welches nur in Zusammensetzungen üblich ist, als

allerseits, beiberseits zc.

Seitwärts, ein Nebenwort des Ortes, nach der Seite hin; daher seitwärts gehen.

Seigling, eine Art Aepfel.

Sekonde, Secunde, in der Fechtkunst, ist nicht nur eine gewisse Lage der Faust und des Fechtels, sondern auch die mit dieser Lage verbundene Bewewegung der Klinge, also der darauf erfolgende Hieb oder Stoß. Man befindet sich in der Sekunde, wenn die außere Seite der Hand oben, die geschlossenen Finger unten liegen; die Parirstange steht dabei borizontal, und die Schärfe der Klinge kehrt sich nach der rechten Seite. Beim Stoßsechten kommt die Sekunde häufig vor, da sie eine, einem jeden Menschen eigene naturliche Bewegung zu stoßen ist; nicht bloß Naturalisten, sondern auch geübte Fechter, wenn sie die Geistesgegenwart verloren haben, stoßen häufiger in Sekund, als in Quart. Uebrigens ist es eine sehr schwache Bewegung, welche sehr leicht, und besonders durch Quart, parirt wird; sie ist auch nur ein flüchtiger Stoß und wird entweder über den Arm oder unter denselben, mit hoher Faust und niedriger Klinge gestoßen. Die erstere wird mehr nach einer gemachten Parade, oder vielmehr nach einer ge-machten Finte, auf den Nachstoß angewendet. Zu Paraden eignet sich diese Lage wenig, obgleich auch die auswendige Quart mit der hohen Sekund parirk

werden kann, worauf aber der Gegner Terz nachstößt—Beim Hieb fechten kömmt die Sekunde fast gar nicht vor, oder sie fällt hier vielmehr mit der Terz zusammen, was außerdem Einige die Sekunde nennen, ist nach Andern die Mittelquart; s. auch Sekunde, Th. 151, S. 647.

In den Wollmannufakturen ist die Sekonde diesenige Wolle der Merinos, die von dem Untertheile der Seiten der Schafe, und so auch von den Schenkeln und dem Schwanze geschoren wird, und die auf die Prieme folgt; s. unter Schaf und

Shafzucht, Th. 139.-

Sekondflanke, Streichplaß, Nebenstreiche, in der Kriegsbaukunst, das Stück Kurtine, welches durch die beiden Defensionslinien von derselben abgeschnitten wird. Es macht dieses bei dieser Manier zu befestigen ein recht wesentliches Stück der Kriegsbaukunst aus. In der heutigen Manier zu befestigen wird es aber wenig oder gar nicht gebraucht.

Bekretrohre, eine Röhre von Holz oder Steinen, wodurch der Unrath in die Sekretgrube fällt.

Betreton, f. Secreton, Ib. 151, S. 643.

Bekret Schuß, bei den Stückgießern, ein Zusaß zum Metall, um dasselbe reiner und flüssiger zu machen. Es soll ein bloßer Handwerksgebrauch und den Grundsähen der Chemie nicht gemäß senn. Dieser Zusaß besteht aus 1½ Pfd. Quecksilber, 1½ Pfd. Salpeter, 6 Unzen Salmiäk, und 2 Unzen Schwefel.

Sett, s. Sect, Th. 151, S. 645.

Sektion, beim Militäir, eine Unterabtheilung der Züge bei der Infanterie, in welche man sich theils durch Abschwänken, theils durch Abbrechen, theils auch durch Ausmarschieren seßen kann. Die Stärke einer Sektion darf nicht über sechs, und nicht unter vier Rotten betragen.

Der, techn. Enc. Cheil CLIIL

## 50 Sektor. Sekundenperpendikel.

Sektor, wird der Ausschnitt genannt, wenn der Zirkelbogen nur einen Theil des ganzen Zirkelbogens ausmacht, und zwar wenn dieser Bogen den vierten Theil des Zirkels ausmacht, wird er Quadrant genannt.

Sekundant, s. Secundant, Eh. 151, S. 647.

Sekundawechsel, in der Handlung, wenn über eine Post Geldes mehr als ein Wechselbrief gleichen Inhalts ausgestellt worden; der zweite von diesen ausgestellten Wechseln.

Sekunde, f. Secunde, Eh. 151, S. 647.

Sekundenakkord, beim Musikus. Es giebt mehrere Akkorde, in welchen eine Sekunde vorkommt; aber nur derjenige ist der eigentliche Sekundenakkord, der aus Sekunde, Quart und Serte besteht, und die dritte Verwechslung des wesentlichen Septimenakkords ist. Man bezissert ihn im Generaldaß durch 2 oder ½, und, wenn die Quarte durch ein zufälliges Erhöhungszeichen übermäßig wird, durch ½. Die Pissonanz dieses Ukkordes liegt im Basse, und ist eigentlich die aus den obern Stimmen dahin verseste Septime, die bei ihrer Resolution einen Grad unter sich tritt, am

naturlichsten in den Sert= oder Quintsertakkord.

Sekundenperpendikel, des Hrn. Pichels, beim Uhrmacher. Dieser Perpendikel hängt, wie gewöhnlich,
an einer Schwungseder, wo er auch kann aufgeschraubt und niedergelassen werden. Sie ist 1 Zoll
10 Linien lang und es besindet sich daran eine messingene
Regel 29\frac{3}{4} Zoll lang, 1 Zoll breit und 1 Linie dick.
Unten besindet sich eine verzierte Ausschweifung, beinahe 3 Zoll breit. Hinter dieser besindet sich eine
gleich lange und auch gleich breite eiserne, welche oben
mit 3 Schrauben an sie besestiget ist, und damit diese
Regeln sich nicht biegen oder auseinander ziehen, sind
in gleichen Abtheilungen drei Schrauben angebracht,
die durch länglichte Löcher der messingenen passen, damit sich beide insbesondere zwar frei nach der Länge

verschieben, nicht aber auseinandergehen können. Stählerne Vorlegeblättchen verdecken die Löcher. Um Ende der eisernen hängt an einem gemeinschaftlichen, wohl abgedreheten und polirten Nagel, ein doppelter stählerner oder eiserner, ziemlich stark gebogener Win= kelhebel von 135 Grad. Am Ende der messingenen Rohre befinden sich zwei kurze mit einer stumpfen und abgerundeten Schneide versehene Untersate angesteckt, welche sich verschieben lassen, und vermittelst dieser sist die messingene Regel auf den beiden Winfelhebeln. Ein jedes Ende der Hebel ist mit einem gleich langen, und eben so starken Armen verbunden, die an ihren Enden übereinander liegen, und um drei polirte Rägel beweglich sind. Diese zwei Arme bilden also mit den zwei Schenkeln der beiden Hebel ein ordent liches Quadrat, wenn die zwei andern Schenkel der Hebel in gerader Linie liegen; ist dieses nicht, so verwandelt sich das Quadrat in einen Rhombus, welcher zu jeder Seite 14, 75 Linien hat. Un demfelben Nagel, der die Armeverbindet, hangt eine eiserne gekröpfte Regel, an deren untern Ende ein Schraubengewinde angeschnitten ist. Oben wird dasselbe mit einem Kloben an die eiserne Regel befestiget. Auf dieser Regel ist die Linse angeschroben, und zugleich eine messingene Hulse angesteckt, auf welcher der Mittelpunkt der Linse auffist. Am Ende befindet sich eine Schraubenmutter, die diese angesetzten Stucke trägt. Die Linse ist ein Kugelabschnitt mit Bley ausgegossen, und wiegt etwas über 10 Pfd., der ganze Perpendikel aber 13 Pfd. Die schwere Linse drückt die horizontalen Hebelarme an die Untersaße der messingenen Regel fest an, wodurch das Ganze unbeweglich wird. Wenn aber eine größere Wärme einfällt, so verlängert sich die hintere eiserne Regel und mit derselben senkt sich die Linse mit der Hebel-Einrichtung herab. Zugleich aber ver-längert sich die messingene noch mehr, und drückt, weil

sie oben an die eiserne angeschlossen ist, die horizontalen Hebelschenkel tiefer herab, hebt dadurch die Verbindung der Arme der Hebel, nebst der Verbindung der beiden lettern, sammt der Linse und untern Regel. Zugleich dehnt sich auch die messingene Hulse in die Hohe aus, und erhebt unt eben so viel den Mittelpunkt der Linse, als ihn die eiserne Regel herabgelassen hatte. Bei großer Kälte geschieht das Widerspiel. Ein Mehreres hierüber, unter Uhr, in U.

Sekundenuhr, s. unter Uhr, in U.

Sekundenzeiger, beim Uhrmacher, berjenige Zeiger an einer Uhr, welcher die Sekunden zeigt. Die vorspringende Stelle des Steigerrades trägt diesen Zeiger unmittelbar vor dem kleinen Zifferblatte der Sekunden.

Sekundenzifferblatt, beim Uhrmacher, ein kleines Zifferblatt über dem Ringe des großen Zifferblattes an einer Stubenuhr. Die kleine Scheibe desselben ist in 60 Sekunden eingetheilt. Bei Taschenuhren ist dieses Zifferblatt in der Mitte des andern Zifferblattes angebracht.

Sekurität, in der Handlung, so viel als Gewißheit,

Sicherheit.

Seladongrun, f. unter Grun, Th. 20.

Seladonkopf, Tanagra seladon, eine Art sperlings-artiger Bögel, s. Tanagra.

Selb, ein altes Mebens oder auch nach Andern unabanderliches Fürwort, welches ehemals in allen Fällen für das neuere selber und selbst gebraucht wurde. Im Hochdeutschen ist es für sich allein veraltet, und nur noch in der Zusammensehung mit Ordnungszahlen Er kam selbandere oder selbzweite, selbdritte, selbvierte, selbzwanzigste und so mit allen Ordnungszahlen, wo von Einigen das End e ungebührlich abgekürzt wird, selbzweit, selbdritt z., er oder sie kam mit noch Jemanden, so daß er oder sie selbst der Andere oder Zweite war, er

kam mit noch Zweien, so daß er selbst ber Dritte war zc.

Selbe, ein Fürwort, welches in doppelter Bedeutung üblich war. 1. Ein Individuum näher und mit Ausschließung eines jeden andern zu bestimmen, für unser heutiges selber und selbst, Selbo Tod, Kero, der Tod selbst oder selbst der Tod. — 2. Als ein Demonstrativum-Relativum. An selbem Tage; an selbem Orte; zur selben Zeit zc.

Belbende, s. Salbende.

Selber, ein Nebenwort, welches mit selbst gleichbedeutend ist, und auf eben die Art, wie dieses gebraucht
wird, nur daß es lieber hinter seinem Nenn= und Fürworte steht, dagegen selbst auch vor denselben stehen
kann. Der Herr hat selber für euch gestritten. Jos. 23, 3, Was selber wächst. 2. König. 19, 29. Die Gottlosen bringen sich selbst
um. Tob. 12, 10. Arzt hilf dir selber.
kuc. 4, 23. 10. 20.

Belbiger, ein Pronomen Demonstrativo-Relativum, welches sich auf eine vorher genannte Person oder Sache bezieht. Selbiger Mann kam, der Mann von welchem in vorigen gesprochen worden. Zur selbi-

gen Zeit. In selbiger Stunde.

Selbst, ein Nebenwort, welches zur genauen Bestimmung eines persönlichen oder demonstrativen Fürsoder Hauptwortes dient und von der Person oder Sache, worauf es sich bezieht, die Beihülfe, Mitwirkung, Vertretung zo. eines jeden andern Individuums aussschließt. Es wird am gewöhnlichsten hinter sein Haupts oder Fürwort geseht, kann aber auch zuweilen vor demselben stehen, welcher letztere Stand den Nachbruck erhöhet. 1. Eigentlich. Er muß selbst tommen, selbst muß er kommen, in eigener Person. Wir haben es selbst gethan, ohne andere Mitwirkung. Er ist es selbst. Die Liebe

feiner felbst. Sich felbst verkennen, verleugnen. Wer andere loben will, muß selbst lobenswurdig fenn. Bofe Meigungen ver-Starken die Rrankheiten des Rorpers und find felbst die gefährlichsten Rrankheiten, Bell. Woist eine Privatthorheit, die nur in dem Bezirke unserer selbst bliebe, und sich nicht auf irgend eine Beise der Gefellschaft mittheilte? Eben berselbe. Zuweilen schließt es nur eine entfernkere Theilnehmung zc. aus. Selbst backen, brauen, durch seine eigenen Leute backen und brauen lassen, und das Brod und Bier nicht von dem Bäcker und Brauer nehmen. Oft wird es den Haupt- und Fürwörtern nur um des Machdruckes willen beigefügt. Wir sind es felbft. Die Sache ift an und fur sich selbst nicht schlecht; für sich allein betrachtet. In sich selbst gehen. Wieder zu sich selbst kommen zc. Die Inversion oder die Stellung dieses Wortes vor seinem Haupt = oder Fürworte, oder gar zu Anfange der Rede, läßt sich hier nicht so oft anbringen, als in der folgenden figürlichen Bedeutung. Da dieses Wort allemal zur nähern Bestimmung eines Haupt = oder Furwortes gereicht, so mussen diese der Negel nach ausdrücklich da senn. Es giebt aber auch Falle, wo sie ohne Ladei verschwiegen werden konnen. Von selbst, das ist, von sich Er ergreift von felbst jede Gelegen beit, die fich ihm barbietet, Gell. Was felbft wahrt, von sich felbst. Gine felbst ermablte Demuth, Col. 2, 22. Statt des zurückwirkenden Pronomens sich selbst, braucht man im Oberdeutschen baufig ibm selbft. Er hat es ibm felbft zu verdanken, welcher Gebrauch aber im Hochdeutschen fremd ist. In eben dieser Mundart pflegt man es auch zur Bestimmung possessiver Fürwörter zu ge= brauchen. Sein selbst Haus, für sein eigenes

Von unserem selbst Vermögen, von unserem eigenen. Dagegen es im Hochdeutschen nur allein personliche und demonstrative Fürwörter bestimmt. Nur inden Zusammensetzungen da selbst, woselbst, und hierselbst, dient es auch zur ausschließenden Bestimmung der Nebenwörter da, wo und hier. Die sprichwortliche Redensart selbst ift der Mann, das ist, was gehörig verrichtet werden soll, muß man selbst thun, ist elliptisch. Gelbft ift ber Mann, der felbst will Alles haben. Sonst kann es in manchen Fällen auch als ein unabänderliches Hauptwort gebraucht werden. Menschen, die nur ihr nichtswürdiges Selbst lieben, Weiße, ihre nichtswürdige eigene Person. 2. Figürlich. (1) Eine Gradation, eine Steigerung des Begriffes zu bezeich= nen, für sogar, wo es zugleich allerlei Inversionen leidet. Dichte ift naturlicher und felbst erlaubter. Er fann bas Stehlen felbst nicht laffen; er kann felbst bas Stehlen nicht laf. sen. (2) Wenn man andeuten will, daß eine Person oder Sache eine Eigenschaft in einem hohen Grade besist, so sagt man nach einer gewöhnlichen Vergrößerung, daß sie diese Eigenschaft selbst sei. Er ist die Freundlichkeit selbst. Sie ift die Schon. heit selbst, wo zugleich keine weitere Inversion Statt findet. Er ift ja die Leutseligkeit und die Menschenliebe selbst. Bell. Biele Sprachlehrer geben dieses Wort für ein Fürwort aus, welchen Namen es aber nicht verdient als eigen, welches die Possessiven bestimmt, und allein, welches die Anwesenheit und Beihülfe eines andern Individuums ausschließt, so wie selbst, das Subject mit Ausschliefung eines andern Individuums bestimmt. ein wahres Nebenwort; denn im Deutschen haben wir Nebenwörter, welche nicht allein die Zeitwörter, sondern auch die Nebenworter und Partikeln bestimmen.

Selbstbefleckung, Selbstschandung, Onanie, Onania, Fr. Onanisme. Dasjenige Laster, oder diejenige bose Gewohnheit bei beiden Geschlechtern, sich selbst zu schänden, oder sich des zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes in Vermischung mit dem andern Geschlechte von der Natur zubereiteten Samens mit eigner Hand zu entlocken, die Manustupration. Nach Tissot ist dieses Uebel sehr alt, und soll seine Benennung von Onan aus der heiligen Schrift haben, der diesem Laster ergeben gewesen; allein wenn man diese Stelle im 38sten Rap. des 1. B. M. mit Aufmerksamkeit lieset, so gewahrt man leicht, daß Onan's Bestrafung eine ganz andere Ursache zum Grunde gehabt hat, als der Verfasser der Onanie vorgiebt; überhaupt ist auch diejehige Stelle, welche sich auf die Samenergießung, Samenverschwendung bezieht, etwas dunkel, so daß sie mancherlei Deutungen fähig ist; Uebrigens kann man wohl nicht im Zweifel senn, daß diese Vergehung gegen die Natur in Asien ihre Entstehung bekommen oder genommen; denn nur die Weichlichkeit, der Lurus kann sie erzeugen; daher findet man sie gewiß nicht, oder doch sehr selten, bei den Urvolkern, welche dem Ackerbaue, der Jägeren, Fischerei, dem Kriege zc. ergeben gewesen, so wie auch noch jest bei denjenigen Volkern, welche sich mehr in der freien Natur, als im Stadtleben bewegen. So wie aber der Lurus, die Berweichlichung, sich schon fruh bei den Asiatischen Wolkern, Ifraeliten, Babyloniern, Persern 2c., einschlich, so hatte er auch dergleichen Vergeben in seinem Gefolge, die nur die Weichlichkeit erzeugt; und daher kanp dieses Laster mohl aus Asien nach Europa herubergebracht worden seyn, und diejenigen Bolker unsers Welttheils angesteckt haben, die sich der Usiatischen Weichlichkeit ergaben, und daher auf dergleichen nicht naturliche, (wenigstens nach unsern Begriffen im

gesellschaftlichen Leben) Genüsse geriethen, welche die Uebersättigung in allem Natürlichen gewöhnlich bei sich

führt.

Wie eigentlich die Onanie oder Selbstbefleckung betrieben wird, oder was sie ist, wird hier wohl des Anstandes und der feinen Sitte wegen übergangen werden konnen; denn demjenigen, der die Sache weiß, braucht man ste nicht zu sagen, und der sie nicht weiß, braucht sie nicht zu wissen; denn er verliert nichts dabei, so wie bei allen Erklärungen dergleichen Laster. Daß der Same, eine der köstlichsten Feuchtigkeiten im thierischen Körper ist, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden; denn was kann wohl edler senn, als diejenige Feuchtigkeit, wodurch wir uns gleichsam reproduciren, wodurch wir, wodurch jedes Thier sein Geschlecht fortpflanzt; daß also auch eine übertriebene Ausleerung des Samens, der, allem Anscheine nach, mit vieler Sorgfalt von der Natur abgesondert wird, sehr nachtheilige Folgen auf die ganze thierische Maschine außern muß, darf wohl hier auch nicht erst erwähnt werden, weil die Natur diese Feuchtigkeit nicht in großen Massen aus dem Blute absondert; allein es ist auch gewiß, daß sie bei jungen feurigen Temperamenten, wenn sie sich in ihrem Behaltniß hinlanglich gesammelt hat, einen Ausgang fordert, und sich nur zu oft in nächtlichen Träumen ergießt; ob übrigens der ange= sammelte Same durch Zuruckhaltung desselben, oder viel= mehr durch Michtvergießung dem Körper Beschwerden berursachen oder schädlich werden konnte, wie viele Aerzte in ihren Schriften angeben, ist wohl zu bezweifeln, und schon daher, weil die Natur es ja in ihrer Gewalt hat, ihn in nächtlichen Palutionen zu leeren; auch soll er ja, nach der Meinung mehrerer Aerzte, wieder ins Blut zuruckgeführt werden, und daher ware eine zu große Ansammlung in den Hoden oder Samengefäßen, welche der Gesundheit nachtheilig werden könnte, nicht gut möglich. Lissot. Wogel und andere Aerzte entwerfen von der

Onanie ein zu fürchterliches Bild, so, daß es nicht eine mal anzurathen ist, daß irgend Einer, der diesem Laster ergeben gewesen, diese Schriften lieset; benn sein Korper wurde, bei schwachen, reizbaren Nerven, durch dieses Gemalde gewiß einen solchen Stoß erleiden, daß derfelbe, wenn auch noch nicht siech, es dadurch gewiß werden wurde. Es wurde ihm gehen, wie es so manchem Individuum geht, welches von einem anscheinend tollen Hunde gebissen worden; das Gift ist hier oft nicht so schädlich, als die Angst des Gebiffenen, die es erst schädlich macht, indem sie das Blut convulsivisch in den Adern preßt und drückt, den Kreislauf hemmt und dadurch die Wuth und den Tod herbeiführt. Auch der berühmte Hufeland entwirft ein etwas zu grelles Bild von dieser Alusschweifung, von diesem Laster. Er sagt in seiner Makrobiotik oder Kunst das menschliche Leben dem er über die Ausschweifung der Liebe im Allgemeinen spricht, folgendes:

Bon allen Lebensverkurzungsmitteln fenne ich feines, was fo zerstörend wirkte, und so vollkommen alle Eigenschaften der Lebensverkurzung in sich vereinigte, als dieses, und man kann diese Ausschweifung als den concentrirresten Prozes der Lebensverkurzung betrachten. — Ich will dieses sogleich beweisen. Die erfte Berfurzungsart mar: Berminderung der Lebenskraft selbst. Was fann aber wohl mehr die Summe der Lebensfraft in uns vermindern, als die Bers schwendung desjenigen Stoffes, der dieselbe in der concens trirtesten Gestalt enthalt, der den ersten Lebensfunken für ein neues Geschopf, und ben größten Balfam fur unser eigenes Blut in sich faßt? — Die zweite Urt von Bers kurzung besteht in Verminderung der nothigen Festigkeit und Clasticitat der Fasern und Organe. Es ift befannt, daß nichts so sehr sie schlaff, murbe und vergänglich machen kann, als eben diese Ausschweifung. — Das dritte, Die schnellere Consumtion des Lebens, kann wohl durch nichts so sehr befordert werden, als durch eine handlung, welche, wie wir aus den Beispielen der ganzen Natur sehen, der hochste Grad von Lebensactivität, von intensivem Leben ift,

und welche bei manchen Geschöpfen den Beschluß ihres gans zen Lebens macht. — Und endlich die gehörige Restauras tion wird eben dadurch außerordentlich gehindert, weil theils dadurch die nothige Ruhe, und das Gleichgewicht, das zur Wiedereinsetzung des Berlorenen gehort, gehindert, und den Organen die dazu 'nothige Kraft geraubt wird; besonders aber, weil diese Ausschweifungen eine ganz eigenthumliche schwächende Wirkung auf den Magen und die Lunge haben, und also eben die Hauptquellen unserer Restauration austrocks nen. Endlich muffen wir noch die vielen Nebennachtheile bes denken, die mit diesen Ausschweifungen verbunden sind, und unter welche vorzualich die Schwächung der Denkfraft gehört. Es scheint, daß diese beiden Organe, die Seelenorgane (Gehirn) und Zeugungsorgane, so wie die beiden Berrichs tungen des Denkens und der Zeugung (dies ift eine geis flige, das andere eine physische Schopfung) fehr genau mit einander verbunden find, und beide den veredelsten und sublimirtesten Theil der Lebenskraft verbrauchen. finden daher, daß beide mit einander im umgefehrten Berhaltniß stehen, und einander gegenseitig ableiten. mehr wir die Denkfraft anstrengen, desto weniger lebt unsere Zeugungskraft, je mehr wir die Zeugungskraft reizen und ihre Gafte verschwenden, um so mehr verliert die Seele an Denkfraft, Energie, Scharffinn, Gedachtniß. Nichts in der Welt kann so sehr und so unwiederhringe lich die schönsten Geistesgaben abstumpfen, als diese Ausz schweifung. — Man kann bier vielleicht fragen: Was heißt zu viel in dem Genuß der physischen Liebe? Ich antworte, wenn man sie zu fruhzeitig, ehe man noch selbst völlig ausgebildet ist, beim weiblichen vor dem 18ten, und beim mannlichen vor dem 20ten Jahre, genießt, wenn man diesen Genuß zu oft und zu ftark wiederholt, welches man baraus erkennen fann, wenn nachher Dludigkeit, Verdrossenheit, schlechter Appetit, erfolgt, wenn man durch öfteren Wechsel der Gegenstände, oder gar durch fünstliche Reize von Gewürzen, hisigen Getranken zc. immer neue Reizungen erregt und die Krafte überspannt; wenn man nach starken Ermudungen bes Korpers oder in der Bers danung diese Kraftanstrengung macht, und um Alles mit einem Worte zu umfassen, wenn man die physische Liebe außer der Che genießt; denn nur durch eheliche Berbins dung, die den Reiz des Wechsels ausschließt und den

physischen Trieb hohern moralischen Zwecken, unterwirft, kann dieser Trieb auch physisch geheiliget, das heißt, un.

fchadlich und heilfam gemacht werden.

Alles oben gesagte gilt von der Onanie in einem gang vorzüglichen Grade; benn hier vermehrt das Erzwungene, das Unnatürliche des Lasters, die Anstrengung und die damit verbundene Schwächung gang außerordentlich, und es ist dies ein neuer Beleg zu bem oben angeführten Grundsaß, daß die Matur nichts furchterlicher racht, als das, wo man sich an ihr selbst versündiget. - Wenn cs Todfunden giebt, fo find es zuverläßig die Gunden gegen die Matur. — Es ift wirklich hochst merfwurdig, daß eine Ausschweifung, die sich an und fur sich gang gleich scheint, in ihren Folgen dennoch so verschieden ist, je nachdem sie anf eine natürliche oder unnatürliche Art verrichtet wird, und da ich selbst vernünftige Menschen kenne, die sich von diesem Unterschiede nicht recht überzeugen konnen, so ist es hier wohl ein schicklicher Ort, den Unterschied etwas ause einander zu fegen, warum Onanie oder Gelbftbes fleckung, beiden Geschlechtern so unendlich mehr schas det, als der naturgemäße Genuß. Schrecklich ift das Beprage, was die Ratur einem folden Gunber aufdruct! Er ist eine verwelfte Rose, ein in der Bluthe verdortter Alles Feuer und Leben Baum, eine mandelnde Leiche. wird durch biefes flumme Lafter getodtet, und es bleibt . nichts, als Kraftlosigfeit, Unihatigfeit, Todtenblaffe, Berwelfen des Rorpers und Miedergeschlagenheit der Seele jurud. Das Auge verliert feinen Glang und feine Starte, der Augapfel fällt ein, die Gesichtszüge fallen in Långlichte, das schone jugendliche Unsehen verschwindet, und eine blaggelbe, bleyartige Farbe bedeckt das Besicht. Der gange Korper wird frankhaft, empfindlich. Mustelfrafte verlieren sich, der Schlaf bringt feine Erho: lung, jede Bewegung wird fauer, die Fuße wollen den Korper nicht mehr tragen, die Sande zittern, es entstehen Schmerzen in allen Bliedern; die Sinnenwerfzeuge verlies ren ihre Kraft, alle Munterkeit vergeht. Sie reden wenig, und gleichsam nur gezwungen; alle vorige Lebhaftige feit des Weistes ift erstickt. Knaben, die Benie und Wig hatten, werden mittelmäßige oder gar Dummkopfe; die Seele verliert den Geschmack an allen guten und erhabes nen Bedanken; die Einbildungekraft ift ganglich verdorben.

Jeder Unblick eines weiblichen Gegenstandes erregt in ih. nen Begierde; Angst, Reue, Beschämung und Verzweiflung an der Heilung des Uebels macht den peinlichen Zustand Das gange Leben eines folden Menschen vollfommen. ift eine Reihe von geheimen Borwurfen, peinigenden Befühlen innerer, selbstverschuldeter Schwäche, Unentschlossens heit, Lebensüberdruß, und es ift fein Wunder, wenn ends lich Anwandlungen zum Selbstmorde entstehen, zu denen kein Mensch mehr aufgelegt ist, als der Onanist. schreckliche Gefühl - des lebendigen Todes macht nur den völligen Tod wunschenswerth. Die Verschwendung beffen, was leben giebt, erregt am meisten den Efel und Uebers druß des Lebens, und die eigene Art von Gelbstmord, par depit, aus blogem Lebensüberdruß, der unfern Zeiten eigen Ueberdieß ist die Berdanungsfraft dahin, Winde und Magenframpfe plagen unaufhörlich, das Blut wird verdors ben, die Bruft verschleimt, es entstehen Ausschlage und Geschwure in der Saut, Vertrocknung und Abzehrung des gangen Korpers, Spilepsie, Lungensucht, schleichende Fieber, Ohnmachten und ein früher Tod.

Mit noch weit grelleren Farben, als Hufeland, trägt Tissot die Zeichen dieses Lasters vor, so daß das Leben dieser Unglücklichen dem der Pestkranken gleicht, vor denen jeder flieht, aus Furcht angesteckt zu werden. Die Augen liegen tief in ihren Höhlen, verdunkeln sich, und verlieren ihren Glanz, ja selbst die Sehenerven sind so geschwächt, daß sich vollkommene Blindheit, der graue Stahr, einstellt; die Nase wird spiß, das Gesicht verliert seine Gedrungenheit oder Vollheit, Rundung, zieht sich in die Lange, und bekommt eine Erdfarbe oder eine Ochergelbe Farbe. Die Haare fallen aus, das Gedächtniß ist geschwächt, der Geist hat keine Kraft mehr energische Gegenstände zu behandeln, und scheint, ganz abgestumpft, in einen Nebel gehüllt. Der ganze Körper wird schlaff und welk, und ermüdet bei jeder geringen Anstrengung, jeder leichten Bewegung, und besonders wird den Onanisten das Steigen kleiner Anhohen, auch das Steigen der Treppen schwer, indem sie gleich darauf ermudet niedersinken. Der Magen verdauet schlecht, und kann die

meisten genossenen Speisen nicht mehr vertragen, woraus entweder Hartleibigkeit, oder, was noch schlimmer ist, ermattende Durchfälle entstehen. Ueberhaupt gerath durch die Erschütterung bei jeder Selbstschändung, durch die haufigen nachtlichen Polutionen, die im Gefolge dieses Uebels sind, und den erquickenden Schlaf rauben, so wie durch den immerwährenden Reiz, den die Genitalien erleiden, weil die sich häufig absondernde, mässrige, unfruchtbare Samenfeuchtigkeit darauf wirkt, die ganze Maschine in eine solche Unordnung, daß es bei der Entdeckung dieses Uebels dem Arzte schwer, sehr schwer wird, nur etwas zur Erleichterung desselben beizutragen, weil es gewöhn= lich schon zu spät ist. Ein solcher Unglücklicher stirbt dann gewöhnlich an der Abzehrung, oder was noch schlim= mer ist, an der Ruckenmarkszehrung, wobei der Kranke von einer Seite zur andern taumelt, wie ein Betrunkener; und sich zuleßt gar nicht mehr aufrecht erhal= ten kann; f. den Art. Ruckenmarkszehrung, Eh. 128, S. 356 u. f., wo vieles, die Selbstbefleckung betreffend, weil diese Krankheit aus dem Uebermaaße der Ausschweifung in der Liebe, und der Onanie entsteht, angeführt worden. Die Rückenmarkszehrung ist eine der übelsten Krankheiten, weil der damit Befallene zulest fo steif, so knochern wird, alle Muskelkraft verliert, daß er den Rest seines Lebens nur auf dem Sopha oder im Bette zubringen kann, und wenn er irgend wo hin will, so muß er dahin getragen oder gefahren werden. Denkt man sich nun noch zu den oben angeführten Krankheiten eine Menge anderer Uebel, die aus einer schlechten Verdauung, Schärfe des Gebluts, Abfluß des Samens 20., Folge der Selbstbesteckung, fließen, als Hypochondrie, Hysterie, Gliederreißen, Schwindel, fallende Sucht, Wahnsinn 2c. 2c., so mochte man vor diesem Laster zu-rückschaudern, und Jedem, der es getrieben, als ein Kind des Todes betrachten; allein glücklicher Weise ist das Uebet nicht so groß, und so arg, wie es gemacht wird, und

die oben angeführten Zufälle, Krankheiten, treffen nicht alle Selbstbestecker, wenigstens nicht in dem Grade, wie sie hier gezeichnet worden. Der Dr. Chr. Gotts. Grusner sagt in seinem Almanach sür Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1796, S. 160, Folgendes hierüber.

Onanie, dieses Schreckbild der neueren Padagogen, ist nicht immer so fürchterlich, als man wähnt und glanbt. Dieses physische Uebel war von jeher in der Welt, man mag nun die Gelbstbefleckung mit Tiffot von Onan be: nahmen, oder mit Ackermann ihm eine andere Absicht beilegen. Der saftvolle Jungling und das schmachtende Madden, voll vom Drange der machtigen Liebe, aber in Unvermögen zurückgescheucht, unterlag bei rohen und ges sitteten Nationen der Versuchung einer geheimen Wollust. Allein das Menschengeschlecht sinkt dadurch so wenig in Unvermögen und Entfraftung, als durch nachtliche Befleckung, die den-züchtigen Joseph, wie den Wollustling tauscht, und die fromme Monne in der stillen Mitternacht beschleicht. Das Bild, bas Borner, Galamann, Bogel und Andere von dieser jugendlichen Wollust zeichnen, ift mit zu lebhaften Farben aufgetragen. Es ift getren, aber übertrieben, ist nach Sogarth's Manier gefertiget. dem Maage und Abscheulichkeit kommt dieses Laster selten Der oftere und feltenere Gebrauch, die Festigkeit und Schwäche des Korpers, die Verschiedenheit der Kost und Lebensart, das garte Alter der Jugend, des Jung= lings und Mannes, und dergleichen, machen hierbei unends liche Abstufungen. Gin Onanite, wie Tiffot und Bogel ihn zeichnen, ift in manchen Betracht so selten, wie ein vollendeter Benusmann. Natur und Kunst reichen den Berblendeten und Berführten das Gegengift, wenn das Uebel in- eine Sucht ausarten will. Lagt es fenn, daß davon der Körper und die Seele alle die schrecklichen Bufalle und Beranderungen darauf erleiden fann, die dort mit ichauderhaftem Pinsel aufgetragen sind; laßt es senn, daß jener ermattet, und dieser in Unthatigkeit herabsinkt, so bleibt doch dem unbefangenen Menschenfreunde die Frage übrig: war die Folge immer so unübersehbar und fürchterlich? Gewiß nicht, sonst ware es langst um das ganze Menschengeschlecht geschehen, die Natur entnernt, die bluhende Schönheit des Madchens verwelft, und der reifende Jungling am Morgen des Lebens dahingestecht. Die Zeichen trügen, wie die Moral, welche darauf gebauet wird. Das Uebel ist eine wahre Krankheit des Körpers und der Seele, hat als solches, Anfang, Zunahme, Stillestand und Ende. Wiedersteht, Erzieher! der ersten Beranlassung mit allem Ernste, enti fernt möglichst die Gelegenheit, warnt den auf der That ertappten Gunder im Stillen, nicht überlaut wor der Befahr, die er verkennt, gebt ihm einen gesunden Körper durch Uebung und Thatigfeit, und badurch das Starfungs. mittel für die Geele, und erndtet einst den Dank in dem herrlichen Unblicke' der aufblubenden Rachwelt. Berlieret, Eltern! die kleinen und großen Rinder nicht aus dem Besichte, entziehet jeden den Zunder zur unerkannten Wollust, und führt diese vom Sinnlichen jum Denfen, ober zeigt ihnen früher, als sonst, den Weg zur legalen Verheiras Seid junge Freunde, die ihr mich so oft über die Bukunft befragtet, entschlossene Manner, bei eintretenden Versuchungen, sliehet die Schlange, die sich so unverlangt anhing, und faßt den ernsten Entschluß, ben Borhang über die ersteren Bergehungen zu ziehen. Strenge Ents haltsamkeit vertilgt die anhebenden Eindrucke auf immer, und macht euch geschickt zu den erlaubten Freuden des Nur der immermahrende Laumel berauscht, entfraftet, betäubt, führt Berderben und Tod nach fich.

Bei der Selbstbefleckung ist überhaupt darauf zu sehen, woher dieses Laster gekommen; denn da sie sich schon sehr früh bei Kindern von acht die neun Jahren einzustellen pslegt, so kann man darauf rechnen, daß nicht immer wollüstige Erregungen, sondern Krankheit, Reizungen der Nerven in der Gegend der Geschlechtscheile die Ursache war; so hat man schon ost wahrgenommen, daß die sogenannten Spulwürmer bei jungen Mädchen am Uster ein solches Jucken erzeugt haben, welches sich denn auch den Geburtstheilen mittheilte, so daß sich junge Mädchen diese sehr häusig nicht nur mit der Hand, sondern auch an Stuhlecken gerieben haben, oder sie legten sich mit dem Bauche auf einen Stuhl oder eine Treppe und rüttelten und bewegten sich darauf so lange, die sie so heiß wurden, daß ihnen der

Geburtstheile zc. anzeigen können. Man gewahrt daher Kinder oft ihre Zeugungs-Glieder ganz in Unschuld reiben und damit spielen; auch hört man sonst auch unschuldige Personen, mannlichen und weiblichen Geschlechts, Alte, Junge und Kinder, Berheirathete und Unverheira= thete klagen, ihre Geburtsglieder juckten sie dergestalt, daß sie gezwungen wären, diese Theile zu reiben, bis sie roth würden, aufschwöllen, ja wohl gar bluteten. Bei Manns= personen findet sich dieses Jucken auch häufig am Hintern, zwischen demselben und dem Hodensacke, welche Reizbar= keit ohne Zweifel von den Nerven entstehet, welche die Muskeln des Mastdarms und der Geburtsglieder mitein= ander gemein haben. Diese Gegend ist nun besonders, vorzüglich bei dem weiblichen Geschlechte, Sammlungen scharfer Feuchtigkeiten unterworfen, weil sie am warmsten, schweißig, und von dem Urine befeuchtet wird, der hier auch wegen seiner Schärfe das Seinige beiträgt. Es ist daher sehr natürlich, daß ein juckender Theil des Leibes so lange gerieben wird, dis das Jucken sich stillt. Hier= durch geschieht es auch, daß, zumal bei einem starken Reiben nach Beschaffenheit der Schärfe, diese Theile des Leibes anfänglich leicht entzundet werden, die schon unter oder in der Haut sich befindende Feuchtigkeit schärfer und in größerer Menge herbeigelockt wird; das Jucken zu= nimmt, und daher auch das stärkere Reiben. nun entweder bei diesem Rigel, und das Reiben wird da= her anhaltend fortgeset, oder nach Beschaffenheit der Schärfe und der unreinen Säfte konnen daher bofe Schäden entstehen. Man findet auch das Jucken in andern Thei-len des Körpers. Soz. B. bekam ein lediges Frauenzimmer an den Warzen der Bruste ein solches Jucken, wodurch sie, durch das anhaltende Reiben daran, die Warze der einen Brust vollkommen und die andere zur Halfte abgerieben, welches derselben, da sie im ver-heiratheten Stande ihr erstes Kind stillte, das Saugen febr erschwerte. Man konnte, sagt ein Arzt, nach mancher

Theorie das Reiben der Brustwarzen die Warzen. Onanie nennen; so wie bei dem Nasenschnupfen, eine Nasen= und beim Afterschnupfen eine After=Ona. nie möglich ist. Man findet endlich auch dieselben Krankheiten, welche der Selbstbesteckung, der wahren und falschen, schuldigen und unschuldigen, zu folgen pflegen, auch häufig genug bei Personen, die derselben nicht ergeben sind. Personen beiderlei Geschlechts, sagt ein alter Arzt, die eine große Reizbarkeit der Nerven und scharfe Safte haben, sind denselben auch unterworfen, und man mußte in praxi medica sehr wenig Erfahrung besißen, wenn man dieses nicht zugeben Moch mehr, viele Krankheiten entstehen bei Personen beiderlei Geschlechtes, besonders von heftiger und reizbarer Gemuthsart, nur allein eines Theils durch Zuruckhaltung des Samens, und andern Theils durch einen zu heftigen Zufluß des Blutes, wodurch die Geschlechtstheile aufgeschwellt und gereizt werden. Von dem Arzte kann bei solchen Zufällen oft kein besserer Rath gegeben werden, als der Paulinische: daß sich solche Personen in den Ehestand begeben sollen. Man hat daher schwermüthige Zufälle, Convulsionen, die entsetzlichsten Kopfschmerzen, Schwindel, Herzklopfen, Hy= pochondrie 2c. emsstehen sehen, die aber durch das ange= rathene Mittel geheilt worden. Dergleichen grausame Zusälle gewahrt man zuweilen bei Weibern, deren Man= ner lange Zeit von ihnen entfernt waren oder seyn mußten, wie z. B. bei den Seeleuten, Kriegern zc., und die Nymphomanie oder Liebeswuth, f. Th. 78, 6. 538 u. f., ist ein solcher schrecklicher Zufall. gleichen Zufälle ereignen sich auch bei ledigen Frauensimmern, die ein gleiches Temperament und eine gleiche Körper=Constitution besißen. Die Erfahrung lehrt asso, daß keine zu große Keuschheit so gefährlich für die Gesundheit werden kann, als Unmäßigkeit in der Liebe. Man gewahrt auch, daß die Selbstbesteckung nicht bei

allen derselben Ergebenen, dieselbe Wirkung auf den Körper äußert; benn man findet Personen, die dieses Laster schon vom zwölften Jahre an trieben, und es noch im zwanzigsten; ja funfundzwanzigsten Jahre thaten, und dennoch wenige von den angeführten Zufällen er-litten. Der Professor Cappel an der ehemaligen Universität Helmstädt, berichtet in seinen medicinischen Responsis, als Decan der medicinischen Facultät daselbst, daß ein junger Mensch in seinem 17ten Jahre sich der Selbstbefleckung ergeben, und solches bis zu seinem 26sten Jahre fortgesett habe, wodurch er sich einen un= willkührlichen Abgang des Samens zugezogen, so daß ihm bei dem bloßen Anblick einer Frauensperson der Same abgegangen, worauf eine Tragheit und Mattig= keit des ganzen Korpers erfolgt sei; dieses war das ein= zige Uebel, welches er erlitt, woraus hervorgeht, daß sehr viel auf die Körperbeschaffenheit des Onanisten, so wie auf die öftere oder geringere Begehung dieser Unart an= Die Hauptsache bei diesem Uebel, die seine. Gefährlichkeit vergrößert, ist die Ergießung des Samens im Stehen, wodurch der Körper doppelt angegriffen wird, und dann das willkührliche Betreiben dieses Lasters zu jeder Zeit, wodurch das Maaß zu sehr überschritten wird, welches dann Schwäche, und alle die üblen oben angeführten Folgen nach sich ziehen muß, und dann kommt auch noch hinzu, daß die Neigung dazu unnatur= lich und nicht nach der Absicht der Schöpfung ist, wodurch also mehr Samen verschwendet wird, als in einem natürlichen Beischlaf, wo schon der Körper in der Um-armung des geliebten Gegenstandes neue Kräfte gewinnt, und man sich nach diesem Afte eber gestärkt, als abgespannt, abgemattet fuhlt, wie dieses bei der Selbstbefleckung der Fall ist, wo der Körper doppelt angegriffen wird, wie auch schon oben angeführt worden.

Es entsteht nun hier, ehe man zur Kur der Folgen dieses Lasters schreitet, die Frage, wie man dasselbe verhüten, pi Constitute granden, for ill at filters pa bisenten-les; and ill base his folife, his man happen in her Brandard fact, oft to fair, unballe recurrent, Davis tier, anns um er ja vegante, et er songe, ogen teo he rifen Xinbjer en john Madingrin begran ja nej-me, mit nidje ringelse Paulle, josben tur Gasse be-fraktung bernab ringerisben. Jab fisig bler gridins-Michiganiya najweke and wayed Cycles and Co-Michi, noti fo an falyeden ja biden fight fillere. Sunctioners if or falletch, Michiga State, have Dur-Sentence of Street Progr. L. D. Kerrelle. mill. Were malife thatch here Klemer Adv., hells that Baltindescribes armelies. On its today little our

unten offenen Rock und gar keine Beinkleider tragen zu lassen, und wenn sie ja welche tragen sollen, so lasse man sie weit und mit einem Schliß oder einer Deffnung zwi= schen den Beinen machen, welche mit einigen Knopfen verschlossen werden kann, und daher noch Raum genug behålt, um den Zeugungstheilen ihre freie Lage zu lassen. - 3. Man lasse nie auf Federn, sondern nur auf Matragen schlafen, welche von Pferdehaaren oder See= gras gestopft worden, welches Lettere hier zu diesem Zwecke dem Ersteren vorzuziehen ist, und noch besser, auf einem ausgespannten Leder oder einer Haut, und decke sie im Sommer mit einer bloßen wollenen Decke, im Win= ter mit einem leichten Federbett. Man lasse die Kinder des Abends nach einer tuchtigen Bewegung, also recht, mude, zu Bette gehen, und fruh, so wie sie munter werden, wieder aufstehen; denn dieser Zeitpunkt des Faullen= zens fruh im Bette, zwischen Schlafen und Wachen, besonders unter einem warmen Federbette, ist eine der hänfigsten Verführungen zur Onanie, und sollte durchaus nicht gestattet werden. Um besten bringt man die Rin= der aus den Betten, wenn man ihnen erlaubt, sich ein Heines Bergnügen durch Haltung von Tauben, Huhnern, Wogeln, oder auch durch Anlegung eines kleinen Zimmergartens, wenn man keine Gelegenheit hat, einen im Freien anlegen zu lassen, zu machen. Sie haben badurch in den frühen Morgenstunden eine angenehme Beschäf= tigung, die so viel Anziehendes hat, daß sie nicht leicht auf dergleichen Regungen des Gefühls verfallen, welche zur Gelbstbefleckung führen.

4. Man gebe täglich der Jugend hinlängliche Musskularbewegung, so daß der natürliche Krastvorrath durch die Bewegungsmuskeln verarbeitet und abgeleitet werde. Denn wenn ein solches armes Kind den ganzen Tag sist, und in einem körperlich-passiven Zustande erhalten wird, ist es da wohl ein Wunder, daß die Kräste, die sich doch äußern wollen und müssen, jene unnatürliche Richtung nehmen. Man lasse Knaben burch Laufen, Springen 2c. täglich ihre Kräfte bis zur Ermudung im Freien ausarbeiten, wozu besonders die Turnkunst, das Ballschlagen, Reiswerfen und andere dergleichen Spiele gehören, welche den Körper stählen und abhärten, also die Weichlichkeit entfernen, welche die Mutter geheimer Sunden ist; denn nur bei der sißenden Erziehung, in den Pensionsanstalten, Schulklöstern zc., wo die Bewegung zu halben Stunden zugemessen wird, findet die Onanie am ersten Eingang. — 5. Man strenge die Denk = und Empfindungskraft nicht zu fruh, und nicht zu sehr an; denn je mehr man diese Organe verfeinert und vervollkommnet, desto empfänglicher und empfindli= cher wird das ganze Nervensystem, und somit auch die Zeugungvorgane. — 6. Man verhüte bei jungen Leuten alle Reden, Schriften und Gelegenheiten, die diese Idee in Bewegung setzen, oder nur auf diese Theile ausmerksfam machen können; denn sie sind bei jungen reißbaren Gemuthern wahres Gift; sie führen zu Versuchen, in das Verborgene der Natur zu dringen, den Schlussel zu ihren Vergnügungen zu finden, und das Geheimniß durch Sattigung zu losen. Es ist daher Ableitung von diesen Geheimnissen der Natur auf alle nur mögliche Weise nothig, weil sich der Schlussel dazu zu leicht findet, und ist er einmal gefunden, so ist des Versuchens mit ihm, um zu den Geheimnissen zu gelangen, kein Ende, bis die Folgen diesen Diebstahl an den noch nicht geoffneten Maturge= heimnissen verrathen. Auch die von einigen Padagogen empfohlene Methode, den Kindern den Nußen und Ge= brauch der Zeugungstheile zu erklaren und wichtig zu machen, um sie dadurch von der Onanie abzuhalten, ist nicht zu empfehlen, und hufeland's Worte hierüber sind mehr denn zu wahr. Er sagt: "Je mehr man die Aufmerksamkeit dahin (auf die Zeugungstheile) leitet, desto eher kann man auch einen Reiz daselbst erwecken (denn Erregung der inneren Aufmerksamkeit auf einen Punkt

ist innere Berührung, und eben so gut Reiz, als außere Berührung); und ich halte es daher mit den Alten, einem Kinde vor dem vierzehnten Jahre nichts von dem Zeugungsgeschäfte zu sagen. Wofür die Natur noch kein Organ hat, davon soll sie auch noch keinen Begriff haben, sonst kann der Begriff das Organ hervorrufen, ehe es Zeit ist." Am besten scheint es wohl zu senn, die Jung= linge in Deutschland, besonders im nordlichen, nicht vor dem sechzehnten, und die Madchen zur Zeit, wo sich ihre Reinigung einzustellen pflegt und sie mannbar werden, auf die Zeugungstheile aufmerksam zu machen, welches bei den Ersteren der Water, Vormund oder Erzieher, und bei den Letteren die Mutter oder Erzieherin über= nimmt, wobei zugleich die geheimen Gunden gegen die Matur mit Vorsicht erwähnt und ihre großen Nachtheile auf Gesundheit und Leben gezeigt werden konnen. Denn es ist ein großer Fehler von so manchen Erziehern, daß sie oft ein kleines physisches Uebel mit der Sturmglocke bestürmen, Feuerlärm schlagen, um Blick und Ohr der Menge auf sich zu ziehen, und dadurch machen sie das Uebel arger; sie beschamen den Ginen, den sie im Beheimen über sein Vergeben hatten belehren konnen, und fachen bei zehn Andern die Begierde an, die Sache auch einmal zu versuchen; sie vergrößern also das Uebel, was sie ha= ben burch die Offentlichkeit ganz vertilgen wollen. — 7. Man entferne auch Komodien, Romane, Gedichte, die dergleichen Gefühle erregen. Nichts was die Phantasie erhist und dahin leitet, sollte vorkommen. Daher ist das Studium der Mythologie, das Lesen mancher alten Dichter schon manchem Junglinge sehr nachtheilig gemesen. Auch das Lesen kleiner Erzählungen und Novellen schlüpfriger Dichter unseres gegenwärtigen Jahrhunderts sind nicht zu empsehlen. Sie malen die Liebe und die Liebesintriguen, obgleich verschleiert, dennoch mit so grellen Farben, daß junge reizbare Temperamente zur Hinwegziehung des Schleiers lustern gemacht werden,

besonders trifft dieses das junge weibliche Geschlecht, das nur zu oft einer solchen Lecture überlassen ist, und da es keine solche körperliche Erholungen, wie die mannliche Jugend genießen kann, sondern mehr auf die Einsamkeit des Zimmers, überhaupt des Jamilienlebens angewiesen ist, so bringt eine solche Lecture um so eher Schaden, und führt unwillkührlich zu geheimen Sünden. hufeland rath bei den Knaben statt aller Komodien, Romane 2c. lieber den Anfang mit dem Studium der Natur, der Kräuterkunde, Thierkunde, Dekonomie 2c. zu machen, wie auch schon oben, S. 70, angeführt worden, weil diese Gegenstände keine unnatürlichen Triebe dieser Art erregen, sondern den reinen Natursinn erhalten, da solcher das beste Gegengift derselben ist. — 8. Man sei sehraufmerkfam auf Kindermägde, Hausbediente, Gesell= schafter, daß diese nicht den ersten Reim zu diesem Uebel legen, welches dergleichen Personen oft in aller Unwissen= heit thun. heit thun. Dem oben angeführten berühmten Arzte sind einige Fälle bekannt, wo die Kinder bloß dadurch Inanisten wurden, weil die Kindermagd, wenn sie schrieen und nicht einschlafen wollten, kein besseres Mittel wußte, se zu befänftigen, als ihnen durch Berührung gewisser Theile angenehme. Empfindungen zu erregen. Dieserhalb ist auch das Zusammenschlafen mehrerer Kinder nicht zu gestatten, weil sie leicht aus Spaß oder um sich zu vergnügen, sich im Bette kißeln, befühlen zc., wodurch der schlummernde Begattungstrieb leicht geweckt wird, wenigstens sind Erectionen leicht eine Folge solcher Spiele, die dann zur Selbstbesteckung führen. — 9. Erwacht, ungeachtet aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit, dennoch dieser Trieb, so muß man vor allen Dingen untersuchen, ob es nicht vielmehr Krankheit, als Unart ist, worauf die meisten Erzieher, wie auch schon oben angeführt worden, zu wenig sehen. Vorzüglich können alle Krankheiten, die ungewöhnliche Reize im Unterleibe erregen, wenn sie mit etwas Empfindlichkeit der Nerven zusam-

mentreffen, dazu Gelegenheit geben, dazu gehört, wie schon oben, S. 64, bemerkt worden, Wurmreiz, Skrofeln oder Gekrösdrusenverhartung, auch Vollblutigkeit des Unterleibes, sie mag nun Folge einer zu reizenden erhißenden Diat, oder des Sißens seyn. Man muß daher bei jedem Verdachte dieser Art, immer erst die korperliche Ur= sache entfernen, durch stärkende Mittel die widernatürliche Empfindlichkeit der Merven heben, und man wird, ohne andere Hulfe, auch den Trieb zur Onanie oder der zu fruh= zeitigen Reizbarkeit der Geschlechtstheile gehoben haben. —10. Man habe ein vorzügliches Augenmerk auf diejeni= gen jungen Leute, die dieser Unart schon ergeben zu senn scheinen, und suche sie dabei zu überraschen, oder nothige sie auf eine schonende Weise, durch sanfte Ermahnungen, liebevolle Vorstellungen, sich selbst zu entdecken; denn man kann bei diesem Uebel nicht schonend genug zu Werke gehen, die ganze Sache nicht fein genug behan= deln, besonders in Erziehungshäusern, und Haushal= tungen mit zahlreicher Familie. Man gewahrt die ersten Anzeigen, daß ein Knabe oder Jungling diesem Laster ergeben, sehr leicht durch ein mehr schüchternes Betragen, durch oftere Absonderungen von seinen Gefährten, durch Blasse des Gesichts und blauliche Halbkreise unter den Augen, gleich den jungen Frauenzimmern, wenn sie ihre Periode bekommen, durch Tragheit, Unlust zur Ar= beit, Mudigkeit zc. Jest ist es Zeit bei diesen Anzeigen den Knaben oder Jungling zu beschleichen und seine Aufmerksamkeit auf Alles, was ihn angeht, zu verdoppeln, Man ergreife, wie zufällig, wenn man mit ibm allein im Zimmer ist, ein Buch, worin dergleichen Fälle von Onanisten aufgezeichnet worden, und das man zu dieser Absicht sich besorgt und hingelegt hat, und lese unter Gesprächen, die man absichtlich über die Natur, ihre Erscheinungen und Wirkungen, sowohl auf den Menschen, als auf die Thier= und Pflanzenwelt, angeknüpft hat, eine solche Stelle aus dem Buche, und beobachte

beim Lesen den jungen Menschen von Zeit zu Zeit, und man wird den Onanisten sogleich entdecken; denn er wird durch seine Aengstlichkeit, durch das Errothen und andere fleine Umstände sich leicht verrathen. Man dringe nun in ihn, wie schon oben erwähnt, auf eine schonende Weise st zu entdecken, und suche ihn auf bessere Wege zu bringen, welches einem Vater, einem Erzieher, der es mit seinem Sohne, mit seinem Pfleglinge gut meint, nicht schwer werden wird. Was die weibliche Jugend betrifft, so geht diese Sache die Mutter und Erziehe= rinnen an, die ein gleich sorgsames Aluge auf diese Ju= Rach diesem Punkte, die Onanie gend haben muffen. möglichst durch die geeignetsten Vorkehrungen und durch Bachsamkeit und Entdeckung bei jungen Leuten zu ver= huten, komme ich nun zu der Kurart oder den Mitteln, die angewendet werden mussen, wenn man diesem Laster son lange ergeben gewesen, und sich alle Symptome der Auszehrung und überhaupt alle diejenigen Krankheiten zeigen, die oben angeführt worden.

Unter allen Mitteln in der Selbstbefleckung sicht die Peruvianische oder China-Rinde, und die kalten Bader oben an, dann folgen alle bittere Magenmittel, der Rampher, die eisenhaltigen Mineralwasser zc. zc. Bei dem theils täglichen, theils unwillkührlichen nächtlichen Samenverlust, muß auf die Schwäche und widernatürliche Reizbarkeit des samen Rörpers und der Geburtstheile insbesondere bei der Aur Rücksicht genommen werden, und daher hier noch kolgendes. Zuerst müssen vor allen Dingen die Diat und Lebensart sehr strenge eingerichtet, alle erhisende, simulivende Speisen und Getränke, und alle Reize zur Bollust vermieden werden. Viele alte und neue Aerzte sind der Meinung, eine wahre Samenseuchtigkeit könne nie ohne Erection oder Steiswerden der Ruthe abgeben. Börhaave sagt "): "Man lieset in verschiedenen

\*) Praelection. in propo. instit.

medicinischen Schriften, daß bisweilen der Same von selbst und ohne Empfindung ausflosse; allein diese Krankheit muß sehr selten senn, wenigstens habe ich nie gesehen, daß derselbe ohne Steiswerden der Ruthe vergossen worden; oder es ist doch der achte, in den Hoden bereitete, und in den Samenbläschen autbewahrte Samen nicht; denn ich habe auch solchen Aus= fluß gesehen; allein die Flussigkeit war der abgesonderte Saft aus der Vorsteherdruse." Genaue Beobachtungen haben jedoch bewiesen, daß es einen naturlichen Samen= fluß giebt, den die Selbstbefleckung oder der übertriebene Genuß in der fleischlichen Liebe erzeugt. Man hat freilich Beispiele, daß nach häufig getriebener Selbstschän= dung, oder nach einem unmäßigen Beischlafe Mannsper= sone mit einem fortwährenden Ausfluß aus den Zeugungstheilen, ohne Erstarrung oder Steifwerdung des Zeugungsgliedes, gequalt wurden, die aber dennoch zur Aufrichtung der Ruthe und zur Ergießung des Samens fahig waren; ja man hat beobachtet, daß diese Leute durch eine einzige Samenergießung mehr geschwächt wurden, als durch den Verlust aller der Feuchtigkeit, welche seit 14 Tagen und darüber ausgeflossen war, die= ser Ausfluß war nun kein Same, es war eine aus der Vorsteherdruse und andern kleinen an der Harnrohre liegenden Drusen, und aus den erschlassten aushauchenden Gefäßen abgesonderte Flussigkeit. Diese Krankheit ist bei Männern dann das, was der bei den Weibern jest leider! so allgemeine weiße Fluß ist, die nach und nach immer mehr schwächt, und zuleßt, wenn sie nicht gehörig behandelt wird, in ein unheilbares todtliches Uebel über= Indessen haben Aerzte auch die Erfahrung ge= macht, daß Selbstbeflecker, die an einem ahnlichen Ausfluß litten, aber weit mehr entkräftet wurden, und dabei zur Aufrichtung der Ruthe, zur wollustigen Reizung und zur Samenergießung unfähig waren, obgleich die Hoden oder Samengefäße zur Absonderung des Samens

menth (frieme. Per nour a prolitación Come and las chotes, methor antide, su holes sus sidiga Coligiatina, ten Commobilita noticino. Car pain large como methos antides consoligas, su pain large como methos antides como departir comparison como fano, el en prisiden Compatible gradiana como fano, el en prisiden Coupil los Seguinas como fano, el en prisiden Coupil los Seguinas como fano, el en prisiden Coupil los Seguinas como fano, el en prisiden consolidoros de Compatin, una la entida II la en Collabora del Cap Compatin, una la entida II la en Collabora del Cap

mit is in Flody. 21 or Orboritor, out 21 ord the principle Glossychiae Glossyc

the games Servers, and converte on the same factors of the same spice in the children production, and the same spice in a surface of the same spice in a surface of the same spice in a surface of the same spice in the same spice

Onanisten," sagt ein alter praktischer Arzt, "welche ent= weder durch die große Abnahme ihres Körpers, oder durch die Lesung des Tissots auf ihren Zustand waren aufmerksam gemacht worden, badeten sich im December und Januar im Fluß, und der Erfolg war überaus glücklich." — Zwei Junglinge, die sich ein beständiges Samenabtropfeln durch Selbstbefleckung in öffentlichen Schulen — sehr oft die Schulen dieses Lasters, wo es während der Stunden unter dem Tische getrieben wird, und daher eine sorgsame Aufmerksamkeit des Lehrers erfordert zugezogen, und alle Erection verloren hatten, wurden durch folgende Mittel geheilt, so daß beide sich verhei= ratheten und Våter mehrerer Kinder geworden sind. Das Erste war die Entfernung der Ursache, also die Unterdruckung der Selbstschändung, die Anwendung alles defsen, was auf dieselben, entweder auf die kranke Phantasie, oder durch diatetischen Fehler eine nachtheilige Wirkung äußern konnte. Es war hierzn nothig:

1. Die Befolgung gewisser moralischer Grundsäße, um die Phantasie zu dämpfen und den

Beschlechtstrieb zu mäßigen, nämlich:

a) Die Erregung der Chrbegierde und des Wunsches, ein starker Mann zu seyn; h) die Betrachtung des Zeugungsgeschäfts und seiner Organe von einer anthropologischen Seite; c) jeden wollüstigen Gedanken, jede wollüstige Meigung auf der Stelle zu unterdrücken; — d) das Auge von allen Gegenständen abzuwenden, welche wollüstige Ideen erregen können; — e) die empsindsame Romanen- und Novellen-Lectüre zu sliehen, so wie alle schlüpfrige Gedichte ze; — f) die Schauspiele, in welchen solche, die Phantasie erhisende, Liebeshändel vorskommen, nicht zu besuchen; — g) den nähern Umgang mit dem zweiten Geschlechte zu sliehen, und sich keine, selbst erlaubte, Ausdrücke der Liebe, zu gestatten; — h) seine Gedanken auf Gegenstände anderer Leidenschaften, besonders vor dem Schlasengehen, zu richten.

2. Die diätischen Regeln waren folgende, und gründeten sich größtentheils auf die eigenen Bemerkungen der Kranken, die sie über das, was ihnen bekam oder nicht bekam, auf das Anrathen des Arztes selbst machten:

a) Erhißende, blabende, schwer verdauliche Speisen mußten sie sorgfältig vermeiden. Es gehoren hierher: alle Gewürze und mit Gewürzen bereitete Speisen, die Rüben, Kraut und Kohlrüben, Erbsen, Linsen, Bohnen, Sauerkraut; auch starke, -auf die Urinwege wirkende Speisen, wie Spargel, Zwiebeln, Lauch zc.; sehr zähe Mehlspeisen, sehr fette und mit Speck bereitete Speisen gespickte Braten, geräuchertes Fleisch, Enerspeisen, Käse, die Enerspeisen wegen der vielen Blähungen; ferner Wein, Liqueurs, Chocolade, Punsch, und überhaupt alle hisige Getränke. — b) Dafür wurden genossen: Fleisch= suppen aller Art, mageres Rindfleisch, Kalb=, Hammel= und Hühnerfleisch, Wildprett, Vögel, Tauben, Fische, gedampstes und gekochtes Obst, leichte Milch= und lockere Mehlspeisen, etwas Spinat, Pastinak=, Zucker= und Pe= tersilienwurzeln. — c) Alle Speisen mussen gut gekauet werden zur Erleichterung der Verdauung des bei solchen Personen immer geschwächten Magens. — d) Zum Frühstück diente etwas schwacher Kaffee mit Misch oder eine Tasse Gerstenschleim. — e) Abends durste nur sehr wenig, und besonders kein Fleisch, sondern bloß Suppe, Brod mit Butter, allenfalls etwas gedämpstes Obst ge-10ssen werden. — f) Eine Hauptsache wares, des Abends zeitig zu essen, und erst drei oder vier Stunden nach Tische zu Bette zu gehen, auch höchstens ein halbes Quart Abends zu trinken. Trat das Uebel vennoch ein, so ward des Abends gar nichts gegessen und der Abgang der Mendmahlzeit durch ein reichliches Frühstück erseßt. g) Im Bette mußte die Lage auf der rechten Seite, als die zuträglichste, gewählt werden; die Lage auf dem Rucken ist die schädlichste. Es ist nothig, daß sich die Kranfen in der Lage auf der rechten Seite, soviel, als möglich,

befestigen, welches entweder durch hohe Unterlagen auf der linken Seite, oder durch ein um den Leib geschlungenes und an der Seite des Bettes kestgebundenes Band geschieht. Wenn es nothig ist, diese Lage zu verändern, so mussen sie sich gleich auf die linke Seite legen. h) Das Schlafgemach mußte ganz kuhl senn, und nur eine durchnähete Decke, durchaus aber keine Federdecke durste zur Bedeckung im Schlafe dienen, wie auch schon oben, S. 70, angesührt worden. — i) Das Wecken am Morgen geschah sehr früh, um die sich zu dieser Zeit einstellenden und den Zusuß nach dem Zeugungstheile veranlassenden oder vermehrenden Träume abzuwenden. — k) Bewegung und Spaßierengehen mußte täglich bis zur Erzung und Spaßierengehen mußte täglich bis zur Erz

mudung vorgenommen werden.

Bei einem andern jungen Menschen, der kein schleis chendes Abtropfeln bemerkte, aber nach Erectionen alle Mächte und öfters zweimal Pollutionen hatte, ließ man ebenfalls dieses Verfahren beobachten; allein wegen der so schwer abzuhaltenden, und die Anwendung der bisjest gebrauchten Mittel unfruchtbar machenden Pollutionen, wurde der schlaffe Penis mit einer Schleife locker gebunden, um durch den Schmerz, den das einzuschneidende Band bei beginnender Erection veranlaßte, aufgeweckt zu werden. Hierdurch wurde aber bei einer ploßlich erfolgten Erection eine folche Zusammenschnürung veranlaßt, daß der in Bestürzung gerathene Jüngling nicht im Stande war, bei stroßendem Penis die Schleife loszumachen, und daß wahrscheinlich eine Entzündung erfolgt senn wurde, wenn nicht die, solchen Personen eigene, Furcht vor der Samenergießung eingetreten und mit erfolgter Ejakulation das Glied zusammengefallen ware. Die Kur grundete sich auf die Anwendung solcher Mittel, welche die zerrüttete Nervenkraft des ganzen Körpers wiederherstellten, die widernatürliche Reizbarkeit abstumpften, und in die geschwächten Theile Kraft und Leben brachten. Innerlich brachte die China in Pulver, mit Pyrmonter Brunnen genommen, außerdem aber folgendes Pulver die besten Dienste:

Rec. & Cort. Peruv. Unc. j

Cascarill.

Lign. Quass. aa. Unc. semia.

Sal mart. Drachm. ij.

Elaeosacch. Cajep. Drachm. vj. hiervon wurde früh nüchtern, Vormittags um 10, und Abends um 3 und 5 Uhr, jedesmal ein gehäufter Kaffeeslöffel genommen. Aleußerlich wurden anfangs bloß falte Väder und Umschläge von einer Auflösung der Globulor. martial. in Wasser angewendet. Hatte sich hierauf die große Reizbarkeit etwas vermindert, so wurde mit diesen Vädern täglich noch einige Male das Wasschen des Penis und Hodensackes mit solgendem Spiritus verbunden:

Rec. Spirit. Menth. pip. Formicar.

Serpill. aa. 3ij. Bals. Peruv. 3j.

worduf die Kranken zwar anfangs über heftiges Brennen klagten, aber bald darauf merkliche Kraft und belebende Barme in diesen Theilen kühlten, und der schlasse Hosbenschen Theilen Turklen, und der schlasse Hosbenschen Turklen Berger zusammenzog. — Im Anfange der Kur ist es Hauptsache, durch Verringerung der überspannten Vorstellung von diesem Uebel, durch wiedersholte Zusprechung von Muth, den Hindernissen der besindern Furcht solcher Patienten entgegen zu arbeiten, und ihre Ausmerksamkeit von der ihnen immer vorschwesbenden Idee eines leicht möglichen Samenverlustes absymwenden. Uebrigens ist jedem Patienten zu rathen, der an unwillkührlichen Samenabgängen leidet, von welcher Art sie auch sind, und dem es ein Ernst ist, davon gründlich geheilt zu werden, sich nicht sogleich nach seiner Besserung dem Beischlase, noch viel weniger seinen vorigen Ausschweifungen zu überkassen; er seht sich allemal der Oec. techn. Enc. Theil CLIII.

Gefahr aus, Rückfälle zu bekommen, und diese sind intmer zehnmal schwerer zu heilen, als der Anfang der Krankheit, ja sie sind oft ganz unheilbar; sie mussen oft so lange Enthaltsamkeit beobachten, bis sie wenigstens zwei Monate lang von diesen Abgängen freigeblieben sind, und sich die Samenbläschen an Ausdehnung und die Saugadern derselben an Einsaugung des Samens gewöhnt haben. \*)

Die Erscheinung des Samenabganges nach dem Stuhlgange ist ein sehr gewöhnliches Uebel der Selbstbestecker, besonders wenn sie diesem Laster schon lauge Auch hier ist eine gleiche Beobachtuna ergeben gewesen. in der Diat, wie oben angeführt worden, anzurathen, und dann die außeren Geschlechtstheile des Morgens, Mittags und Abends kalt zu baden, und das Kampher= pulver, welches oben angeführt worden, zu gebrauchen. Man muß aber sehr strenge in Beobachtung dieser Bor= schrift senn, wenn man will, daß das Uebel gehoben werden soll. Uebrigens muß man bei allen Schwächen der Zeugungstheile immer auf die Körperkonstitution und auf die Muskeln und Nerven sehen; denn in Praxi wird hier sehr oft die Schwäche der Muskelfasern, mit der leicht beweglichen und widernatürlichen Reizbarkeit der Nerven verwechselt, und die Heilmittel werden verkehrt angewendet. Die eigentlichen zusammenziehenden Mittel spannen die Fasern an, geben den Organen mehr Schnell= kraft und Thätigkeit; ob sie aber wirklich die Merven Starken, ist sehr zweifelhaft; es ist vielmehr bekannt, daß die stärkenden Mittel bei empfindlichen Personen oft wie ein Reiz wirken, und daß sie, wenn sie nicht neue Uebel verursachen, doch die alten vermehren. Besonders sind die kalten Bader in diesem Falle nicht zuträglich; denn die Ralte wirkt wie ein unangenehmer Reiz, bringt Unrube und unnatürliche Bewegungen in den Merven hervor. Much Marcard hat die Erfahrung gemacht, daß zwar bei mancherlei Schwächen der Zeugungstheile, die Lokal-

<sup>\*)</sup> G. Syndologie, 11tes. Bandchen, G. 159.

secondario del falles Collect tondon affilies Claim described from State process for package reproductions, berth place Statement and for, as his Statement described from the statement of College, one of the statement pp., was alverage Relating by Contribution solids require it. We obser if because Diguação de Milado dos Communicacios, and testa seas ampliada Alia, Karilindra, Operado, Car

Buc, Extr. sant, mor. son.

Algheit gest bie bei Mild auss jaden Chiefel.

Chemelmeine fen sogen fint minischenen Woben nicht fehr gu neutschen. Der zust nich nich

court mobble, bull min but ben thelematic ber embli-men majorialist Guddanyar tener bersel (Malbali Managa majil 10 ber Managa tener) bersel (Malbali Managa majil 10 ber Managa tener)

Bas. Corne cervi ppr. Vocion dimeliant Cuia Segina Drechmer hints.

> Corticle convertit, san. Breaker, uner M. F. F. D. in Sont. S. tet Eager brei helbeliegen und zu nehmm.

Suly and require Direct. Experiences from pro-

liche Folge der Onanie oder des häusigen Besschlafs, vorzüglich bei solchen Personen, die ohnehin keinen starten, kräftigen Körper haben, es sehlt solchen Patienten an vollkommner Erection, sie haben eine weiche, schlaffe. haut, blaffe Farbe, Meigung zum Kaltwerden der Hande und Füße. Die Stärkungsmittel, die hier angewendet werden mussen, sind China und Stahlmittel. Die erste wird entweder allein, oder mit andern stärkenden Mitteln gegeben. Von der besten Fieberrinde, oder Peruvianischen Ninde eine Unze; Extract von rothem Encian, von kausendgüldenkraut, von jedem ein Quentchen; Pomeranzenschalen=Syrup, so viel als nothig, um eine Lat-werge zu verfertigen, von der täglich drei- oder viermal, einer welschen Nuß groß genommen wird. Man kann auch das Elixir von Robert Whytt des Tages drei bis vier Eßlöffel voll nehmen. Die China oder Peruvianische Rinde mit den Stahlmitteln zu verbinden, ist skranken sehr zu empfehlen. Man nehme von der besten Peruvianischen Rinde eine Unze, Pomeranzenschalen eine halbe Unze; gieße darüber ein Maaß Wein, lasse es vierundzwanzig Stunden stehen, seihe es durch, und fețe. eine Unze von Ludovici Gisentinktur hinzu, und laffe davon des Tages dreimal zwei Eßlöffel voll nehmen. Marcard empfiehlt solchen Kranken den Pyrmonter-Brunnen und versichert den besten Erfolg. Er sagt \*): "Entstehet das mannliche Unvermogen aus Entkräftung, Alls getodteter Reizbarkeit der Geschlechtstheile, so hilft oft das Phrmonter-Wasser durch seine wirkenden und belebenden Kräfte, wie man weiß. Die hiesige Phrmonter-Quelle hat in einem Sommer zwei Manner, die mit der vollständigen Impotenz behaftet waren, sehr große Dienste geleistet. Der eine von ihnen hielt freilich die Kur nicht

<sup>&#</sup>x27;) Beschreibung von Pyrmont, von H. M. Marcard, Band Z, Geite 226.

and, where of \$6\$ \$40 has been been been as a familier Deficiently, then no fee making. Solven had to state the familier. Since the second of the second of

an half that Tages has Cit his to be referred. Size -infection Colonado. Suo Separate retyron Stores ya-Considered, Christian physicians, non places I they,

William College Colleg

Von den ålteren Aerzten sind folgende Morsellen als das trefflichste Mittel wider die Impotenz durch Selbst-befleckung oder zu häusigem Beischlaf empsohlen worden, und Weikard rühmt sie aus eigener Erfahrung gegen eine solche Schwäche:

Rec. Stinc. Marini unc. semis.

Bolet, Cervin, Priap. Cervin.

Radic. Pyret, ana Drachm. bin.

Rad. Satyrii.

- Eryng.

Nuc. indic. condit. aa. unc. un.

Semin. Eruc.

- Fraxin.

Borac, Venet.

Piper alb.

Cardam. min. aa. Drachm. unam.

Spec. imper. Drachm. Sex.

Vanigliae Drachm, unam

Sacch, alb, in Aq. Cinam, sol.

libras binas.

Minut. incisa et pulveris. misceantur, et f. l. a.

Morsuli. Si completi desiderantur, tum. add.

Ambr. gris. scrup. binos.

Moschi scrup. unum

Zibet scrupulum semis.

Man kann gegen Abend einige Stücke nehmen, wenn es kleine Morsellen sind. Von den größeren nimmt man weniger. Wird die widernatürliche Reizbarkeit nicht gehoben, so gesellt sich leicht ein schleichendes Fieber dazu, und ist eine übermäßige Ausleerung des Samens damit verbunden, so entsteht die meistens unheilbare Rückendarre, die oben, S. 62, erwähnt worden. Der Charakter dieser Krankheit ist eine völlige Abzehrung; denn der Körper

wird ganz mager und kraftlos, die Kranken sind sehr empfindlich gegen die Kälte und befinden, sich in der Wärme am besten; sie erhalten ein leichtes, leicht aufbrausendes Lemperament. Der Appetit ist gut; allein ungeachtet dieser großen Eßlust, die zuweilen einem Heißhunger gleicht, zehrt der Körper doch ab. Die dornförmigen Fortsäße des Ruckens ragen hervor, und dabei hat der Kranke eine Empfindung, als wenn Ameisen den Rucken herunter kröchen. Außer diesen schon, Eh. 128, S. 356 u. f., unter Ruckenmarkzehrung angeführten Zufälle, stellen sich bei dieser Krankbeit ein, Gliederschmerzen, Beistesschwäche, die nach und nach in Stupidität über= geht; Schwere des Kopses und Ohrenbrausen, Zittern und Wanken der Gliedmaßen, Mangel an Appetit bei dem hochsten Grade dieser Krankheit, Hypochondrie, Melancholie, Brustbeschwerden, Blutspenen, Durchfälle, völlige Erschöpfung mit schleichendem Fieber, und dann Erloschung des schwachen Lebensfunkens. - Die Kur dieser gefährlichen Krankheit, ist schon Th. 128, unter Ruckenmarkszehrung, angeführt worden; sie braucht starkende außere und innere Mittel, Milch, China, Stahl, Mineralwasser, kalte Bader, dann muß man sich gelinde Bewegung in frischer, kuhler Luft machen, wenn man noch auf den Füßen fort kann, und Reiten. Man muß sich ferner aller Nahrungsmittel enthalten, welche zur Wollust reizen konnen, und sich nur gelinde nährender bedienen. Ueberhaupt gilt hier die allgemeine Regel, daß man von den gelinden Mitteln zu den kräfti= gern nur allmählig übergehen muß; denn jede Uebereilung ist hier nachtheilig. Man kann bei den Krankheiten, welche aus der Selbstbefleckung entstehen, auch die Molkenkur anwenden; s. Th. 93, S. 30 u. f. Auch Selterwasser, mit Milch vermischt, ist in dieser Krankheit sehr dienlich. Man sehe auch übrigens den Art. Pollution, Th. 114, S. 563 u. f. nach, worin Vieles, die Selbstbeffeckung betreffend, vorkommt.

## 90 Selbstbetrug. Selbstbewußtsenn.

Tissot, von der Onanie, nach der Deutschen Originals Ausgabe, frei bearbeitet, und mit verschiedenen Anmerkuns gen versehen, von Dr. Erusius zc. Leipzig, 1802.

Das Selbstbestecken, und Mittel seine Folgen zu entfernen, von Doussin Dubrucil. Aus dem Französischen

von Huber. 1802.

Einzige Heilmethode für diejenigen, welche an den trauris gen Folgen der Onanie zc. leiden, von Dr. Rosenfeld.

Leipzig. —

Die Kunst das Zeugungs, Vermögen beider Geschlechter zu erhalten und das Verlorene zu ersetzen; auch unter dem Titel: Verhütung und Heilung der Onanie mit allen ihrep Folgen bei beiden Geschlechtern, von G. W. Becker. 2 Thle., 3te verb. Auflage, Leipzig, 1805.

Methode, die Schwäche der Geschlechtstheile einer Mansnesperson, und die dadurch entstandene Unfähigkeit zum Beischlase, wie auch jede andern üblen Folgen, welche nach vollzogener Selbstschwächung und öfteren Pollutionen ihren Ursprung gehabt haben, auf eine gründliche Art zu heilen, ohne daß man nothig habe innere Arzneien zu nehmen. Berlin, 1806.

Wie kann man das verlorne verminderte mannliche Bers mögen wieder erhalten und stärken? Ein Noths und Hulfsbüchlein für alle, welche in der Liebe oder durch Selbstbesteckung ausgeschweift haben. 3te verm. Aust.

3. Thle. Leipzig.

Selbstbetrut, eigentlich ein Betrug, den man an sich selbst verübt, jedoch nur im sigurlichen Verstande, ein falsches Urtheil, welches man von sich, seinen Empfinsungen, Vorzügen z. fällt. In die sem Selbstsbetruge wird sie ihnen ihr ganzes Herz seshen lassen, Gell.

Selbstbeurtheilung, die Beurtheilung seiner selbst.

Selbstbewußtseyn, ein Eindruck der Seele, oder vielmehr eine Empfindung in derselben oder aus derselben, wodurch wir uns bewußt werden. Was eigentlich Bewußtseyn ist, läßt sich nicht weiter erklären, wir können aber mehrere Arten des Bewußtseyns unterscheiden. Zuerst unterscheiden wir das Bewußtseyn

unser selbst, Selbstbewußtsenn, von dem Be-wußtsenn unserer Zustände. Das erste ist unverändert, und wir bezeichnen es mit Ich, das andere wechselt. Das erste nennen wir das reine Selbstbewußtsenn, das andere wird das empirische Bewußtsenn unserer Gelbst genannt. aller Veränderungen unsers inneren Zustandes, und des Zustandes unsers Körpers bleibt das reine Selb st= bewußtsenn Ich dasselbe; nur von dieser Unverandersichkeit ist die Möglichkeit aller unserer Erfah= rungen abhängig. Das Selbstbewußtseyn Ich zeigt sich als das Bewußtsenn meines Senns, Ich bin; als das Bewußtsenn meiner Individualität, wodurch ich mich von allen andern Dingen unterscheide. Ich bin 3ch; als das Bewußtsenn des Beharrlichen bei allem innern Wechsel. Ich bin der selbe. — Das Selbstbewußtseyn ist die charakteristische Eigenthum= lichkeit des Menschen. Das Thier eristirt, der Mensch weiß, daß er eristirt. Außer dem Bewußtseyn un= serer Selbst und der Zustände desselben, werden wir uns noch bewußt, daß wir Vorstellungen haben. diesem Bewußtsenn unterscheidet der Mensch sich selbst als Vorstellendes (Subject der Vorstellung), das Vorgestellte (Object, Gegenstand der Vor= stellung) und die Vorstellung selbst. — Wir le= gen dem Menschen, in so fern er sich von seinen Vorstellungen, als Vorstellendes unterscheidet, logische Personlichkeit (Personsichkeit in Beziehung auf Erkenntniß) bei. Von der logischen Personlich= keit unterscheidet man die askhetische und mora-lische Personlichkeit. Bei der askhetischen sest man das Bewußtsein des Subjects, das Ich, dem Bewußtsein der Zustände entgegen. Bei der moralischen Persönlichkeit stellen wir dem Menschen als freies Wesen, welches er durch das Bewußtsenn: Du sollst erkennt, die nicht freien Wesen, welche man

## 92 Selbsteigen. Gelbstentladung.

Sachen nennt gegenüber. Das Bewußtsenn kann zu und abnehmen, und hat eine intensive Größe oder einen Grad. Dieses gilt sowohl vom Selbstbewußtsenn, als von allen andern Arten. Ist dieser Grad so gering, daß man desselben nicht unmittelbar, son= dern bloß mittelbar, vermittelst seiner Wirkung inne wird, so heißt es dunkel; klar, wenn man desselben unmittelbar inne wird, deutlich, wenn das klare Bewußtseyn sich nicht bloß auf das Ganze, sondern auch auf die Theile bezieht. Da nun das reine Selbstbewußtsenn Ich einfach ist, so kann es wohl klar, aber nicht deutlich werden. Das vorher Gesagte läßt sich auch auf das Bewußtseyn der Vorstellungen Man erkennt das Dasenn einer dunkeln anwenden. Vorstellung nicht unmittelbar, sondern vermittelst eines Schlusses, indem sie sich durch ihre Wirkung als vorhanden offenbart. Eine nicht dunkle Vorstellung nennt man eine Perception. Der Mensch lebt mehr im Zustande der dunklen Vorstellungen, als in dem der klaren und deutlichen. Das Bewußtsenn kann durch äußere und innere Ursachen erhöhet und geschwächt werden. Zu den äußeren schwächenden Ursachen gehören Blutverlust, Ueberfüllung des Magens, Ermudung burch korperliche Anstrengung, Genuß betäubender Mittel 20., zu den außern erhöhenden Ursachen: das Einathmen der reinen Bergluft, den Genuß leicht reizender Getranke zc. Zu den innern - Ursachen: Vorstellungen, Gefühle, Aufmerksamkeit, Zerstreuung zc.

Sclbsteigen, Bei- und Nebenwort, welches nur im gemeinen Leben und in der vertraulichen Sprechart üblich ist, den Nachdruck des eigen zu erhöhen. Sein selbst eigener Herr senn. Dieß wären

feine felbst eigenen Borte.

Selbstentladung, in der Physik oder Naturlehre, wenn bei den Versuchen der Electricität, eine Flasche,

z. B. die Leidner, überladen wird, so entladete sie sich von selbst, welches mit einem starken Funken geschieht. Mit dieser Selbstentladung ist die meiste Zeit die Zerschmetterung der Flasche verknüpft, in welchem Falle man sie denn an einer Stelle durchbohrt sindet. Die Durchbohrung ist zwar nur ein kleines Loch, allein rundherum, um dasselbe, sind Risse, gleich den Strahlen eines leuchtenden Körpers, die das Glas ganz undurchsichtig machen, und wovon das zerstückte Glas abspringt. Eine Flasche, die einmal eine Selbstentladung ausgehalten hat, zerbricht nachsher so leicht nicht durch andere Selbstentladungen;

daher ist eine solche Flasche sehr schäßbar.

Selbstentzundung, eine Entzundung irgend eines Begenstandes von sich selbst, ohne Hinanbringung eines Zundungsstoffes oder Feuers. Die den Scheidekunstlern bekannten Selbst = oder Luftzunder (Pyrophorus), s. Pyrophorus, Th. 119; desgleichen die im Mineralreiche vorkommenden Selbstentzundungen in Steinkohlenbergwerken, der Alaunschiefer, der Torfhaufen 2c. gehören hier nicht her, sondern nur die Selbstentzundungen aus dem Thier= Pflanzenreiche. Die Aufklärungen der Ursachen der Selbstentzundungen ist für die Polizen von großer Wichtigkeit, weil durch die Entdeckung solcher Er= scheinungen oft der Verdacht der Mordbrenneren weg= Der Apotheker Hr. Rude in Bauzen machte fällt. im Leipziger Intelligenz = Blatte vom 31. März 1781 bekannt, daß er verschiedene Male einen Pyrophor aus Rocken, Kleve und Alaun bereitet habe. Nicht lange darauf entstand in dem nahegelegenen Dorfe Naußliß ein starker Brand, der im Ruhstalle bei Behandlung eines franken Stuck Viehes entstanden senn Dem oben genannten Apotheker war es bekannt, daß die Landleute, um ihrem Wieh die dicken Hälse zu vertreiben, demselben einen Umschlag von

gerösteten Rockenklenen machen. Er wußte, daß Allaun und Rockenklene unter gehöriger Behandlung einen Pyrophor geben; und jest war es nothig zu untersuchen, ob geröstete Rockenklene allein dieses leistete? Er rostete also etwas Rockenklene so lange, bis sie die braune Farbe des gemahlenen Kaffee ange-nommen hatte. In dieser Beschaffenheit wickelte er die geröstete Klene in ein linnenes Tuch. Nach eini= gen Minnten stieg durch das Tuch ein starker Rauch, mit einem brenzlichten Geruch begleitet. Nicht lange hernach wurde das Tuch schwarz, wie Zunder, und die durchaus glühend gewordene Klene fiel in zusam= mengebackenen Rugeln auf die Erde. Dieser Versuch wurde mit dem nämlichen Erfolg verschiedene Male wiederholt, und jest ist es keinem Zweifel mehr unterworfen, daß die öfteren Brande in den Ruhställen, wo dem Vieh geröstete Kleyen um die dicken Halse gebunden werden, die Ursachen abgeben, daß Ruhställe sammt dem Viehe verbrennen konnen. Der Unkundige sucht alsdann die Ursachen in muthwilliger Anlegung des Feuers, daher in Mordbrennerenen. Mach Montet sollen thierische Substanzen unter gewissen Umständen in Brand gerathen können, welches die sich bisweilen entzundenden Dungerhaufen Auch verschiedene über einander liegende bewiesen. Stucke Serge von Calais, welche von ihrer Fettigkeit noch nicht befreiet waren, hatten sich von selbst dergestalt erhist, daß die untersten sich ohne Feuer und Rauch in ein wahres schwarzes Harz verwandelt hatten, welches sich am Lichte anzunden ließ. Durch eine ähnliche Anhäufung mehrerer wollenen Zeuge, welche man Imperialen nennt, verbrannten für 400 Thaler zu Kohlen. Montet kam einmal dazu, als man dergleichen Tucher sehr schnell auseinander packte und luftete, welche sich durch Aufpacken erhist hatten, sich aber noch zeitig durch den Geruch verriethen. Der

Grad der Hike war stårker, als ihn die Hand aushal= ten konnte, und einige hatten bereits ihre Farbe einge-Dergleichen Falle geschehen nur im Sommer bei schwerer Zusammenpackung vieler Stücke, wenn sie namlich ihre Fettigkeit noch an sich haben. Wollmanufakturen tranken die Wolle, ehe man sie verspinnt, mit vielem Dele, welches gemeiniglich alt und ranzig ist und die Gahrung veranlasset. Brachmonat des Jahres 1781 ereignete sich in einer gewissen Manufakturstadt, bei einem Strumpfverleger ein ähnlicher Wollenbrand. Es lag nämlich in einem verschlossenen und wenig luftigen Zimmer sogenannte Kämmlingswolle dicht übereinander, wodurch sie sich Diese Wolle war nach und nach in das Zimmer geschafft, und wegen Mangel des Raumes hoch über einander gelegt und zusammengetreten worden, um desto mehr hineinzubringen. Da sie nun mit Rub = oder Rapsol und etwas Butter vermischt gekammt worden, so entstand der Brand. Zeugen, der die Ursache dieses Brandes beschworen, sagt noch aus, daß schon vor zehn Jahren ein solcher ähnlicher Brand aus gleicher Ursache entstanden, indem ein Strumpfverleger seine Kämmlinge, um solche zu versenden, in ein Faß gepackt habe, und bei bem zu feste Stampfen, sei die Wolle von innen her= ausgebrannt und zu Kohle geworden. Glaubwürdige Bollhandler haben auch versichert, daß, nachdem sie naßgewordene Wolle eingekauft und in ihren Behaltern dicht auf einander gepackt hatten, diese Wolle sich in sich selbst entzundet habe, welches leicht hatte gefährliche Folgen haben konnen, wenn es nicht noch bei Zeiten entdeckt worden.

Die Selbstentzündung und Selbsterhißung verschiedes ner Dinge aus dem Pflanzenreiche, als des nassen Heues, Getreides, besonders des Buchweißens, Waids, auch bisweilen des nassen Mehls und Malzes, sind gleichfalls burch mehrere traurige Erfahrungen außer allem Zweifel gesett. Unter den alten Landwirthen nimmt es schon Columella für ausgemacht und bekannt an, daß sich seuchtes Heu entzünden und das Haus in Brand stecken kann. Er sagt:\*) "Man muß das Heu weder ganz ausgetrocknet, noch ganz grün eindringen, jenes ist, wenn es allen Saft verloren hat, nicht besser als Stroh, und dieses fault, wenn es noch zu frisch ist, auf dem Boden, ja, wenn es sich erhist hat, fängt es vielfältig gar an zu brennen, und zündet das Haus an." — Plinius hält die Entzündung für eben so entschieden, giebt aber irrig eine äußere Ursache darüber an. Er sagt:\*\*) "Das gemähete Gras muß gewand und erst hinlänglich trocken in Hausen gebracht werden; wird solches nicht sorgfältig beobachtet, so sängt es früh Morgens an zu dampfen und dann werden die Hausen von der Sonne angezündet und brennen."

Im Herzogthum Bremen hat man von der Selbstentzündung des Heues mehrere zuverläßige Erfahrungen.
Ueberhaupt ist das an diesen niedrigen Dertern, und auf
den in der Elbe befindlichen Inseln gewonnene Heu solcher Gefahr mehr unterworfen, als dasjenige, welches auf
dürren Wiesen geerndtet wird; und in verschiedenen
Holländischen Provinzen, vorzüglich in der Provinz
Obernssel sind mehrere Beispiele vorhanden, daß sich
Heuseimen entzündet haben. Die Ursache, warum das
Heu in eine Flamme geräth, sind diese: 1) Wenn das
Heu naßeingebracht wird, und nicht locker genug, sondern

\*\*) Nat. hist. XVIII., 67, 5, s. 28. Sectum verti ad solem, nec nisi siccum construi oportet: nisi fuerit hoc observatum diligenter, exhalare matutino nebulam quandam metasque

mox sole accendi et conflagrare certum est.

- Cook

<sup>\*)</sup> De re rust. II., 19., 1. Est modus in siccando, ut neque peraridum, neque rursus viride colligatur; alterum, quod omnem succum si amisit, stramenti vicem obtinet, alterum, si nimium retinuerit, in tabulato putrescit, ac saepe cum concalvit, iguem creat et incendium

ju dicht und fest aufeinander liegt. — 2) Wenn es auf niedrigen und wässtrigen Wiesen gewachsen und also wei= der, setter und saftreicher ist, wie das von dürren Anho= hen geerndtete Heu, und nun nicht recht trocken eingesheuert worden. — 3) Wenn viel von dem bekannten Begwartskraute und rothem Heinrich in dem Heu be= sindlich ist, als welchem in den Heulandern von dem Landmanne die Schuld und Ursache solcher Anzundung mit beigemessen wird. Um dieses zu besorgende Ungluck zu berhuten, legen die Hollandischen Heubauern bei Bansung des heues hin und wieder etliche große Rieselsteine zwi= shen dasselbe, welche dem Heu die übermäßige Hiße benehmen sollen, wenigstens wird dadurch in etwas verhin= dert, daß das Heu sich nicht so stark aufeinander packt, sondern hier und da etwas Luft bekommt. Besser ist es, wenn man bei Einscheuerung des Heues in Gebäude, welche von Grund auf damit angefüllt werden sollen; in jede der vier Ecken eine Tonne sest, und um solche, bis an beren Rand das Heu banset; alsdann mittelst einiger, m einem Balken angebrachter Linien und Rollen, die konnen weiter in die Hohe zieht, und um dieselben mit Einbringung des Heues bis oben hinauf fortfährt, wo= durch gleichsam vier Schornsteine entstehen, aus welchen die Hiße des Heues, und zwar meistens so stark, daß man die Hand nicht darüber halten kann, in die Luft sorigeht. Hier ist noch zu bemerken, daß dasjenige Heu, woran man eine Entzündung befürchtet, in seiner vollen hisenicht muß gerührt oder auseinander gerissen werden, beil sonst hierdurch die Flamme am ersten zum Ausbruche fommt. Hanf, Flachs und Hanfol haben schon sehr oft Gelegenheit zu den schrecklichsten Branden gegeben. Mach Montet soll im Jahre 1757 zu Brest im Magazine ei-In Art Seegeltuch, so man Prelart nennt, wo die eine Seite desselben mit Ocher und Del angestrichen wird, keier aus, welches allem Vermuthen nach, sich selbst ent-jundet hatte. Höchst wahrscheinlich haben die öftern Der, techn. Enc. Cheil CLIII.

Feuersbrunste in Seehafen, deren Ursachen nicht ausgemittelt werden konnen, ihren Ursprung in den Gelbstent= zündungen, weil oft die strengsten Untersuchungen die wahre Ursache nicht zu entdecken vermögend sind. einigen sechzig Jahren entstand auf einer Seilerbahn bei St. Petersburg und in einigen holzernen Sausern ofters Feuer, und bei allem dem zeigte sich keine Spur von Feueranlegung, wohl aber fand sich, daß in der Fabrik, worin die Schiffstaue verfertiget wurden, eine Menge Hanf, der aus Unvorsichtigkeit mit Del begossen, und deswegen für verdorben erklart, auch daher wohlfeil gekauft und ausbewahrt war, die Ursache der Feuersbrunst gewe= sen. Die geringen Einwohner der holzernen Sauser hatten auch dergleichen Hanf zum Dichtmachen oder Kalfatern ihrer Balkenhäuser wohlfeiler, als gewöhnlich, an sich ge= kauft. Auf dieser Seilerbahn sind auch Taurollen heiß befunden worden; und diese mußten daher zur Vorbeigung größerer Gefahr auseinander geworfen werden. Frühling 1780 entstand auf einer Fregatte auf der Rhede bei Kronstadt ein unversehener Brand, der, wenn er nicht bald geloscht worden ware, die ganze Flotte in Gefahr geset hatte. Die scharfste Untersuchung fand die Ursache des Feuers nicht; daher wurde die Sache nicht ausgemacht, und es blieb bei Vermuthungen von boshaftem Feueranlegen. Im August desselben Jahres kam bei dem Hanfmagazine in St. Petersburg Feuer aus, durch welches mehrere hundert tausend Pud (1 Pud halt 40 Pfd.) Hanf, Flachs und Seide verbrannten. gazine selbst war Alles von Stein und Eisen, und es steht auf einer besonderen Insel der Newa, auf welcher, so wie auf den auf der Newa liegenden Schiffen kein Feuer ge= duldet wird. In St. Petersburg kam in eben dem Jahre in dem Gewolbe eines Pelzhandlers Feuer aus. In diesem Gewolbe wirdweder Licht, noch Feuer erlaubt; und die Thuren an dergleichen Gewölben sind durchaus von Eisen. Endlich fand man die wahrscheinliche Urfache. welche darin bestand, daß die Pelzhändler des Abends vor dem Brande eine Rolle neuer Wachstapeten erhalten, und solche im Gewölbe gelassen hatten, welche vorzüglich

angebrannt befunden wurden.

In der Macht vom 20. auf den 21. April 1781 ent= stand auf der Kriegsfregatte Maria, welche neu übermalt ward, und neben mehreren Schiffen auf der Rhede bei Kronstadt lag, in der Kajute, worin der Maler arbeitete, ein Brand, der jedoch bald gelöscht wurde. Durch die strengste Untersuchung konnte wenig Ersprießliches für die Wahrheit herausgebracht werden. Schon sollte die ganze Besakung derselben nach Schiffsmanier unterworfen werden, als die verstorhene Kaiserin, der dieser Vorfall berichtet ward, und die durch die öfteren Feuersbrunste auf den Schiffswerften und den dazu gehörigen Magazinen aufmerksam'gemacht worden, den Befehl ertheilte, mit der Untersuchung einzuhalten, und die Untersuchungs-Commission durch folgenden Befehl an den Grafen Czer= nischem auf den rechten Weg führte:

Untersuchung des Vorfalls auf der Fregatte Maria ersehen, daß in der Kajüte, in welcher das Feuer ausbrach, etliche Bündel von einer Hangematte, in welcher Kienruß mit Isl zum Anstreichen gemischt gewesen, mit Stricken ums bunden gefunden worden, so erinnern Wir uns, daß bei der Fenersbrunst, welche im vorigen Jahre die Hansams barren betraf, unter andern auch die Ursache angeführt wurde, daß der Brand von dem, mit setten Matten ums wickelten, Hans, oder auch weil solche Matten neben dem hanf gelegen haben mögen, entstanden sehn könnte. Versäumen Sie also nicht auf diese Anmerkung ihre Unsersäumen Sie also nicht auf diese Anmerkung ihre Unsersäumen

tersuchung zu richten."

Da nun sowohl im Verhör, als in der Untersuchung selbst befunden wurde, daß in des Schiffers Kajute, in welcher sich Rauch zeigte, ein Bundel mit Del befeuchteter Russischer Kienruß gelegen, an welchem besonders beim

Löschen Funken wahrgenommen worden, so veranstaltete die Russische Admiralität, vorzüglich der Graf Czerni= schew, diesem zu Folge verschiedene Versuche, um zu sehen, ob eine Mischung von Hanfölstrniß und Russischem Rienruß, in eine Hangematte eingewickelt und zugebun= den, sich von selbst entzünden wurde. Man schüttete 40 Pfund Kienruß in einen Rubel und goß ungefähr 35 Pfund Hanfolfirniß darauf, ließ es so eine Stunde steben, wickelte dann solchen in eine Hangematte, und legte dieses Bundel neben die Rajute, in welcher die Flagmanner ihre Versammlung hatten. Um allen Verdacht zu vermeiden versiegelten zwei Flagmanner das Bundel und die Thur mit ihren Pettschaften, und stellten dabei eine Schildwacht. Vier Seeofficiere wurden beordert, die ganze Nacht auf das, was vorgehen würde, Achtzuhaben, und sobald sich Rauch zeigte, sogleich dem Commandanten des Hafens davon Nachricht zu geben. Die Probe wurde den 26. April um 11 Uhr Vormittags, im Beisenn aller dazu ernannten Officiere gemacht. Schon am 27. fruh um sechs Uhr zeigte sich Rauch, wovon der Commandant durch einen Officier sogleich benachrichtiget wurde, der auch so schnell, als möglich, erschien, und durch ein kleines Loch in der Thur die Hangematte rauchen sah. Dieser schickte, ohne die Thur zu offnen, nach den Gliedern der Commission; da aber der Rauch stark ward, und das Feuer zu schimmern anfing, so sah sich der Obercommandant genothiget, ohne die Ankunft der Glieder der Commission abzuwarten, die Siegel abzureißen, und die Thur zu öffnen. Sobald nun die frische Luft dazu kam, fing die Hangematte an starker zu brennen, und flammte. Machdem nun die Russische Admiralität sich von der Gelbst= entzündung dieser Mischung vollkommen überzeugt hatte, übergab solche diese Bersuche der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, welche dem Herrn Adjunkt Georgi auftrug, die dahin gehörigen Versuche zu machen. Ehe wir nun diese Versuche selbst anführen, muß noch angemerktwerden, daß der Russische Kienruß dreis bis viersach schwerer, gröber und fetter ist, als der Deutsche. Ersterer wird in Ochta dei St. Petersburg, bei Moskau, auch dei Archangel zc. in kleinen hölzernen Hutten von fettem Kienholze und Birkenrinde, durch einen sehr einfachen Apparat von bodenlosen übereinander gestellten Töpsen gesammelt und sehr wohlseil verkauft. Den bekannten seinen Deutschen Kienruß nennt man in Rußland Hollandischen Ruß. Wenn in der Folge von rohem Dele die Rede ist, so wird theils Leinöl, theils Hanföl, lesteres aber am gewöhnlichsten, verstanden. Der Firniß wird aus 5 Pfd. Hanföl mit 5 Loth Mennige gekocht. Zum Einhüllen der Mischung bediente sich G e org i grober Hansleinwand, solche jederzeit einfach, nicht doppelt genommen. Die Eintränkungen und Mischungen geschaben in einer großen hölzernen Schale, in welcher auch dieselben, die zum Einbinden in Leinwand, ossen standen. Icht zu den merkwürdigsten und gelungenen Versuchen selbst.

Es wurden 3 Pfund Russischer Kienruß mit 5 Pfund hanfölfirniß langfam eingetrankt, und als diese Mischung fünf Stunden offen gestanden, in Leinwand eingebunden. Sie war hierbei flumperig, einiger Ruß blieb aber trocken. Als das Bundel sechzehn Stunden in einem Kasten gele: gen, merkte man einen ziemlich widrigen, gleichsam faulen, Geruch, eben nicht wie vom kochenden Dele; auch murs den einige Stellen erst warm, dann heiß und dunsteten sturk aus. Diese Dunste waren massericht, und auf keine Beise entzündlich. Nach achtzehn Stunden, vom Einwiks feln an, murben einige Stellen warm, zeigten Rauch, und gleich nachher glühendes Feuer. Ein gleiches geschah mit einer zweiten und dritten Stelle; andere waren hingegen kaum warm. Das Feuer griff langsam um sich und gab einen dicken, grauen, stinkenden, russigten Rauch. Als Georgi das Bundel und den Kasten auf den steinernen Fußboden legte, und dasselbe freiere Luft erhielt, entstand eine, einer Spanne hohe, mit farfem Rauch trage brennende Flamme. Micht lange darauf entstanden hier und da, wie

aus einem kleinen Feuerberge, Riffe, deren hervorbringende Dunfte in Flammen geriethen. 2118 er den Klumpen ets was zerbrach, gerieth derselbe ganz in eine wilde, bis drei Fuß hohe Flamme, die aber bald kleiner ward und erlosch. Das rauchende, glubende und flammende. Feuer brannte sechs Stunden lang; nachher glubete ber Rest noch zwei Stunden. Die falt gewordene graue, erdigte Afche mog 5½ Unze. Bei einem andern, diesem vollkommen ähnlichen Bersuche, was die Mischung und Quantitat betrifft, folgte die Entzundung erst 41 Stunden nach ber Gintrans fung. - Die Warme nahm drei Stunden gu, dann aber folgte die Entzündung. Merkwürdig ist es, daß diese Bersuche geschwinder bei heiteren, als regnigten Tagen von Statten gingen, und die Entzundungen geschwinder erfolgs ten. Bei einem andern Versuche wurden 3 Pfund Russischer Kienruß mit 3 Pfund rohem Hanfol langsam eins getranft, und bie Entzundung erfolgte nach 9 Stunden. Pfd. Deutscher Rahm wurden hernach mit 14 Pfund Hanfolfirnig langsam eingetrankt. Erft nach 70 Stunden wurde die Mischung warm und riechend. Nach und nach wurde sie heißer, dunstete stark aus, welche Dunste naß und nicht entzündlich waren. Die Reaction danerte 36 Stunden, in welcher die Warme bald ftarfer, bald geringer ward, endlich aber gar aufhörte.

Ofen: oder Schornsteinruß, der mehrentheils von Birstenholz entsteht, wurde mit Hanfölstrniß unter schon gesdachten Umständen gemischt und eingebunden. Die Misschung blieb kalt und ruhig. — Russischer Kienruß, mit gleichen Theilen Terpentinol gemischt und eingebunden, zeigte nicht die mindeste Reaction oder Wärme. Birkendl mit gleichen Theilen Russischen Kienruß gemischt und einz gebunden, singen zwar an warm zu werden, und einen slüchtigen Geruch von sich zu geben, die Wärme verlor

fich aber bald wieder.

Aus diesen Versuchen der Admiralität sowohl, als des Georgi's, sindet man, außer der entschiedenen Gewißheit der Selbstentzündung des Rußes mit Delen, wennbeide Substanzen unter gewissen Umständen gemischt werden, vorzüglich Folgendes. Unter den Rußarten gelingen Versuche mit dem setten, gröbern und schwerern Malerruß, weit öfterer und sicherer, als mit zartem, leichtem Deutschem Ruße, und mit grobem Schornsteinruß. In Absicht der Dele gelangen nur die mit trocknenden, gepreßten, sowohl rohen, als gekochten. Das Verhältniß des Rußes zum Dele war in dem geglückten Versuche sehr verschieden; der Ruß entzündete sich mit dem  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{3}$ , gleichen, aber auch gedoppelten Theile von Dele. Ueberhaupt aber kommt es mehr auf die Art der Mischung und der Manipulation an, als auf die Wenge, und wie Georgi vielsältig bemerkt hat, auf die Witterung; denn bei nasser Witterung wurden oft die schon warm gewordenen Vündel wieder kalt. Es ist gewiß sonderbar, daß von einer Mischung, die gewiß millionenmal in allen Mischungen und Mengen, zum Anstrich der Schiffe und hölzernen Häuser gemacht, und bald absichtlich, bald zufällig verdeckt und offen, kurze oder lange Zeit an ganz verschiedenen Orten gestanden, nicht eher, als jest, bemerkt worden, daß sie sich entzünden könne. Höchst wahrscheinlich ware sie auch dieses Mal, ohne die Ausmerksamkeit der Raiserinn Catharina, weder beobachtet, noch ein Gegenstand der so gemeinnüßigen Untersuchung geworden.

ware sie auch dieses Mal, ohne die Ausmerksamkeit der Kaiserinn Catharina, weder beobachtet, noch ein Gegenstand der so gemeinnüßigen Untersuchung geworden. Der verstorbene geschickte Scheidekunstler Hage-mann in Bremen ersuhr eine Selbstentzündung, als er ein gekochtes Bilsenkrautol auf die gewöhnliche Weise mit gemeinem Dele bereitete. Man brachte das etwas zu weit abgerauchte Del auf das Seihetuch, und nach Verlauf von einer halben Stunde gab es einen starken Rauch. Das Kraut wurde umgerührt, mit einem Blasebalg hineingeblasen, worauf dasselbe in eine helle Flamme ausbrach, ohne daß irgend ein Funke von irgend wo hätte hineingesprungen senn können. Woraus man gewahrt, wie behutsam man mit dergleichen Abkochungen der gekochten Dele zu versahren habe, um nicht Feuersgesahren zu verursachen. Ein anderer Chemiker kochte das Joshanniskrautol aus den Spisen dieses blübenden Krauts mit gemeinem Baumol auf die gewöhnliche Weise, bis

die Blumen alle Feuchtigkeiten verloren hatten, und man dieselben mit den Fingern zerreiben konnte. Es wurde denn das Del durch ein, auf dem Tenakel ansgespanntes Seihetuch gebracht, und zwischen dem Tenakel und der untergesetzen metallenen Schussel einige Stucke Holz gelegt, damit das Seihetuch nicht die Oberfläche des Dels berühren möchte, und also in den Hof hingestellt, wo die Hiße dieses Tages die Fahrenheitischen Wärmemesser auf 87 Grad brachte, und die Sonne heiß schien. Andere dringende Geschäfte entfernten den Chemiker von diesem Orte. Als er nach einer halben Stunde wiederkam, fand er einen starken Rauch und Flammenfeuer, und als er genau nachsah, war der Ruckstand vom Kraute, das Seihetuch und der Tenakel, alles verbrannt; noch brannten die beiden Stucken Holz, die unter den Tenakel gelegt worden, nebst dem Dele. Das Lestere war bei-nahe ganz von der Flamme verzehrt. — Georgi stellte noch folgende Versuche über die Selbstentzundung an:

Ein Bundel Sanf, welches einige 30 Pfd. mog, murde mit einer zusammengeschmolzenen Mischung aus 6 Pfund Hanfol und ein Pfund Talg gleichformig begoffen. Des andern Tages wurde dieser also geolte Hanf in einen Ruffischen Backofen geschoben. Nach einer Stunde murde das Bundel wieder herausgenommen, in eine gewärmte Bastmatte recht fest geschnurt, und im Laboratorium auf einige Scheite Holz, damit es auf dem fehr kalten Fuße boden nicht so geschwind erkalten moge, gelegt. Dach ein ner Stunde fing das Bundel an, Stellenweise marmer ju werden und zu rauchen. Drei Stunden nach dem Ein, binden sah man an zwei Orten' Glimmfeuer. Alle übrige Stellen des Bundels waren unterdeffen gang falt gewors Es brannte vier Stunden lang mit Flammen, und zweiunddreißig Stunden glimmend, bis es endlich gang in Asche verwandelt war. — Bei einem andern Versuche brannte ein Bundel Hanf wie das vorige, nachdem es mit 3 Pfund Hanfol, und nach und nach mit 3 Pfund Talg begossen worden, und in einem Ofen, der 90 Grad Fahrenheit Warme hatte, gelegen. Das Bundel mar beim Weglegen nur lauwarm. Nach einer Stunde fing es an ju rauchen, und eine Stunde darauf folgte die Gelbstents gundung, wobei Georgi deutlich merkte, daß sie nahe an der Oberfläche und nicht tief unter der Matte erfolgte. Nebst dem mehreren Talge schreibt Georgi Bieles auf die Rechnung der trockenen Luft, welche an diesem Tage vors züglich wehete. Das Bundel brannte 5 Stunden mit Klamme.

Nachdem sich Georgi auf verschiedenen Wegen von der Selbstentzundlichkeit des Hanfes und Flachses unter gewissen Umstånden überzeugt hatte, wollte er auch einige Versuche mit thierischen Substanzen anstellen. glaubte sich zu diesen Bersuchen um so mehr verbunden, da besonders die Wolle in den Fabriken beim Kämmen mit Fett und Hiße zugerichtet wird, und auch gemeine Leute ihre oft sehr mit Fett besudelten Kleider auf oder neben heiße Ofen werfen, wodurch in beiden Fallen, wenn die Selbstentzundung der Wolle mit Fett durch Erhißung statt hatte, bisweilen Feuersbrunste entstehen, so wie denn dieselben auch, wenn man die Gefahr kennt, allerdings verhütet werden konnten. Georgis Versuche hierüber sind sehr entscheidend. Zum Beweise will ich nur einige

biervon mittheilen:

Zwanzig Pfund gemeine Schaafwolle wurden mit einer Mischung von 2 Pfd. Hanfol und 1 Pfund Talg gleiche formig begossen, und nachdem die Wolle durchaus gezupft war, und fich bas Del gleichformig zertheilt hatte, in eis nem fleinen Ruffischen Backofen eine Stunde lang erwarmt. Hierauf wurde die Wolle herausgenommen, und, damit sie warm blieb, in eine gewarmte Bastmatte recht fest ges schnürt. Dieses Bundel murde nach und nach wieder falt, und so blieb es drei Stunden, da man denn die Wolle unversehrt fand; das Fett war von der Wolle dergestalt eingeschluckt, daß man dasselbe kaum merkte. Auf eben diese Wolle wurde noch ein Pfund Hanfol gegossen, und sie abermals in einen kleinen Backofen, deffen Warme nach de Liste 95 Grad betrug, geschoben. Nach einer Stunde wurde sie in grobe Leinwand gebunden, und in das Labos ratorium auf den Boden auf einige Scheite Holz gelegt. Rach vier Stunden murde das Bundel an verschiedenen

Stellen warm und zeigte einen feinen Rauch, welcher nach und nach dergestalt zunahm, daß in zwei Stunden die Selbstentzundung erfolgte. Das Feuer erzeugte sich glimmend langsam; als aber nach einigen Stunden das Fenster geoffnet ward, brannte es & Stunde in niedriger Flamme. Der Rauch davon wurde nebst dem Gestanke zulegt dem ganzen Hause und der Nachbarschaft beschwerlich. Nach 44 Stunden erlosch das Feuer, und es blieben 2 Pfd. 4 Loth sprode Kohle und 2 Pfd. sehr feine Asche ubrig. Hierauf nahm Berr Georgi einen alten grauen Rock von ungefärbter schwärzlicher Schafwolle, wie ihn der gemeine Ruffe trägt, und einen blauen von feinem Tuche, mit rothem Flanell gefüttert, von welchem Alles, Linnen, Taschen zc. abgetrennt wurden. Ein jeder Rock wurde mit einem Pfunde Hanfol auf einer Stelle, ohne das Del zu vertheilen, begoffen, festzusammengewickeit, und umbunden. Diese also begossenen Rocke wurden in den Backofen gelegt, der kanm 90 Grad nach de Liste hatte. Mach einer Stunde wurden sie wieder herausgenommen und auf die Erde im Laboratorio gelegt, wo sie beide bald kalt wurden und blieben, und nach einigen Tagen unvers andert befunden wurden. Beide Rocke wurden nach einis gen Tagen noch mit 4 Pfd. Talg begossen, und nicht zus sammen gebunden, in den Ofen, nachläßig geworfen. Nach einer Stunde wurden diese Rocke, recht warm, fest mit Bindfaden umwunden, und ins Laboratorium gelegt. Nach drei Stunden, als sich noch nicht alle Warme des Buns dels verloren hatte, zeigte dasselbe einen fein riechenden Rauch und wurde wärmer; Rauch und Wärme nahmen langsam, der üble Geruch aber sehr zu. Rach 24 Stun= den hatten Rauch und Barme fehr abgenommen, als aber herr Georgi mit einem Meffer in das Bundel fach, fand er dasselbe ganz verkohlt und glimmend; das Feuer erholte sich durch die erhaltene Deffnung, und machte eis nige Stellen der Oberflache, die vorher gang mit einem zähen gelben Thau bedeckt, und nur wenig lauwarm wa= ren, schwarz; nach wiederum 24 Stunden fielen in das Engelformige Bundel einige Löcher, durch welche man fah, daß das Innere ganz ausgebrannt war. Die Rinde war fehr sprode. Beim Zerbrechen derfelben erholte sich das Feuer abermals; und erst am vierten Tage verloschte es ganglich. Georgi zieht hieraus folgendes Resultat: Es ift fein Zweifel, daß nicht ein jeder alter schmieriger Pelz, wenn er auf einen heißen Ofen, fest zusammengewickelt oder burch etwas Schweres zusammengedrückt, gelegt wird, ein abnliches Schicksal, sich namlich selbst zu entzünden, haben konne. — Es wurden ferner 20 Pfd. Rubhaare, wie man sie bei dem Gerber findet, in einem Ofen von 86 Grad nach de Liste & Stunde gut erwarmt, und dann, ohne mit Del oder Talg begoffen zu senn, in einen Mattenbundel, recht fest gestopft, ins Laboratorium gelegt, ohne daß die geringste Beranderung erfolgte. Da hin= gegen, als diese haare mit 3 Pfd. Talg begoffen in einem Ofen, dessen Hiße nach gedachter Warmemasse 80 Grad betrug, erwarmt, bann in einen Gad von Bastmatten ges ftedt wurden, so fing ichon nach einer Zeit von 11 Stunden der Beutel an warm zu werden. Es entstand ein nach und nach zunehmender stinkender Rauch, und noch nach einer Stunde entzündeten fich die Saare glübend; and brach das Feuer auf & Stunde lang in Flammen aus. Rach zwolf Stunden mar bas gange Bundel in eine fettige Kohle verwandelt. Außer der Kohle blieb auch 1 Pfd. 30 loth feine grave Asche übrig, an welcher der bei dem Gerber gebrauchliche Kalt wohl einigen Untheil hatte. hierauf nahm Georgi einige Berfuche über Die Gelbst: entzündbarkeit verschiedener vegetabilischer Substanzen vor. Er roffete, wie der oben erwähnte Berr Rude 2 Pfund Rocentlepe in einem flachen kupfernen Reffel auf Kohlen: feuer, unter beständigem Umrühren gur Braune eines febr schwach gebrannten Kaffee's. Diese Klene wurde so heiß auf einfache Leinewand geschüttet, in derselben zusammens gebunden, und im Laboratorio auf ein fleines Brett gelegt, damit die kalten Fliesen des Fußbodens die Klepe nicht zu bald falt machen mochten. Die Warme verlor fich zwar, erneuerte sich aber nach drei Stunden mit ei= nem Rauche; das Bundel bekam braune, dann schwarze Flede, und eine halbe Stunde nach dem ersten Rauche sah man glimmendes Feuer, welches sich immer weiter ausbreitete, und in sechs Stunden alle Klene in 4 Loth Asche verwandelt hatte. Weil die Gelbstentzündung bei diesem Versuche nicht in so kurzer Zeit erfolgte, als der oben angeführte Apothefer sie erfahren, so glaubte Georgi, daß die Klene bei seinem Versuche nicht hinlanglich geröstet gewesen. Es wurden daher noch zwei Pfund Rockenklepe

zur Braune eines start gebrannten Kaffee's geroftet. Der hierbei entstandene empyreumatische Rauch ließ sich durch brennendes Papier nicht entzunden. Diese geröftete, und wie die vorige in Leinwand eingbundene Klene wurde eine Biertelstunde nach dem Einbinden von neuem warm, rauchte, und entzundete fich nach einer Biertelftunde, und brannte überhaupt sechs Stunden. Da dieses Roften von andern zwei Pfund Rockenklene etwas geschwinder ges schah, und bis zur schwärzlichen Farbe getrieben, auch folche fogleich in grobe Leinwand eingebunden wurde, so fing bas Bundel bald nach bem Einbinden an ju rauchen, und entzundete fich einige Minuten nachher. Da sich nun hier zeigte, daß die magere Rockenklene burch ein Roften, worin sie empyreumatisch ward, durch die Erhaltung der Rosthige und den Zutritt der außeren Luft sich von selbst entzundete, so ist dieses von bligten Pflanzensubstanzen noch eher zu erwarten. Diesem zufolge roftete Beorgi 2 Pf. Rockenmehl braun, und verfuhr mit bemfelben durch Gin= binden in Leinwand, wie mit der Klepe. Dieses Mehl entzündete sich sieben Minuten nach dem Einbinden, und hinterließ nur 2 Loth leichte Afche. Zwei Pfund Weizen= mehl sinterten unter dem Rosten zu zähen teigahnlichen Klumpen und Massen zusammen. Die Entzündung bes Bundels erfolgte ebenfalls 7. Minuten nach dem Ginbinden, wie bei dem Rockenmehle. Um nun zu erfahren, ob die Große der Korner von Gulfenfruchten, bei diesem Bes Schäfte einen Unterschied bewirke, so nahm Georgi 2 Df. Berftengruße, roftete dieselbe Raffeebraun, und band fie warm in Leinwand. Dieses Bundel entzundete fich eine halbe Stunde nach dem Einbinden, und fiel im Blimmen ause einander. Es war hierbei merkwurdig, daß das Roften hier langsamer, als bei dem Mehle und der Klepe von Statten ging; benn es mabrte fast eine Stunde, ehe Diese Gruge braun wurde. Hierauf wurden zwei Pfund Reis so braun, als der Kaffee, gerostet, und warm eingebunden; es erfolgte feine Entzundung. Erft nach funf Stunden verlor das Bundel alle Wärme. Als man dasselbe nach einigen Tagen dffnete, fand sich, daß der inwendige Theil des Bundels zu einem fohligen, schlackenahnlichen, leichten Klumpen, von der Große einer Fauft, so zusammengeflos: fen war, daß man keine Korner unterscheiben konnte, ba= hingegen die außern, der Leinwand uahe liegenden, Körner,

teine Beränderung erlitten hatten. Auch mit Hulsenfruchten machte Georgi Bersuche. Es wurden 2 Pfd. weiße Erbsen stark getrocknet, dann gröblich zerstoßen und kassees braun geröstet. Eine halbe Stunde nach dem Einbinden entzündete sich dieses Bündel, und brannte heftiger, als die vorigen. Ein Bersuch mit 3 Pfd. Türkischen Bohnen, welche kasseebraun geröstet und heiß eingebunden worden, siel nicht ganz so aus; denn eine halbe Stunde nach dem Einbinden erneuerte sich jene Wärme und Rauch; allein beides hörte nach zwei Stunden wieder auf. Nach einigen Tagen fand man die Bohnen ganz schwarz; sie wogen 1 Pfd. 26. Loth. — Bei einem andern Versuche wurden 2 Pfd. Türkische Bohnen rascher und brauner geröstet und eingehunden. Das Bündel rauchte noch beim Wegelegen von der Rösthiße, welches ungefähr eine halbe Stunde dauerte, da es dann kalt wurde, und so blieb.

Das fette oder bligte Schwißen des Raffees beim Roffen zeigte hinlanglich, daß diese Bohnen mehrere dligte Theile besitzen, als die Turkischen Bohnen, und weil es bisweilen fehr heiß in Schränke und Raften gesetzt wird, und also seine Selbstentzundung, wenn sie Statt hatte, vorzüglich leicht Ungluck anrichten konnte, so wurden 2 Pfd. Kaffee= bohnen lederbraun geröstet, und heiß in Leinwand gebunden. Es erfolgte feine Gelbstentzundung. Eben diese Bohnen wurden von neuem gur dunklen Braune geroftet und heiß eingebunden. Das Bundel rauchte langer, als eine Stunde, und wnrde dann nach und nach falt. Untersuchung des Bundels waren alle Bohnen gang schwarz, die inneren zusammengebacken, und nur die außern waren einzeln geblieben. Georgi roftete wiederum zwei Pfund Kaffeebohnen schwarzbraun und ließ folche mahlen. Das Mehl wurde etwas brauner geroftet, und so warm in Leinwand gebunden. Das Bundel entzundete fich nach 3 Stunden und verzehrte fich fo, daß nur ein Loth fehr feine Asche noch blieb. Um versichert zu senn, daß nur die Größe der Korner bei den Bohnen, und die wenigere Berührung der einzelnen Sturke die Ineinanderwirkung. der brennlichen Grundmaterie, folglich die Selbstentzundung verhindert habe, wurden die obenerwähnten Turkischen Bohnen auf einer Kaffeemuhle gemahlen, von neuem ziem= lich braun geröftet, und heiß eingebunden. Gine Stunde: nachher entzündete sich das Bohnenmehl. Die zurückges

bliebene Asche zog, wegen des mehreren bei sich habenden Laugensalzes, häufige Feuchtigkeit aus der Luft an sich. Einige getrocknete Kräuter, wie z. B. Cardobenedikten zc. wurden auch gepulvert und braun geröstet, und nur laus warm eingebunden; diese entzundeten sich nach 11 Stun-Feine Sagespane von Mahagonyholz wurden auf wenigem Fener bald braun geröftet; fie entzündeten sich eine Viertelstunde nach dem Einbinden. Zwei Pfund grobe Fichtenspäne wurden beim Rösten, wegen der ungleichen Größe der Theile, theils schwärzlich, theils blieben sie weiß. Nach dem Einbinden verloren sie bald ihre Warme; sie fand sich aber nach einer Stunde mit Rauch wieder ein, worauf sie sich bald entzündeten. Um zu erfahren, wie nothig das Zusammendrücken der vegetabilischen Substans zen und die Modification der Luft durch das Umgeben mit Leinwand zum Selbstentzunden sen, und obwohl die Entzundung ohne das beobachtete Einwickeln in Leinwand erfolgen werde, roftete Beorgi 4 Pfd. Gerffengruße faffces braun, schüttete solche in einen flachen Topf, und bedeckte diesen nicht völlig mit einem Deckel. Nach vierzehn Stunden erneuerte sich die Warme des Topfes, und es entstand Im Dunkeln sah man kein Feuer; jedoch schien der Topf inwendig schwach phosphorescirend, und hineins gestoßenes Papier, Holzsplitter zc. entzundeten sich bald, und ein hineingestoßenes Meffer wurde gluhend heiß. Erst nach 24 Stunden erlosch es völlig.

Beim Malzdörren und ähnlichen Röstungen kann sich, nach Georgi, Malz in einer Ecke der Darre lange nach der Operation, auch an offener, wenig abgehaltener Luft, von selbst entzünden, und, den geringen Rauch ausgenommen, lange unbemerkt fortbrennen, und Unglück anrichten. Der genannte Chemiker ist von der Mögelichkeit einer solchen Entzündung so überzeugt, daß er alle Besißer einer Darre warnt, ja hierauf aufmerksam und vorsichtig zu senn; denn schon öfters sind dergleichen traurige Beispiele vorgekommen, die diese unbekannte Ursache gehabt haben. Aus allem diesem läßt sich folgern, daß kleine Körner, Mehl, Späne 20., zertheilt für sich leicht brennende Substanzen, wenn sie in einiger

Menge bei einander sind, und mit setter Materie verbunden werden, von der Ueberladung der brennbaren Grundtheile, und durch eine innere Bewegung und Ineinanderwirkung ihrer Bestandtheile, welche die brennlichen entbindet, unter gewissen Umständen zur Selbstentzündung gelangen können. Dieses ist eine sehr merkwürdige, bisher nicht gehörig bemerkte Eigenschaft vieler Dinge aus dem Pflanzenreiche, deren Kenntniß sehr wichtig für unsere Haushaltungen und Gewerbe ist; denn alle einzelne Entzündungen in dieser Sache sind Warnungen wider Unvorsichtigkeiten, und Erinnerungen am Behutsamkeit in den oben angeführten Fällen, wie z. B. beim Rösten der Rockenklepe, um solche kranken Kühen bei dicken Hälsen umzubinden, beim Malzdörren, beim Kleiderwärmen, beim Uebereinanderlegen und Zusammendrücken der Kämmlingswolle, beim Einbansen des Heues, bei Bewahrung des Hanss zc., damit das Feuer nur wohlthätig, nicht zerstörend oder verwüssend sir uns werde.

hier nun noch eine merkwürdige Selbstentzündung, die aus einem Schreiben von Isaak Humfries Esq. in Diensten der Compagnie in Indien, an Thomas Woodmann Esq. mitgetheilt worden. Folgendes ist

der Auszug:

Als ich vor einigen Tagen früh in das Arsenal ging, sand ich meinen Freund, Herrn Golding, den Commissair der Magazine, in der größten Unruhe, weil sich ein Umstand ereignet hatte, welchen sich derselbe nicht erklären konnte, und der in folgendem bestand: Eine Flasche Leindl war auf einem Tische stehen geblieben, neben welchem eine Riste voll baumwollenen Zeuges oder groben Kattuns stand. In der Nacht war die Oelstasche, wahrscheinlich von den häusig hier besindlichen Katten, umgeworfen, rollte auf die Riste, wo dieselbe zerbrach, und ein Theil des Oels in die Kiste gedrungen war und sich in den Kattun gezogen hatte. Als die Kiste am Morgen geöffnet worden, fand man den Kattun in einem großen Grade erhist, und theils in Zunsder verwandelt; auch die inneren Wände der Kiste waren

so schwarz, als wenn selbige im Feuer gelegen. Nach der genauesten Untersuchung konnte auch nicht der geringste Unschein von einem andern entzündbaren Körper gefünden werden, noch weniger, wie die Zeuge in diesen Zustand Der Gedanke, welcher Herrn håtten fommen fonnen. Golding so unruhig machte, ging dahin, daß man mahr= scheinlich einen Versuch, das Arsenal in Brand zu ftecken, gemacht habe. Go stand die Sache, als ich zu ihm kam, und er mir die Geschichte erzählte, auch das Uebrige von den Zeugen zeigte. Glucklicherweise hatte es sich getroffen, daß ich ein Paar Tage zuvor Hopson's Buch gelesen hatte, in welchem ich etwas Achnliches gefunden, und mir vorgeset hatte, einige von diesen Versuchen nachzumachen. In dem Augenblicke, als ich die Zeuge sah, siel mir die Alchnlichkeit der Umstände so stark auf, daß ich sogleich nach dem Buche schickte, und dann die in demselben befindlichen, hierher gehörigen Rachrichten herrn Golding vorzeigte, welcher dann mit mir dahin übereinstimmte, daß sich nun dieser Zufall, so mit dem Kattune vorgegangen, erklaren lasse. Wir nahmen indessen, um uns zu überzeugen, ein Stud von diesem Kattune, befeuchteten daffelbe mit Leinol, und thaten es in einen Kasten, der zugeschlossen und in Herrn Golding's Wohnung gebracht wurde. Ungefähr nach drei Stunden fing der Kasten an zu rauchen, und als er geoffnet wurde, fand man den Zeug in demselben Zustande, als es oben der Fall war. Als derselbe aufgez macht, auseinander genommen und die außere Luft hinzu gelassen wurde, sing es wirklich an zu brennen. Dieses war zwar hinreichend, um uns von der schrecklichen Ers scheinung im Arsenal zu überzeugen, jedoch, um noch ges wisser zu gehen, murde der Versuch noch dreimal wieders holt, und es zeigte sich derfelbe Erfolg.

Unter die Selbstentzünder kann man, den gemachten Erfahrungen zu Folge, auch die Cichorienwurzeln, zählen, wenn man sie zu Kassee brennt. Versieht man es
nämlich beim Vrennen, indem man sie zu stark röstet,
und zu einem Hausen ausschüttet, so entzünden sie sich
von selbst, wie das zu Vernsteinessenz geröstete Vernsteinpulver, und sie verbrennen zu Kohle. Dieser Umstand verdient um so mehr Ausmerksamkeit, da die auf

solche Weise zubereiteten Cichorienwurzeln eine gewöhnliche Handelswaare geworden sind, und sich ihr Gebrauch, und daher auch die zufällige Möglichkeit, eine Feuersbrunst zu veranlassen, mit jedem Tage größer wird, und sich nicht bloß auf eine kleine Gegend einschränkt, da fast alle Händler im Kleinen Cichorien brennen, obgleich der

Raffee jest wohlfeil genug ist.

Auch durch ein Brennglas kann eine Feuersbrunst entstehen. In einem Herrschaftlichen Hause, in welchem ein großer Saal mit vielen Fenstern nach der Mittagsseite war, wollte die Hausfrau ihren Betten ohne viele Mühe, eine Güte anthun, und breitete solche in demselben auseinander. An einem der Fenster hing des Mannes Vergrößerungsglas oder Brille, welche er sich bediente, wenn er zu seiner Erholung auf dem Saale spazieren ging und ein Buch las. Die Sonnenstrahlen trasen gerade auf dieses und dasselbe warf seinen Schein wieder auf die Betten, wovon eines auch schon wirklich in Vrand gerathen war, als man der Gefahr noch schnell zuborkam, und das Bette löschte. Hier würde es doch gewiß sehr schwer geworden senn auszumitteln, woher das Feuer entstanden, wenn erst sämmtliche Betten und mit ihnen das Haus in Brand gerathen wäre.

Aus den hier angeführten Beispielen von Selbstentjundungen gewahrt man, wie wichtig es ist, auf Alles zu
achten, was eine Selbstentzündung bewirken kann.
Man muß selbst auf das Unbedeutendste sehen; denn
gerade bei diesem istes, wo so oft Feuersbrünste entstehen,
weil man Kleinigkeiten nicht der Beachtung werth hält.
Auch ist es nothig, bei jeder entstehenden Feuersbrunst,
bei jedem Brande nicht gleich auf Brandstiftung zu
schließen, sondern man muß, nachdem derselbe gelöseht
worden, erst genau untersuchen, ob nicht ein Selbstentlünder vielleicht vorhanden gewesen. Besonders ist
dieses nothig auf dem Lande, und in den Städten in den
Fabriken, wo mit leicht sich selbstentzündenden Fabrikaten

Occ. techn. Enc. Theil CLIII.

## 114 Selbsterhaltung. Selbstgeschoß.

umgegangen wird. Wenigstens wird der Schluß auf eine Selbstentzündung dann immer sehr richtig senn, wenn durchaus kein anderer Bewegungsgrund, kein Verdacht hat aufgefunden werden können, und man Selbstentzünder oder Gegenstände, die sich leicht selbst entzünden, im Hause gehabt hat.

Neues Hannoverisches Magazin v. J. 1798, 448 St.

Selbsterhaltung, die Erhaltung unseres eigenen Lebens, und Alles dessen, was unsere Natur vollkommen macht, besonders als eine moralische Pflicht betrachtet. Der Trieb der Selbsterhaltung sträubt sich gegen alle Lebensgefahren.

Selbsterhebung, die Handlung, da man sich ohne Grund über Andere erhebt, sich ihnen ohne Grund vorzieht, und solches auf eine thätige Art erweiset,

und in engerer Bedeutung diese Fertigkeit.

Selbsterkenntniß, die Fertigkeit richtig von sich selbst

zu urtheilen.

Selbsterwählt, Beiwort, welches nur in engerem Verstande gebraucht wird von einem Verhalten, welches man zum Nachtheile eines vorgeschriebenen, nach eigenen Vorschriften beobachtet. Welche haben einen Schein der Weisheit durch selbst ermählte Geistlichkeit und Demuth, Col. 2, 23. Ein selbst erwählter Gottesdienst.

Selbstgefälligkeit, ein ungeordneter Gefallen, welchen man an sich und seinen Vorzügen trägt, die Fertigkeit sich an sich und seinen Vorzügen ohne Grund zu be-

lustigen; auch der Selbstgefallen.

Selbstgefühl, das Gefühl, die lebhafte anschauende Erkenntniß seines eigenen Zustandes, besonders seines

moralischen.

Selbstyeschoß, beim Büchsenmacher, ein Schießegewehr, welches so zugerichtet ist, daß ein niedriges Wild, als Schwein, Wolf zc. bei sinsterer Nacht durch Berührung des Zugfadens solches losbrennt,

und sich dadurch selbst fällt. Ein solches Selbstgeschoß wird von drei oder vier starken kurzen Läusen in ein länglichtes Holz geschäftet, die Zündlöcher zusammengefügt, und daran ein kleines Feuerschloß gemacht. Wenn man nun einen Wolf, ein Schwein zc. merkt, und will in der Kälte nicht vergebens aufpassen, so ladet man dasselbe mit ordentlichen Laufkugeln und bringt es an den verlangten Ort. Dann zieht man eine funf bis sechs Ellen lange harene Schnur über die Suble, oder bindet sie vor dem Luder an, welche mit dem andern Ende leise an den Abzug gebunden ist, nachdem das Selbstgeschoß erst aufgezogen wors den. Wenn man nun in der Mitte desselben solches nach der Hohe des Thieres gerichtet, und den Zugfaden hinter den Stift gelegt hat, so schüttet man Pul-ver auf die Pfanne, spannet das Rad, und deckt eine starke Holzeinde über das Schloß, damit es vor der Nasse gesichert werde, wenn es regnen sollte. nun etwas in der Nacht an das Luder kommt, und der daselbst angebundene Faden berührt wird, so geht Alles los und es kann leicht getroffen werden.

Selbstyespräch, ein Gespräch, das Jemand mit sich selbst halt. Nach Abelung soll der Monolog in dem Drama, s. Th. 95, S. 481, wo Jemand allein spricht, nicht so richtig ein Selbstgespräch ge-

nannt werden konnen.

Selbsthalter, ein Ausdruck, womit das autorement in der Titulatur der Russischen Kaiser von Einigen übersset worden, wosür jedoch Selbstherrscher angemessener ist, wenn hier einmal ein mit selbst zusammengesetzes Wort gebraucht werden soll, welches doch den Sinn nicht erschöpft, indem es nur einen Regenten bezeichnet, welcher selbst und nicht durch Minister tegiert.

Selbsthaß, wenn man gegen sich selbst einen Haß hegt, wenn man auf sich selbst bose ist, irgend eine Sache

nicht ausgeführt zu haben; oder überhaupt menschen-

feindlich gegen sich selbst gestimmt ist.

Selbstheit, ein, von einigen mistischen Schriftstellern gebrauchtes Wort, das Abstractum von selbst, ingleischen die eigene Person zu bezeichnen. Die Versricht ung des Menschen und seiner Selbstzheit, die Unterdrückung der herrschenden Eigenliebe, des Eigensinns und Eigenwillens. Andere brauchen dasür Eigenheit.

Selbstherrscher, s. Selbsthalter. Wenn man unter Selbstherrscher, einen Monarchen in einer absoluten Monarchie versteht, so sehe man darüber den Art. Monarchie, Th. 93, S. 103 u. f. nach. Selbsthülfe, die Hülfe, welche man sich selbst leistet.

Selbsthülfe, die Hülfe, welche man sich selbst leistet. In engerer und gewöhnlicherer Bedeutung die Hülfe, welche man sich gegen einen Beleidiger zum Nachtheil und mit Hintenansesung der obrigkeitlichen Hülfe leisstet; die eigenmächtige Hülfe, Selbstgewalt.

Selbstig, Beiwort, welches nur im Oberdeutschen für eigen, selbsteigen üblich ist. Wie es zu eines jeden Standes selbstigen Wohlfahrt nothig ist. In dasselbstig und hierselbstig ist es gleichfalls im

Oberdeutschen am gangbarsten.

Selststenntniß, die Kenntniß seiner selbst, die eigene Kenntniß aller seiner Handlungen, sowohl Fehler, als Tugenden. Im neuen Hanndverschen Magazin, 3. Jahrgang, vom Jahre 1793, St. 96, S. 1531, werden folgende Regeln zur Selbstkenntniß aus dem Englischen angeführt:

Die Heuchelei, der gewöhnliche Fehler der Kleinsstädter, ist sehr verschieden von der, die in großen Städten hertscht. Der moderne Heuchler bestrebt sich sehlerhafter zu erscheinen, als er wirklich ist; so wie der kleinstädtische Heuchler sich bestrebt tugendhafter zu erscheinen, wie er wirklich ist. Der Erste sieht jeden Gegenstand, der den Schein der Religion an sich trägt, und läßt sich doch gern in strafbare Galanterien

und liebeshändel ein, ohne felbst strafbaren Umgang ju pflegen; der Lette nimmt die Maste der Beiligfeit vor, und weiß eine Menge von Fehlern unter einem erheuchelten, religiofen Betragen zu verftecken - Allein unter biefen genannten Arten ber Seuchelei giebt es noch eine dritte Gattung, die von der vorhergehenden gang verschieben ift, und barüber jest die Bemerkungen mitgetheilt werden follen, namlich die Beuchelei, welche unfer eigenes Berg por und verbirgt, und uns glauben macht, daß wir tugendhafter sepen, als wir in der That sind. Dieser Selbstbetrug ist die schädlichste heuchelei. Wenn es von jeher die Moralisten ihres außeren Rleißes und anhaltenden Bestrebens werth gefunden haben, den Menschen zu einem offenen Geftandnis feiner Fehler zu vermögen, und auf diefe Urt benfelben bon feinen Fehlern und Schwachheiten ju befreien; wie viel mehr verdienen bie Menschen nicht ihre Gorgs falt und Mitleiden, die sich einbilden, den Weg der Tugend zu gehen, wenn fie den Pfad bes Lasters Um nun eine richtige und unpartheiische wandeln? Gelbstenntniß zu erlangen, ist es nothig, aufmertfam auf das Urtheil zu fenn, welches unsere Feinde von uns fällen; benn unfere Feinde schmeicheln uns oft grober, als unser eigenes Berg; entweder übersehen fie unsere Fehler ober verheimlichen fie uns, ober miffen ihnen bei ihrer Darstellung ein so gefälliges Ansehen ju geben, daß wir sie oft für so unbedeutend halten, um nicht einmal Motig bavon zu nehmen. Der Gegner ober Feind thut bagegen einen Scharfern Blick in unfer berg, entbeckt jeden Flecken und Fehler unseres Chas rafters, und ungeachtet fein Saß biefelben mit fo grellen Farben vielleicht aufträgt, so hat er boch gewöhnlich einige Grunde für sich. Ein Freund vergrößert die Lugenden eines Mannes, ein Feind seine Fehler. Der Beife wird beiben so viel Aufmerksamkeit schenken, als gerade nothig ift, die Ersteren zu vermehren, die Lettern zu vermindern. - Plutarch hat eine 216= handlung über den Nußen geschrieben, den der Mensch bon seinen Feinden ziehen kann, und darunter rechnete er besonders dies: daß wir bei den Vorwürfen, die uns unsere Feinde machen, mit unsern fehlerhaften Seiten bekannt werben, und uns unfere Augen über

perschiedene Fehler und Mangel in unserem leben und Banbel geoffnet werben, welche wir vielleicht ohne bie Bulfe folcher übelgefinnten Cenforen nicht murben bes merkt haben. Um zu einer richtigen Renntnig unfer felbst zu gelangen, mussen wir untersuchen, in wie weit wir bas Lob und den Beifall ber Welt verdienen, womit sie und belohnt, ob die Handlung, die sie rühmt, auch aus edlen und lobenswerthen Motiven entstanden, und ob wir die Vorzüge wirklich besitzen, worüber uns unfere Gesellschaften ihren Beifall schenken. Eine solche Prufung ift unumganglich nothig, wenn wir im Stande fenn wollen, in das lob ober den Tadel Anderer überuns mit einzustimmen, ober das Urtheil der Welt über uns dem Zeugniß unseres eigenen Bergens aufzuopfern. Um nun in einer fo wichtigen Sache uns nicht felbst ju betrugen, muffen wir brittens fein ju großes Ges wicht auf folche Tugenden legen, die von zweifelhafs ter Beschaffenheit find. Wir muffen in solchen Fallen immer mit der größten Vorsicht und Gorgfalt handeln, wobei wir nach möglicher Weise hintergangen werden tonnen. Blinder Gifer, Bigotterie und Berfolgungs. sucht der Menschen und Meinungen, wie lobenswerth fie auch immer schwachen Menschen von abnlichen Grundfagen scheinen mogen, verbreiten grenzenlofes Unglück über das Menschengeschlecht, und sind schon an sich sehr strafbar, und doch folgen so viele, die burch die außere Frommigfeit fich auszeichnen, folchen monftrofen und abfurden Grundfagen bei ihren Sands lungen, die den Ursprung in ihrem Bergen unter ber Gestalt der Tugend nehmen! Wir muffen gleichfalls fehr aufmerksam auf die Handlungen senn, welche ihren Grund in der torperlichen Constitution, in unferen Lieblingeneigungen, befonderen Erziehung, ober mas fonst immer unfern irdischen Bortbeil ober Rugen bes forbert, haben. In Diesen oder ähnlichen Fällen wird bas Urtheil ber Menschen leicht irre geleitet. Dieses sind die Thüren des Vorurtheils, die Kanale zum Herzen, wodurch 1000 Fehler und Irrthümer, ohne bemerkt zu werden, Eingang finden. Einem weisen Mann find alle Sandlungen mit Recht verdächtig, Die phne Wernunftgrunde geschehen, ober er entbeckt ein ver-Becktes Uebel in jedem Entschluß, der unser besonderes

Temperament, unser Alter, unsere gewohnte Lebensart begünstiget, oder unser Vergnügen oder unsern Nupen befördert. Es ist nichts wichtiger für uns, als sorgfältig unseren Gedanken zu prüfen, und alle die dunkeln Schlupswinkel des Herzens zu untersuchen, wenn unsere Tugend sest und unerschütterlich wers den soll.

Selbstlug, Bei- und Nebenwort, eine ungegründete Einbildung von seiner eigenen Klugheit besißend und darin gegründet. So auch die Selbstlugheit.

Selbstlaut, in der Sprachkunst, ein Laut, welchen man sür sich selbst, ohne Zuthun und Beihülfe eines andern Lautes aussprechen kann, mit einem Lateinischen Kunstworte ein Vocal, zum Unterschiede von einem Mitlaute oder Consonanten. Bei einigen alten Sprachlehrern der Stimmer, weil er nur den Ton giebt. Die Wichtigkeit der Selbstlaute, s. Sprachlehre.

Belbstlauter, das Zeichen eines Selbstlautes, die Figur, der Buchstab; s. den vorhergehenden Artikel.

Selbstliebe, die Liebe seiner selbst, die Fertigkeit sich an seiner Vollkommenheit zu vergnügen und solche zu befördern. Da diese Liebe sowohl erlaubt und pflichte mäßig, als anch unerlaubt und übertrieben senn kann, so giebt es auch eine erlaubte und unerlaubte Selbstliebe, welche letztere auch Sigenliebe genannt wird.

Selbstlob, ein Lob, welches man sich selbst ertheilt und von welchem das Eigenlob eine Art ist. Man hat jest oder braucht jest sehr häusig das neu geschaffene

Wort Lobhudelei, von lobhudeln.

Selbstmord, der Mord oder die Todtung seiner selbst; in engerer und gewöhnlicherer Bedeutung, ein vorsetze licher Mord, welchen man an sich selbst begeht; daher der Ausdruck einen Selbstmord begehen. Die alten Staaten befolgten beim Selbstmord e Marismen und Gesetze, die mit denen der neueren Volker

keine Aehnlichkeit haben; denn bei ihnen gestatteten Politik und Religion den Selbstmord, So brachte sich Sesostris ums Leben, nachdem er eine dreißigjährige ruhmvolle Regierung geführt hatte. Alle Priester und das ganze Volk ruhmten eine so schone That, und Jedermann sagte, der Tod des Monarchen sen der Größe seiner Seele würdig. Dem Polyb zu Folge brachten sich die Einwohner von Abydos, nach der Eroberung ihrer Stadt, in großer Zahl um; und Philipp ließ bekannt machen, er wolle den Selbstmord drei Tage lang gestat-Mach dem Appian behielten sich die Numantier in der Kapitulation einen ganzen Tag vor, um sich selbst ermorden zu konnen. Die Athenienser trugen dem Areo= pag ihre Grunde vor, warum sie sich das Leben raubten; auch die übrigen Griechischen Staaten duldeten den Selbst= mord. Sie gingen in den Plan der alten Gesetgeber ein, weil sich Privatpersonen mit großen Feierlichkeiten in den Scheiterhaufen stürzten und dem Volke damit ein Schauspiel geben durften. So machte z. B. der beruch= tigte Peregrin den Tag seines Todes bekannt. Die Neugier trieb eine große Anzahl Zuschauer zusammen, die bei dieser Feierlichkeit zugegen waren. Ueberhaupt war bei den Alten, Romern, Griechen 20., der Selbstmord aus Ueberdruß des Lebens unbekannt, bei ihnen grundete sich derselbe bloß auf das Ehrgefühl; es war ein heroi= scher Entschluß, die gekrankte Ehre nicht zu überleben, daher gab sich der Grieche Themistocles den Tod durch Gift, so auch der Carthaginenser hannibal und die Cleopatra von Aegypten. Bei den Romern farben, als Selbstmorder, Lucretia, Curtius, Cato, Ma-rius, Brutus, Antonius 20., alle im Gefühle gekrankter Ehre, und diese Selbstmorde, zur Zeit der Republik, wurden in Rom sogar öffentlich, als muthvolle Thaten bekannt gemacht. Unter den Kaisern ermordete man sich aus Verzweiflung; die Tyrannei eines Tiber, Caligula, Mero, Domitian ic. brachten Diejenigen

edlen Romer, die sich noch der alten republikanischen Freiheit erinnerten, auf, und da die meisten bedeutendsten Familien unter den genannten Wütherichen, aus Rom verbannt wurden, so fanden es viele Romer vortheilhafter diesem durch einen freiwilligen Tod zuvorzukommen. Man erhielt die Shre des Begräbnisses, und das Testament, welches man hinterließ, wurde vollzogen. Gegen das Ende der Regierung Tiber's schien der Selbstmord so eingerissen zu senn, daß man ihn nicht mehr aus dem ehemaligen erhabenen Gesichtspunkte betrachtete, sondern man sah ihn als eine ansteckende Seuche an, die Alles mit sich fortriß, daher suchten die darauf aufmerksam werdenden Kaiser dem Selbstmorder die oben genannten beiden Vortheile zu entziehen, und es wurden große Vor-kehrungen gemacht, dieser Raserei Einhalt zu thun. Es sei übrigens dahin gestellt, ob diese Maaßregeln wirklich zum Besten des Staates geschahen, oder ob es bloß Maske war, um unter derselben das Vermögen für sich einzuziehen. Die Römer suchten das Gesetz zu verspotten, indem sie zu ihrem Sklaven sagten: Ich besehle dir, mich skerben zu machen. Denn der Sklave machte sich der Todesskrafe schuldig, wenn er dem Besehle seines

Herrn, ihn zu tödten, gehorchte.
Die im Alterthume so gewöhnlichen Aufopferungen fürs Vaterland waren auch als wirkliche Selbstmorde zu betrachten. Man trieb diesen durch Shre und Vaterlandstiebe geheiligten Gebrauch immer weiter. Die vornehmsten Römischen Senatoren, die durch ihr Alter, ihre Würde und die dem Staate geleisteten Dienste Jedem ehrwürdig waren, opferten sich nach der Niederlage am Allia und nach der Eroberung der Stadt durch die Gallier seierlich für das Vaterland auf, indem sie, auf dem Markte sissend, die Ankunst der Sieger erwarteten, und von ihnen erschlagen wurden. In der Folge trat Niesberträchtigkeit in die Stelle des republikanischen Enthussiasmus, welche diese Gewohnheiterhielt. Einige Römer

gaben sich während ber Krankheit eines Imperators hin; andere verpflichteten sich durch ein feierliches Gelübde, sich selbst zu opfern oder mit den Gladiatoren zu kampfen, wenn der Raiser seine Gesundheit wieder erhalten sollte. Caligula nothigte ein Paar solcher Schmeichler, ihr Versprechen zu erfüllen. Bei dem Gefechte des Einen wollte er in Person zugegen senn. Der Andere wurde, mit Kranzen und Bandern geschmuckt, durch die Straßen der Stadt geführt, und nachher von einer Anzahl von Kin= dern von den Wällen herabgestürzt. In neuerer Zeit ist der Selbstmord nicht mehr diesem Prinzipe zuzuschreiben, sondern dem Lebensüberdrusse; er ist, wie Hufeland sehr richtig bemerkt, eine Art Krankheit geworden, die in der Bluthe der Jahre, unter den glücklichsten Umständen das Leben auf diese Weise vernichtet. Der genannte große Arzt sagt in seiner Mafrobiotif, 2r. Thi, 4. Auflage, Berlin, 1805, S. 28. Es giebt jest wirklich Menschen, bei denen jede Quelle von Lebensgefühl und Lebensgluck so vertrocknet, jeder Reim von Thatigkeit und Genuß so abgestorben ist, daß sie nichts so abgeschmackt, ekel und fade sinden, als das Leben, daß sie gar keinen Berührungspunkt mehr mit der sie umgebenden Welt haben, und daß ihnen endlich das Leben zu einer so drukkenden Last wird, daß sie dem Wunsche gar nicht wider= stehen können, sich dessen zu entledigen. Und diese Menschen sind fast immer diejenigen, welche durch zu frühzeitige Ausschweifung, durch eine zu frühzeitige Berschwendung jener balsamischen Lebenssafte, die unser eigenes Leben würzen sollen, sich erschöpft und lebensarm gemacht haben. Allein nicht bloß dieses ist die Ursache häusiger Selbstmorde in der neueren Zeit, sondern auch Mahrungssorgen, romanenhafte Liebe zc. Auch ist der= selbe bei einigen Nationen mehr, als bei andern eine Krankheit; so z. B. neigt sich der Englander mehr zur Schwermuth und daher auch mehr zum Selbstmorde; auch findet man bei ihnen die meisten Falle. Go z. B.



werden. Durch welche Mittel der Selbstmord am häufigsten geschieht oder vollführt wird, durch Vergiftung, Erhängen, Erschießen, Ersäusen, Herabstürzen zc., ist etwas schwierig durch eine Verechnung auseinander zu seßen, weil dazu die hinlänglichen Veispiele fehlen, indessen scheinen das Erschießen, Erhängen, Ersäusen, nach dem öffentlichen Vekanntwerden der Selbstmorde, wohl die drei am häusigsten vorkommenden Todesarten der

Selbstmorder zu fenn.

Auch in den außer Europäischen Staaten findet man den Selbstmord. Die Kamtschadalen richten sich auf verschiedene Arten hin; bisweisen binden sie sich die Hoden so sest zusammen, daß sie ersticken mussen. Die alten Troglodyten, welche nicht mehr im Stande waren, ihre Herden zu weiden, erdrosselten sich selbst. Die obersten Hosbedienten in Japan verpflichten sich bisweisen durch ein feierliches Gelübde, daß sie den Kaiser nicht überleben wollen. Als Sarris im Jahre 1613 in Japan war, hatte der Aufseher über die Munze dieses angelobt. Die Selbstmorde der Japaner sind sehr graussam. Kämpfer erzählt die Geschichte zweier vornehmer Herren, welche sich auf der Treppe des Pallastes den Bauch aufschnitten; indessen führt er doch auch an, daß der Selbstmord bei den Japanesen nur in einem Falle erlaubt sei, der einem Manne, welcher ein tugendhaftes Leben führt, nicht leicht begegnen wird, nämlich, wenn man dadurch einer schändlichen That oder einem siegreichen Feinde zuvorkommt; in diesem Falle wird der Selbstmord bei ihnen, als eine tapfere und ruhmvolle Handlung empfohlen.\*) In Malabar werden gewisse unglückliche Menschen dazu verurtheilt, sich den Gößensbildern zu opfern. Diese Schlachtopfer sind also ges zwungen Selbstmorder zu werden; sie richten sich bin,

<sup>\*)</sup> Kämpfer's Geschichte von Javan, Eh. 1, S. 306., Eh. II., S. 35, 377 und an andern Stellen.

indem sie sich zwölfmal, mit zwölf verschiedenen Messern an zwölf verschiedenen Stellen des Leibes hauen, und dabei zwölfmal ausrusen: Ich tödte mich selbst zur Ehre dieses Idols. — Im Königreich Arrakan wird jährlich ein großes Fest gefeiert, und zur Ehre des Gosen Quian = Pora eine feierliche Prozession angestellt. Das Bild wird auf einen großen Wagen gesetzt, welchem 90 in gelbem Atlas gekleidete Priester folgen. votesten werfen sich, nach Scheldon, wie bei der Pro= session des Idols von Jagrenat, auf den Weg hin, um sich von dem heiligen Wagen radern zu lassen; oder sie stechen sich auch mit den Spißen, die man absichtlich an dem Wagen angebracht hat, und besprüßen das Gößen= bild mit ihrem Blute — Garcillasso und andere Geschichtschreiber von Peru stritten sich darüber, ob die Bedienten und Beischläferinnen, welche beim Absterben des Inkas hingerichtet wurden, sich von freien Stücken hingaben, oder ob sie dazu gezwungen wurden? Garcil-lasso behauptet das Erstere, und er sest hinzu, daß, da sich mehrere dazu anbieten, als es die Hofetiquette erlaube, man oft viele zurückschicken musse. — Als die lehre von der Auferstehung des Leibes, und die Vorurheile von den Pflichten der Weiber gegen ihre Manner in Umlauf kamen, so ließen sich die Weiber mit ihren berstorbenen Männern verbrennen, welche Sitte Driente seit Jahrtausenden gewöhnlich ist. Wenn unter den alten Hindus einer mehrere Weiber hatte, so machten sich diese nach dem Tode des Mannes die Ehre, ihn in die andere Welt begleiten zu dürfen, vor dem Gerichte streitig; späterhin, besonders in der neueren Zeit, scheint der Tod der Weiber, nach dem Absterben ihrer Männer, in den meisten Ländern von Hindostan, nicht mehr freiwillig, sondern von den Priestern erzwungen zu senn. Lavernier hat ihre dreifache Art sich zu verbrennen werst genau beschrieben. Man giebt diesen Unglücklichen einen Trank, welcher sie betäubt, und ihnen die Furcht

vor dem Tode und den Anstalten dazu benimmt. Noch in diesem Jahrhunderte sind allein in Bengalen binnen 5 Jahren 3400, und nach genaueren Privatberichten, 10,000 Frauen, (welche letztere Angabe sich wohl auf ganz Ostindien bezieht) auf den Scheiterhaufen ihrer ver-Korbenen Männer verbrannt worden; auch lassen sich viele Weiber der Armen lebendig begraben. Obgleich die Englander, bei der gegenwartigen Verbreitung einer gereinigteren Religion in Hindostan, bei dem Uebergange vieler Hindostaner durch die Missionarien zum Christenthume, sich alle Mühe geben, diese gräßlichen Selbstopferungen, welche nur durch die Braminen unterhalten werden, zu vertilgen, so ist es ihnen bis jest doch noch nicht gelungen. Das Sutte e oder die Verbrennung der Weiber der beiden obersten Kasten nach dem Tode ihrer Manner mit ihren kostbaren Kleinodien, die bann den Braminen zufallen, soll keinesweges mehr eine bloße religiöse Schwärmerei und überspannte Begriffe von ehelicher Treue senn, sondern mehr die Verachtung, in welcher die Wittwe nach des Mannes Hintritt lebt, auch die Einkleidung der Frauenzimmer in Monnenklostern, eine Folge des Geizes der nachsten mannlichen Anverwandten der Wittwen, die selten unabhängig von der Familie durch ihren Mann gestellt sind, und daher nach der Nationalsitte von der Familie versorgt werden mussen, welche durch einige starke Dosen Opium eine Beisteszerrüttung bei der Hinterlassenen zu wege bringen, die sich dann jeder fremden Ginflusterung, die von Seiten des Mannes Verwandtschaft aufgeboten wird, hin-giebt, und so in die Falle gezogen wird. Im Jahre 1822 hat der Generalgouverneur von Indien strenge befohlen auf die religiösen Vorschriften der Hindus zu halten, keine Frau zu verbrennen, die noch nicht das sechzehnte Jahr vollendet hat; auch nicht die Berauschung der Unglücklichen zu gestatten. Im Jahre 1817—1821 betrug die Zahl der Wittwen, die sich mit ihren Mannern

in den Englischen Ostindischen Besitzungen haben verbrennen oder lebendig begraben lassen, wie schon oben angesührt 3400; darunter ließen sich 1819 650 verbrennen, worunter namentlich 112 von 60—70 Jahren,

69 pon 70—80, und 2 von 90—100 Jahren.

Der Selbstmord unter allen Umständen, bleibt immer eine unwürdige und unerlaubte Handlung, und ist seinesweges als eine Heldenthat zu preisen, besonders, wie er bei uns in der gegenwärtigen Zeit geschieht, sondern es ist immer ein Beweis von Zerrüttung des Gemülths, von Schwäche, deren kein Mensch von sessen Körper und gesunder Seele fähig ist; denn das höchste im Leben ist doch wohl Standhaftigkeit im Unglück; alle uns zugesügte Leiden, alle Widerwärtigkeiten des Lebens nicht sür unüberwindlich zu halten, und sie geduldig zu ertragen. Ein Selbstmörder geht, nach dem Ausspruche des weisen Heiden, eher von dem Posten des Lebens ab, se ihn sein Feldherr ruft, und der beigelegte Schein: Herr, zürne nicht, daß dein Knecht kommt, ehe du ihn rufst! kann diese That keinesweges entschuldigen. Gruner sagt in seinem Almanach für Aerzte und Nichtärzte, auf das Jahr 1790, S.

Rur ein Feiger oder Narr wird sein Leben auf eine so unrühmliche Art endigen; jener, weil er schwach genug war, vorhandene Leiden für unüberwindlich zu balten, dieser, weil er den guten Ruf durch die letzte unedle Handlung auf immer entehrte. Ich will ihn nicht selig preisen, aus Furcht ein ehrwürdiges Wort, bei einer so zweideutigen That zu profaniren, aber ich will ihn auch nicht verdammen, weil mein begränzter Verstand die Nathschlüsse der Gottheit nicht überschauet, und der Wille eines Sterblichen dem Allbarmscherzigen nicht vorschreiben kann, wessen er sich in der Stunde des Todes erbarmen soll oder nicht. Er ist gefällen — der Unglückliche, aber noch immer eine Thräne des Mitleids werth. Sein Tod ist unrühmlich

und emporend, aber er giebt bem Denfer reichlis chen Stoff, über die Tiefen bes menschlichen Bergens und über bie Schwäche bes menschlichen Verftanbes Betrachtungen anzustellen. Rann der Weise biefen unedlen Schritt magen, o, so verdient der in den Staub niedergedruckte und unwiffende Urme noch mehr unfer Mitleid, wenn er unter der Große feiner Ror= per = und Geelenleiden erliegt! Gein ganges Leben wird eine Rette von Unfallen und Plagen, feine Moral und Religion ein hinfälliges Rartengebaube, bas ihn im Drange ber Leibenschaft unwiederbringlich fallen ließ. Und diese unglucklichen Bruber tonnen wir entschuls bigen und fandesmäßig beerbigen, wenn fie von Stande waren; hingegen verdammen und ihre Leich= name beschimpfen, wenn fie aus ber niederen Bolts= flaffe maren? Ift diefer gewaltsame Tob verbrecherisch, ei nun fo leibe jeber, mas feine Thaten verbienten. Ift er burch Menschenliebe ju minbern, so bat ber Niebere im Volfe gleiche Unspruche auf unsere Rach= Acht, auf unfere Barmherzigfeit und Schonung. Der Rorper eines Lords und ber eines Bettlers muffen denn auf einerlei Art behandelt werden, ober wir werden, wie immer, gegen bie Diedern ungerecht, die weder Geburt, noch Ansehen und Reichthum vor der Willtuhr bes Machtigern schutt. Der Gesetgeber will ben Gelbstmorber bestraft wissen. Der Argt foll bie untrüglichen Zeichen angeben, und er findet oft feine, oft nur mahrscheinliche. Warum will man am Vorsatz unerwiesen ift, und Muthmaßungen an Die Stelle ber Gewißheit treten. Wie fann ber Staat ben Rorper eines jeden Gelbstentleibten ohne Unters Schied der burgerlichen Beschimpfung, fie beiße Unas tomie, oder wie sie wolle, Preif geben? Es fei ein Ueberdruß bes Lebens, bochgespannte Gifersucht und verunglucte Liebe, heftiger Affect bes Grams, der Traurigfeit ober Furcht, Onanie, Große und Unausstehlichkeit der Schmerzen \*), lebhafte Borstellung von

<sup>\*)</sup> Daß körperliche Leiden, wenn fie anhaltend und beftig find, wohl sonft ftarke, mit bem Glauben an Unfterblichkeit ber Seele durchdrungene, und vor dem gottlichen Richter fich tief



Eingeweibe, wie kann man ihm feine handlung zurech= nen? Wie fann man unter biefen Umftanden feinen todten Leichnam mit Jug Rechtens beschimpfen? Traurige Aussichten für Die Rechte der Menschheit, wenn sich die Gewalt bes eisernen Despotismus noch bis über die traurigen Ueberreste des verblichenen Bruders erstrecken, und der lebende Burger sich mit einem willführlichen: Wir wollen und befehlen, berus higen soll! Es ist hier gleichviel, ob diese Aengstlich= keit von einem wirklich gefährlichen Zustande bes Korpers ober von einem blinden Schrecken, von einem irrigen Wahne, von einem Phantome ber Einbildung, das den Menschen nie verläßt, von einer anhaltenden Mervenschwäche 2c. herrührt. Es ist hier gleichviel, ob diese Angst körperlich, ober geistig ift, ob die Quelle im Unterleibe, in der Bruft, oder im Ropfe fist, ob gefrantte Liebe und Ehre, Gifersucht, Liebe jum Beis lande, ober irgend eine andere Leibenschaft ben Unglucks lichen zur gewaltsamen That brangt. Genug, er war das Spiel unwillkührlicher Körper= und Rervenbewe= gungen. Er fant unter der Last feiner Leiden babin, weil er mußte, und predigte uns noch im Fallen ben alten Erfahrungssatz: Wer da steht, sehe wohl zu, daß er nicht falle! Sein Tod hangt also hochst selten von feiner Willtuhr, von feinem Vorfage und Ents schlusse ab, und die einzelnen Handlungen, die ein deutliches Bewußtsenn, ein Wollen und Richtwollen, andeuten follen, verrathen, meinem Bedenfen nach, ben gerrutteten Berftand, welcher dem Drange und Sturme unüberwindlicher Mervenübel unterliegen muß. Bringt man nun noch in Anschlag, daß der erste Grund dieser Entleibung im ursprünglichen Korperbau, im dicken schwarzgallichten Blute, in vorhergeganges nen Krankheiten, in mechanischen Fehlern der Einges weide, der Gefage und des Gehirns, in Rervenunordnungen, und sogar in der lebenkart zc. liege, so ist der beste Mensch bei solchen unvermeidlichen, mit ben Jahren machsenben, und unerträglich werdenden Ems pfindungen in Gefahr ein Opfer der beschimpfenden Justig zu werben. Sein trauriger Zustand ist eine mabre Rorper = ober Geelenfrankheit, wovon ihn ber Argt- felten, der Moralift und Prediger gar nicht

heilen kann. Alle Ermahnungen find fruchtlos, weil der verwirrte und in Unordnung gebrachte Verstand ihren Werth nicht faffen fann, und die Sulfsmittel des Arztes sind nur Palliativmittel, weil die Anlage und die unverstegliche Quelle seiner Leiden nie ganz gehoben werben tonnen. Seine unheilbare Rrantheit mußte, wie jede andere, ihr gesetztes und unvermeid= liches Ziel haben, mußte sich, ihrer Natur nach, ends lich mit dem gewaltsamen Tode schließen. Das war die bestimmte naturmäßige Entscheidung, welcher ber Unglückliche nicht ausweichen konnte. Die Art ber Entscheidung aber, durch Strick, Dolch, Gift, Pistol ic., war das Werk des Zufalls. biesen frankhaften erzwungenen Tod will der Gesetzes ber burch ein unehrliches Begrabniß gestraft wissen? Mir scheint dieses eben so ungerecht zu fenn, als wenn der Unterthan erft alle Bedürfniffe des Lebens, bas licht und wohl gar die Luft, die er athmet, durch bruckende und gehäufte Abgaben vom Kursten erkaufen muß, und bann, wenn er aus einem legalen Bettler ein legaler Rauber geworden ift, ben Rubeplatz seiner unverdienten Dürftigkeit am Hochgericht finden foll. Alles von Rechtswegen. Die Folgen physischer und unwillkührlicher Handlungen sind, ihrer Natur nach, nicht ahndungswerth. Der blinde Eiferer, der solche unmenschliche Graufamfeiten gegen Die Leichname ber Unglücklichen billigen, begunftigen, befordern und un= terhalten fann, tennet bie menschliche Geele und ben Rorper nicht, und will boch die Gefallenen richten, will den Tod gestraft wissen, dessen pradisponirende Urfache fich in den meisten Fallen darlegen und ers weisen lassen, in einigen hochst wahrscheinlich vorhanben waren. Folglich bleiben nur wenige Vorfalle übrig, wo der beflissentliche Vorsatz unverkennbar ift, und die Ahndung der Gesetze statt finden fann. aber ber Busammenhang ber Dinge, bas Berhaltniß ber Ursache und Wirkung, der Anfang und das Ende ber Handlung, immer noch so vielen Zweifeln und Einwendungen unterworfen bleibt, so ist es menschlicher, einen notorischen Bosewicht aus Mangel des legalen Beweises zu schonen, als durch die Allgemeins beit eines tyrannischen Gesetzes den guten, weisen und

rechtschaffenen Mann noch nach dem Tode zu beschimspfen, weil er in den letzten Augenblicken des Lebens unmännlich dachte und handelte, den Strick mit der Bibel verwechselte, das Unschickliche und Unrühmliche der That fühlte, und doch den Tod der Unedlen starb. Möchten doch die geistlichen Richter nicht weiter den Todten durch ein unehrliches Begräbniß, das nichts weiter fruchtet, entehren und beschimpfen wollen! Suchten sie doch ihre Mitbrüder mehr durch Unterricht und Beispiel, als durch schreckliche Strafen zur Mostalität, Tugend und Religion zurück zu bringen!

Die Gesetzgeber scheinen wohl den Selbstmord durch die Bestrafung des Unglücklichen, nach dem sich selbst gegebenen Tode, mit einem unehrlichen Begräbnisse, mit Abholung seines Körpers durch die Bettelvögte oder Ar= menwachter, mit Ueberlieferung deffelben der Unatomie 2c., haben vermindern, sie scheinen dieser Raserei dadurch ha= ben Einhalt thun wollen; allein der Erfolg hat diese gute Absicht der Gesetzgeber nicht bethätiget, im Gegentheil, hat dieses Uebel, diese Seuche, nur noch mehr um sich gegriffen, und sogar auch die Bluthe der Jugend ange= steckt; denn schon in das erste Jünglingsalter tretende Knaben haben sich aus Furcht vor Strafen entleibt. Alle Mittel in Strafen, um den Selbstmord zu verban= nen, scheinen also fruchtlos zu senn, und man muß daber auf andern Wegen diesem Uebel begegnen, welches wohl in der Erziehung der Jugend zu suchen senn wird; da einmal eingeprägte gute moralische Grundsäße selten ihren Werth verlieren, und daher immer vor dergleichen Anfällen schüßen. — Die Gerichte entscheiden in der Regel zwischen dem boshaften und nicht boshaften Selbstmorde; allein auch diese Entscheidung ist hier schwer und unficher nach der That, da hier nur Zeugen über die Handlungen im Leben entscheiden konnen, und wie unsicher sind diese, wo der Todte sich nicht mehr vertheis digen kann! — Wo noch strenge Gesetze in diesem Punkte eristiren, das heißt, wo noch den todten Korper

entehrende Strafen treffen, welche die Familie beschimpfen können, da ist es wohl gut, wenn der Arzt sein Gutach= ten so einzurichten in Stand gesetzt wird, wie sie der Menschheit und der Vernunft zur Ehre gereichen, ohne dabei nothig zu haben, über seinen Doctoreid oder sonst ju befürchtende Gewissensbisse in Verlegenheit zu gerathen. Bolingbroke \*) sagt: Laßt das Erliegen bei den leichtesten Streichen eines widrigen Glückes den Antheil jener Unglücklichen seyn, deren zartes Gemüth durch eine lange Reihe von Glückseligkeiten entnervt ist. Geht es dem Weichling schon so, wenn das Unglück nur erst an die Thur klopft, wie wird es ihm erst ergehen, wenn es einmal mit Gewalt hereinbricht. Stärke der Seele, Geduld, und Alles dergleichen, sind ihm leere Line. Du hast gut trosten und philosophiren, sagt er zu seinem sich glücklicher dünkenden Bruder, gehe Du mit Deiner welken Lunge und athme Kloakendampfe, und ich werde Dir dann auch sagen: sei stark damit. Men= delssohn \*) trägt kein Bedenken, die Tyrannei der leidenschaften über die Vernunft zum Laster, und den Selbstmord, der aus eben derselben Quelle entspringt, auch dazu zu machen. Ein andrer Philosoph \*\*\*) glaubt dagegen, daß der Selbstmord jedesmal und ohne alle Ausnahme eine gewisse Krankheit des Menschen und insbesondere eine Unordnung, die in den Gehirnsiebern Statt findet, vorausset; sollte diese Krankheit auch nur darin bestehen, daß diejenigen Gehirnsiebern, die den Grund des vernünftigen Denkens und Urtheilens des Menschen enthalten, etwa durch zähe Säfte gedrückt und in ihren freien Schwingungen gehemmt, hingegen dieje-tigen, welche das Einbildungsvermögen in sich fassen, m zu viele Freiheit gesetzt waren, folglich das natürliche

Don der Werbannung.

"") Philosophische Schriften. Ir Th.

"") Versuch einer Anleitung jur Sittenlehre für alle Menschen.

2r Th. Berlin, 1783.

und zu einem gesunden Menschen erforderliche Verhält= niß seiner edelsten Theile verstimmt ware. Und wenn diese Krankheit, als die Ursache einmal da ist, so sei der Selbstmord auch eine eben so naturliche Folge davon, als die Raserei von einem hißigen Fieber; daher verdient auch jenes eben so wenig den Namen eines Lasters, als dieses, und daher werden auch alle Warnungen, die nur unmittelbar wider ben Selbstmord felbst, und nicht wider Die etwanigen Quellen desselben gerichtet sind, unnüßer Zeitvertreib zc. Weikard\*) und Andere seßen ihn ebenfalls unter die Krankheiten, und kuriren alle Gattungen deffelben mit Arzneimitteln. Voltaire \*\*) führt ein Beispiel an, welches sich vor seinen Augen zugetragen hat, und empsiehlt es der Ausmerksamkeit der Natursorscher. Ein Mann, der eine ernsthafte und ordentliche Lebensart führte, von reisem Alter war, sein reichliches Auskommen und keine Leidenschaften hatte, ermordete sich am 17. October 1769, und hinterließ dem Stadtmagistrate in seinem Geburtsorte eine schriftliche Vertheidigung seines freiwilligen Todes, man hat aber nicht für gut befunden, sie bekannt zu machen, aus Furcht, daß die Leute dadurch gereizt werden mochten, ein Leben, wovon man so viel Boses sagt, zu verlassen. Der hier angeführte Fall ist eben so außerordentlich nicht, da man überall dergleichen Beispiele findet; nur das iff dabei wunderbar, daß sein Vater und sein Bruder sich beide umgebracht hatten, und zwar, als sie beide zu dem namsichen Alter gelangt waren. Hier muß sich einem die Betrachtung aufdrängen: welche Sympathie, welcher Zusammenfluß von physischen Gesetzen ist daran Ursache, daß der Water und beide Sohne sich auf dieselbe Art mit eigner Hand und gerade zu der Zeit, da sie das nämliche

\*\*) Bermischte Schriften. V. Theil.

<sup>\*)</sup> Der philosophische Argt, II. und IV. St. Auenbrugger, von bem Triebe zum Selbstmorde. Dessau, 1783, gehört vote züglich hierher.

Alter erreichten, sich tödteten? Rann man es als eine Krankheit ansehen, die sich in einer Familie nach und nach entwickelt, so wie man gewahrt, daß andere Uebel in der Familie forterben, daß öfters Eltern und Kinder an einerlei Krankheit sterben? Verschiedene Familien sind sogar bisweilen bis ins dritte und vierte Glied zu einer gewissen bestimmten Zeit stumm, blind, podagrisch oder skorbutisch geworden. Man vergleiche nun damit, was der Verfasser der Sittenlehre für alle Menschen noch sagt: "Man predige noch so herzbrechend wis der den Selbstmord, der Gesunde und der Kranke, beide hören solche Warnungen, obschon aus verschiedenen Ur= sachen mit Gleichgültigkeit an. Jener, weil ihm seine Selbstliebe hinlanglich schon vor dem Gedanken des Gelbstmordes schüßt, und ihm denselben unmöglich macht, so lange er gesund ist; dieser, weil alle noch so beweglis hen Worte doch kein Stimmhammer für seine Gehirnsiebern, und kein heilendes Arzneimittel seiner Krankheit sind und werden können. Aber was man thun kann, besteht darin, daß man denjenigen, die umseinen folchen schwermuthigen Kranken sind, die genaueste Aufsiche über ihn, als der sich selbst nicht rathen kann, die Heilung seiner Krankheit aber, wenn sie noch möglich ist, ber Sorgfalt eines geschickten Arztes empfiehlt zc.".— Herr hußth, Ebler von Raßynna fagt in seinem Werker Diskurs über die medicinische Polizei, Bd. I, 6. 176, die Frage, ob der Selbstmorder überhaupt ein ehrliches Begräbniß, oder jedes Ausschließungsrecht von sonstigen gerichtlichen Ahndungen verdiene, dürfte nicht schwer zu beantworten seyn. In Fällen, wo die Vernunft richtet, muß man sich nicht auf Gewohnheiten oder Gesetze aller Wölker und Zeiten berufen. Diese mögen tausend Verdammungsurtheile sprechen, so können diese doch nie gegen Rechtfertigung durch die Vernunft abge= wogen werden. — Gall nimmt in seiner Theorie ber Shadellehre ein Organ des Lebenstriebes an, indeß

ist derselbe in Hinsicht des Ortes dieses Organs noch un= gewiß. Es sind jedoch nur zwei Theile, zwischen benen seine Meinung, in Ansehung dieser Sache, schwankt. Er nimmt namlich an, daß entweder derjenige Theil des Gehirns, welchen man das große Querband, den Balken oder die Hirnschwiele (corpus callosum) nennt der Siß dieses Organs sei, oder daß es sich in dem keilformigen Fortsaße des Hinterhauptbeins, gleich hinter dem großen Hinterhauptsloche, und zwar in einer gewissen Grube des genannten Fortsaßes, befinde. Zu der ersten Mei= nung machten ihn Hunezowsky's Wahrnehmungen geneigt, als welcher bei eilf Selbstmordern das große Querband des Gehirns desorganisirt gefunden. zweite Meinung macht ihm hingegen der Umstand wahr= scheinlich, daß man, wie er wenigstens behauptet, jene Grube in dem keilformigen Fortsage bei solchen Selbstmordern nicht findet, die nicht wegen Lebensüberdruß aus Erschöpfung der Erregbarkeit, sondern aus einem innern instinktartigen Triebe ihr Leben sich nahmen\*). ---Daß der Hang zum Selbstmorde bei einigen Volkerschaften von einer fehlerhaften Beschaffenheit des Klima herzurühren scheint, f. Th. 40, S. 468. — Von dem Selbstmorde der Militärpersonen, s. Th. 52, S. 474 u.f. Was die Rettungsmittel bei Selbstmordern anbetrifft,

so sehe man die besonderen Artikel in der Encyklopädie darüber nach, z. B. Erhängen, Th. 11, S. 342 u. s.; Ersticken, s. daselbst, S. 475 u. s.; Ertrunkene Personen, s. das., S. 486 u. s. c.

Ueber den Selbstmord kann man übrigens noch

nachsehen.

v. heß, Staatssachen, S. 485. Wielands Geist der pract. Gesetze, 1r. Bb, S. 314.

<sup>\*)</sup> Eritische Darstellung der Gallschen anatomischenhosologischen Untersuchungen des Gehirns und Schädelbaues 2c. Von 28—r. Zürich, 1802. S. 85 u. 86.

# Selbstprüfung. Selbstschätzung. 137

Magazin der Gesetzgebung in den Preußischen Staaten, II., G. 126.

Konigs Freund ber Auftlarung. Seft 2, G. 135,

Deft 4, S. 149, 179.

Beinge, neues fritisches Magazin, 1, 27. Deutsches Magazin, Man, 1791, S. 461.

Beffen Ceele ift glucklicher? Ein Doctor über den Selbstmord, von Bertrand; in der Deutschen Monatsschrift, Jan. 1793, S. 49. Physische Merkmale des Selbsimordes.

Witt.

Wochenblatt, 1794, 49 St.

Magazin gemeinnütiger und intereffanter Lecture, G. 241.

Frank, mediginische Polizei, 4. S. 493. Mosers patriotische Phantasteen, III. G. 71.

Sallers gerichtliche Arzneiwissenschaft, 2 B., 2r.

Th., G. 146.

Brandenburgische zc. Verordnung wegen Behand= lung der Gelbstmorder; im Journal von und für Franken. 3, 118.

Gelbstprüfung, die Prüfung seiner selbst, wenn man seine eigenen Handlungen vor dem Richterstuhle der Vernunft die Revue oder Musterung passiren läßt.

Gelbstrache, eine Rache, welche man selbst und eigenmachtig ausübt, mit Hintenansetzung der obrigkeitli= den Ahndung; s. auch den Art. Rache, Th. 120.

Selbstruhm, ein Ruhm, den man sich selbst beilegt.

Selbstschätzung, die Schäßung seiner selbst; welches Gefühl mit dem Bewußtsenn der Erhabenheit unserer moralischen Anlage verbunden ist. Die Begierde nach Beifall und Lob kluger und richtig urtheilender Menschen, ist eine schöne, oft sehr nüßliche Sache; wenn man aber nichts Gutes thun, nichts Schönes denken, nichts Erträgliches schreiben kann, ohne das= selbe sogleich auf irgend eine Weise ins Publikum zu bringen, so ist man gewiß nur sehr schwach und eitel. Man kann vielleicht durch das Drängen zur Publici= tat dann und wann nüßen; allein es ist hier nicht darum,

sondern nur um die Befriedigung ber Gitelkeit zu thun. Die Ausführung des Vorsaßes nichts zu bewundern, kann Einen vielleicht oft für die Ertheilung eines voreiligen, partheiischen Lobes, für die falsche und einseitige Beurtheilung dieser oder jener Sache schüßen; man muß aber wohl den Grund seines Vorsakes prufen. Mur bei großen Seelen fließt derselbe ans der rechten Quelle, und nur zu oft ist unbegränzte Eigenliebe, und Ungerechtigkeit gegen ihre Mitmenschen desselben Triebfeder. : Wenn man sich große und edle Menschen zum Muster nimmt, und die Erreichung ihrer Eigenschaften eifrig nachstrebt, so ist dieser Vorsas vortreff= lich, indem er uns vollkommener macht; wenn man aber von seinem Mitmenschen nichts geleistet sehen fann, ohne an derselben Stelle dasselbe gleich auch leisten zu wollen, so ist Neid die Grundlage der Handlung; es tritt dann eine Ueberhebung, eine Ueberschäz= znng ein. Wenn man stets lieblos von seinen Nebenmenschen urtheilt, alles Bose gern von ihnen ausdeckt, und nachtheilig über sie redet, so ist man hart, menschenfeindlich, schadenfroh; wenn man aber diese Begierde auf Zeiten unterdrückt, und solche nur dann losbrechen läßt, wenn man findet, das Andere ein Gleiches thun, und man mit ihnen gemeinschaft= liche Sachen machen kann, so ist man doppelt abscheulich; denn man hat nicht den Muth, allein boshaft zu senn, sondern man will auch noch unter anderer Be= schirmung schaden. Wenn man den nicht liebt, der Gefühl für den Werth achter Menschheit hat, der frei und ungezwungen, bloß nach seiner eigenen Ueberzeugung handelt, sich nicht blindlings leiten laßt, sich nicht schmigt unter das Joch der Herrschaft, so ist man sicher so wenig gut, als groß; denn wer diese Eigenschaft besigt, kann freie Menschen schäßen und neben sich dulden. Wenn man kalt und empfindungslos bleibt bei dem Anblick eines schönen Tages, wenn das

Herzbei erhabenen, prachtvollen Maturscenen nicht schnell schlägt; wenn man nicht sühlt, wie das Dasenn des Schöpfers sich im drohenden Felsen, im neu ausseimensden Grashalm verkündiget, so ist man von dem wahren Guten und Schen himmelweit entsernt. Seel und vorstefflich ist es, nach besten Krästen aller Orten das Gute zu verbreiten. Wenn Sinem aber stets der Wirkungsstreis zu enge scheint; wenn man über denselben hinaussschreitet, und sich mit Dingen besast, die Sinem nicht zu kommen; wenn man aller Orten Sinssluß haben will; wenn man glaubt, daß allein unter seiner Leitung etwas gut ausgeführt werden kann; dann ist man ein lächerliches, stolzes und unnüßes, und wenn man nicht zu ohnmachtig senn sollte, auch gefährliches Mitglied des Staates.

Ueberhaupt mischen Tugend und Laster ihre Farben in unzähligen Schattirungen. Unschuld ohne Flecken, und Bosheit ohne irgend eine gute Seite, ist mit der mensch-lichen Natur unvereinbar; daher ist es schwer zu einer richtigen Schäßung seiner selbst zu gelangen. Dier noch einige Züge eines Gemäldes, um das eigene Herz zu

prufen.

Wenn man, erfüllt mit verderblichen Trieben für bas gemeine Wesen gleichgultig ift, über die Mittel sie zu bes friedigen; wenn man einen Klumpen Gold zu feinem 216s gott macht, Berschlagenheit der gewöhnliche Sang und Berftels lung der Hauptzug im Charafter ist; wenu das Gluck der Rebenmenschen uns betrubt, wenn ihre Salente unfern Reid, ihre Tugenden unfern haß erregen; wenn Dens schen zu qualen uns ergogen; dann ift man ein Ungeheuer, werth in der Geburt erstickt worden ju fenn. Man fann es bann dem Mangel an Rraften und Gelegenheit zuschreis ben, wenn uns die Welt bis jest noch nicht als einen verabscheuungswürdigen Bosewicht kennt. — Wenn man gegen seine Obern friecht und tyrannisirt dagegen seine Un= tergebenen; wenn man den Umgang mit Dummkopfen vorzieht, weil man sie übersieht und beherrscht; wenn nies driges Nachgeben, schandliche Schmeichelei mehr über uns vermag, als das Berdienst, das mit edler Ruhnheit

fpricht; wenn man graufam gegen Thiere ist; unempfinde lich bei dem Unfall des Machsten; wenn das Berhalten gegen fie mit ihrem Blude oder Unglude fleigt und fallt; wenn bei Ausübung einer guten That, oder bei Unhörung einer großmuthigen Sandlung niemals ein Schauer uns burchbebt, nie eine fanfte Warme in die Wangen steigt; nie das Auge sich befeuchtet, so hat man eine kriechend hochmuthige Seele. Wenn man mit schädlichen Reigune gen geboren, sie nur aus Furcht vor Strafe unterdruckt, oder aus hoffnung zeitlicher und ewiger Belohnungen, fo ist man freilich nicht gut geschaffen, sondern läßt sich leiten von weisem Eigennuß; man treibt Sandel mit bem Gu: ten, was man thut. Der Himmel, der nur auf den Ber wegungsgrund sieht, ist uns nur wenig schuldig, doch von Menschen, die nur auf die Folgen sehen, darf man einigen Dank erwarten. — Wenn die täglichen Gorgen nur auf Gegenstände des Luxus, der Bequemlichkeit, Ans nehmlichkeit oder Zerstreuung geht, wenn man glanzende Eigenschaften, wahrhaft guten vorzieht; wenn man mehr strebt den Verstand zu zieren, als das Herz zu veredeln, wenn, um zu gefallen, dieses der Mittelpunkt des ganzen Strebens ift; wenn man den leisesten Tadel nicht ertragen fann, das schwächste lob uns in die Wolfen erhebt, wenn man die kleinen Bortheile des Beizes, den größeren der Freigebigkeit vorzieht; wenn man aus untergeordnetem Ehrgeise mehr seine Erhebung winscht, um zu glanzen, zu beherrschen, Schäße zu sammeln, als um nuglich zu fein; wenn endlich der Leichtfinn nur im Gegenwartigen lebt, wenn die Bukunft ein Unding fur uns ift; wenn man unbefummert ift über die erhabenen Begenftande ber Pflichten des menschlichen Wiffens und der Religion; dann ist man nur eine gewöhnliche Seele. Man fann dann nur ohne Murren zur Klaffe des Pobels treten. - Benn uns das Geschick einen Rang, Berftand und Bermogen angewiesen hat, und man doch seine Tage in Unthatigfeit, ohne Laster und ohne Tugenden verlebt; bloß beschäftiget feine Reichthumer auszukramen, feine Lufte gu befriedigen; wenn man feine andere Beschäftigung fennt, ale liebens wurdig' zu scheinen, über Stadtgeschichten zu schwaßen, oder die erbarmliche Rechnung über Ceremoniel und Mos den zu führen; dann ist man nur eine Rull; man ist glucklich, wenn niemals Rechenschaft gefordert wird über

# Selbstschuld. Gelbstständig. 141

die Unwendung der Gaben, über das Gute, welches man unterlaffen hat. — Wenn uns Gutherzigkeit eigen ift; wenn man nur Bofes thut aus Schwache, oder man ans steht seine Pflichten zu erfüllen aus Menschenfurcht; dann hat man ein zwar ehrliches, aber schwaches und eitles Berg, man verdient zwar Achtung, aber noch mehr Nach= sicht. — Wenn aber Deine Absichten rein sind, Deine handlungen rechtschaffen, wenn die große Menge, die wes niger das Innere, als den Schein beurtheilt, Deine mah= ren Bewegungsgrunde verkennt, Dich tadelt oder lacherlich macht, wenn dann, zufrieden mit dem geheimen Bewußte senn Deines Gewissens, Du unempfindlich bist gegen falsche Urtheile, wenn Du Rrafte hast sie zu belachen, wenn Berachtung Dich ftolz macht, Berehrung bescheiden, wenn Bitten Dich ruhren, Drohungen Dich emporen, Ungluck Dich abhartet, Gefahr Dich hebt, Gluck Dich mäßiget, dann bist Du mahrlich eine große Scele, weil Du das Gute bloß um des Guten willen thust; man schäßt Dich dann felbst nach dem wahren Werthe.

Principes philosophiques moraux et politiques du Major

Weiss. 1786.

Belbstschuld, s. den Art. Schuld, Th. 148, S. 761.

Selbstschuldner, eine Person, welche eine Summe Geldes selbst schuldig ist, zum Unterschiede von dem Burgen, sauch den Art. Schuld, Th. 149, S. 43.

Selbstschuß, eine Art Feuergewehr, welche so zugerichtet und gestellt werden, daß ein Mensch oder Thier, wenn es daran stößt, sich selbst erschießen muß. Das Selbstgeschoß, die Legebüchse, der Legeschuß zc. s. Selbstgeschoß, oben, S. 114.

Selbstståndig, Bei= und Nebenwort, für sich selbst bestehend, was zu seiner Begreislichkeit, zu seinem Verstande keines andern Dinges nothig hat. In diesem Verstande haben Einige die Grundzahlen eins, zwei ze. selbstständige Zahlen, die Selbstlaute, selbstständige Laute, die Hauptwörter, selbstständige Wörter genannt. In der engsten philosophischen Bedeutung ist selbstständig, was von sich selbst,

aus eigener Kraft besteht, was den Grund seiner Möglichkeit in sich selbst hat, da denn nur Gott allein selbst ständig ist. So auch die Selbstständigkeit.

Selbststillen, s. unter Stillen.

Selbstthåtig, Bei = und Nebenwort, welches nur in der Philosophie in engerer Bedeutung üblich ist, ohne Bewußtsenn eigene Veränderungen hervorbringend, zum Unterschiede von dem willkürlich, womit Vorstel=

lung und Bewußtseyn verbunden ist.

Selbstverachtung, wenn man sich selbst verachtet, sich selbst nicht schäßen kann. Woher eine solche Semüthsstimmung entsteht, daß man sein eigenes Ich nicht nur herabsest, sondern auch verachtet, ist schwer zu bestimmen oder vielmehr schwer zu enträthseln. Hier möchte man annehmen, daß solches von einer zu frühen Ausschweifung herrührt, die den Menschen so abstumpft, daß er zulest gegen sich selbst zu Felde zieht, mit seinem eigenen Dasenn uneins wird, sich selbst verachtet.

Selbstverleugnung, die Verleugnung seiner selbst, die Hintenansesung seiner gegenwärtigen Wohlfahrt,

um eine größere und wesentlichere zu erhalten.

Selbstzufriedenheit, die Zufriedenheit mit sich selbst und seinem Zustande. Dieser Zustand der Seele ist der Selbstverachtung gerade entgegen gesetzt; er entspringt aus der Ruhe des Gemuths nach einem gut vollbrachten Tagewerke.

Selbstzünder, s. Pyrophor, Th. 119, S. 173.

Selchen, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches nur in einigen Gegenden z. B. in Bapern üblich ist, im Rauche trocknen oder dörren, räuchern. Geschwelken, geräuchertes; s. Schwelken, womit es verwandt zu seyn scheint.

Selenit, f. Marien=Glas, Th. 84, S. 373.

Seleniten, durchsichtige Steine, die unter die gypsartigen gehören. Sie bestehen aus lauter Blättern und

Scheiben, und ein jedes Blattchen kann, so dunn, als es auch ist, doch noch wieder in andere getheilt werden. Sie find von weißer, gelber und vielfarbiger werden. Farbe, verlieren ihre Durchsichtigkeit im Feuer, und werden darin zu Gyps.

Belenitspath, eine Benennung des Schwerspaths. Gelenographie, s. unter Mond, Th. 93, S. 354.

Selibra, ein Gewicht von einem halben Pfunde, oder

6 Ungen oder 12 Loth.

Belig, ein Suffirum, welches mit dem folgenden Beiund Mebenworte eines Ursprungs ist, und an Haupt= und Benwörter gehängt wird, andere Ben= und Nebenwörter aus denselben zu bilden. Es bedeutet eine Menge, einen Reichthum dersenigen Sache, welche das Hauptwort bezeichnet. Im Oberdeutschen ist ein leutseliger Ort, ein volkreicher, der viele Einwohner hat; redselig, gesprächig, wortreich zc. Eben diese Bedeutung des Reichthums liegt auch in den im Hochdeutschen noch üblichen Ben= und Me= benwortern zum Grunde, gluckselig, leutselig, mubselig, saumselig, trubselig, armselig, feindselig, holdselig zc. viel Glück, Mühe, Ar-muth, Feindschaft, Huld zc. habend. In gottselig scheint es eine Aehnlichkeit zu bedeuten, welcher Bedeutung dieses Wort wohl fahig ist, ob sie gleich eben nicht die häufigste ist; nach Adelung soll es sich aber vermittelst einer Figur auch aus der allgemeinen Be= deutung des Besißes erklaren. Im Oberdeutschen hat man noch mehrere Wörter dieser Art, die aber den Hochdeutschen fremd sind; z. B. rathselig, reich an gutem Rathe, friedselig, reich an friedfertigen Gesinnungen, welches auch von einigen neueren Dichtern im Hochdeutschen gebraucht worden, bittselig, eine gute Gabe zu bitten habend, gnadfelig, gnadig, gnadenreich; rachselig, rachgierig; habselig, reich an Habe, daher unser Habseligkeit; lobselig, reich an Lob ic.

Selit, Bei- und Nebenwort, welches ehemals nicht allein reich, sondern auch gut bedeutete, in diesen Bedeutungen aber längst veraltet ist. Es bedeutet noch, 1. in einem hohen Grade glücklich, und sich dieses Zustandes mit herrschender Lust bewußt. In der Deutschen Bibel kommt es auch sehr häusig vor und bedeutet nichts anders, als glücklich. Im Hochdeutschen hat man es um der Zweideutigkeit willen mit den folgenden Bedeutungen veralten lassen, und dasür das bestimmtere glück selig eingeführt; nur einige neuere Dichter brauchen es noch in der veralteten Bedeutung.

Wenn er, ein Gott Osir, durch unsere Fluren

Im seligsten Triumphe fahrt. Raml. 2. In engerer Bedeutung (1) der himmlischen Gluckseligkeit nach diesem Leben theilhaftig. Selig werben, selig fterben. Die Seligen im Simmel Gott habe ibn felig, eine im gemeinen Leben übliche Formel, eines Verstorbenen zu erwähnen. In der Romischen Kirche nennt man im engern Verstande diesenigen selig, welche in dem Geruche der Beiligkeit gestorben sind, welche die Kirche zur Kanonisation bestimmt hat, und ihre Verehrung zum Voraus billiget, ob sie gleich noch nicht kanonisirt worden; zum Unterschiede von dem heilig. Im weitesten Verstande nennt man alle in der Kirchengemeinschaft verstorbene Personen selig, ohne dadurch die Beschaffenheit ihres Zustandes zu bestimmen, und da hat man nach bem Unterschiede des Standes auch wohlselig, hochses lig und hochstfelig. Mein feliger Bater, mein verstorbener Vater, wo man im gemeinen Leben auch wohl das Beiwort nach alter Art hinten zu seßen pflegt, als mein Vater seliger. Der wohlselige Graf, der hochst selige Ronig. — (2) Sich der Vereinigung mit Gott mit anschauender Lust bewußt, und in diesem Bewußtsenn gegründet. gendhafte und felige Empfindungen bes

herzens gegen Gott, Gell. Besonders bei ei-

nigen neuern Rirchengemeinden.

Nach Adelung soll die erste Bedeutung reich, begütert gewesen zu senn scheinen, oder auch gut, wie denn auch im Ulphilas sel, gut, bedeutet. Die Bedeutung des Glückes ist eine gewöhnliche Figur des Reichthums. Wenn im gemeinen Leben und im Scherze selig oft im hohen Grade trunken bedeutet, so kann solches eine Figur senn, weil ein solcher Betrunkener sich seines Zustandes mit vielem Vergnügen bewußt zu senn scheint; es kann aber auch von dem Niedersächsischen solig, schmußig, abstammen, ob es gleich den verächtlichen Nebenbegriffnicht hat, der ihm

dann zukommen müßte.

Beligkeit. 1. Die Gluckseligkeit, und deren Empfindung mit einem hohen Grade des Wohlgefallens, in welcher weiteren Bedeutung es, so wie das vorige Beiwort, nur noch zuweilen vorkommt, besonders in derhöheren Schreibart. D, sich geliebt zu sehen, welche Seligkeit! Raml. In der Mittheis lung unserer Begriffe an unsere Freunde liegt eine Geligkeit, die auch der hartnatfigste Ginfame fublt. Zimmermann; wo es oft von dem hochsten Grade des Vergnügens, der angenehmen Empfindungen gebraucht wird. Die Seligkeit Gottes, dessen hochste Belustigung an dem Besiße seiner nothwendigen Vollkommenheiten. Die acht Seligkeiten, die achtfache Matth. 5 vorges tragene Glückseligkeit — 2. In engerer theologischer Bedeutung ist die Seligkeit (1) der Genuß der Vereinigung mit Gott in diesem Leben; (2) der Genuß derselben nach diesem Leben, die kunftige Wohlfahrt der Menschen in der unmittelbaren Vereinigung mit Gott, das ewige Leben, der Himmel.

Beliktar, Aga, im Türkischen Reiche, ein Hofsbediente, der des Großsultans Sabel in einer rothen

Scheide trägt, und im Sommer die Fliegen fortjaget. Er ist also Oberschwerdträger und zugleich Hosmarschall. Selimskai, ein baumwollner Zeug von verschiedenen bunten, jedoch lickten Farben, welcher von den Mungaten und aus der Bucharen sehr stark nach Rußland gebracht wird. Man gebraucht ihn zu Kleidern für beiderlei Geschlechter. Er ist der schlechteste von den so-

genannten Ritaikaen, und auch schmaler und kurzer im Stucke.

Selimskörner, s. unter Pfeffer, Aethiopischer. Seliquastrum, Siliquastrum, war eine Art eines Stuhls, dessen sich vor alten Zeiten die Frauen bedienten. Auf einem solchen Wagen soll auch die Cassiopea am Himmel sißen. Eine Art Tabourette,

mit vier Jugen ohne Lehne.

Selinusische Erde, die bei Selinus, einer Stadt in Sizilien, gegraben wird. Diejenige, welche schön glänzend und weich ist, sich leicht zerreiben und im Wasser auflösen läßt, wird für die beste gehalten und ist von den Alten sehr gerüsmt worden. Nach dem Vitruvius soll sie von den Malern gebraucht werden, und wenn man Vergblau darunter mischt, so

soll man die Farbe des Indigos bekommen.

Sella, von Sedeo, quasi Sedda, Stuhl, Siß; bei den Lateinern soviel als ein Tragesessel, eine Sanste, Fr. Porte-Chaise, worin sich vornehme Leute, Kranke, vornämlich aber das Frauenzimmer, theils in der Stadt, theils auf dem Lande von ihren Knechten, Sklaven, 2c. tragen ließen; da es in den Tragbetten, Lecticis, von Maulthieren geschah. Dergleichen Sellae waren insgemein mit Leder überzogen und mit Elsenbein und Silber ausgelegt oder verziert, besonders für das Frauenzimmer. Je reicher und vornehmer eine Person war, se größer und bequemer war auch der Tragsessel. Sinige Personen pslegten auch wohl diesen Sessel zu ihrer Bequemlichkeit zu benußen,

darin zu schlasen, zu lesen zc. Nach Einigen sollen die Tragsessel auch zur Fortschaffung der Missethäter gebraucht worden senn. Ueber die Porte-chaises, wie sie in neuerer Zeit in Frankreich auf und von da zu uns herüber gekommen, jest aber auch schon veraltet sind, s. Th. 115, S. 179 u. f.

Sella arquatas. arcuata, ein Tragstuhl, der oben einen Himmel hatte, wie die jesigen Sanften, die man noch hin und wieder zum Transport der Kran-

fen benußt.

Sella balnearis, ein Siß, worauf Jemand in den Badstuben saß. Sie waren gewöhnlich von Marmor, und es befanden sich in einem Bade oft an 1600. Sie hatten zum Theil nach unten herab eine Deffnung, damit sowohl das Wasser dadurch absließen, als auch der Badende von daher erwärmt werden könnte.

Sella castrensis, f. Sella imperatoria.

Sella curulis, war ein Stuhl, der auf einen Wagen gesetzt und auch wieder davon herabgenommen werden konnte, wenn man ihn nicht mehr auf dem Wagen orauchen konnte. Dergleichen Stuhle bedienten sich vornämlich die Etrurier zu Vetulonia oder Viterbo. Von diesen kamen sie zu den Romern unter Tarquinius Priscus. Ein folcher Stuhl war von Elfenbein, oder doch wenigstens damit verziert, von ansehnlicher Höhe, und kunstlich geschnist, mit krum-men, fast wie ein Lateinisches S gestalteten Beinen. Er konnte zusammen gelegt, und dann zum Sißen wieder auseinandergespreißt werden, gleich einem Sa-gebock. Der eigentliche Siß war Leder oder Leinewand, wie bei den Feldstühlen. Eines solchen Stuhles bedienten sich die Burgermeister, Pratores und Aediles curules, auch in ihrem Hause oder ihrer Wohnung, wenn sie ihre Aemter nicht mehr verwalteten. Sie ließen sich den Stuhl auch auf den Straßen nachtragen, um ihn gleich bei der Hand zu haben, wenn es

#### 148 Sella equestris. Sella imperatoria.

sich etwa zutrug, daß sie ihr Amt zufällig gleich ausüben mußten, wie es den Prätoren öfters begegnete; allein außer den erwähnten Beamten, konnten ihn auch die Dictatoren, der Pontifex maximus, die Flamines und noch andere Priester gebrauchen. Man seste die Sessel auch ehrenhalber den Abwesenden und den Berstorbenen an ihre sonst gewöhnliche Stelle, wobei er auch eines der vornehmsten Geschenke ausmachte, welches die Römer selbst Königen zu schicken pflegten.

Sella equestris, ein Sattel, soll den Alten nicht bekannt gewesen und nur erst zu des Sidonii Apollinaris Zeiten Mode geworden seyn. Indessen sollen doch Sättel schon auf der Säule des Trajan wahrsgenommen werden. Die alten Römer legten statt des Sattels ein Fell von einem Thiere auf die Pferde. Es wird zwar schon zu des Varus Zeiten der Sättel gedacht, dieses sollen aber nicht Sättel von unserer Form, sondern bloße Neitkissen oder Felle, Decken, gewesen seyn.

Sella familiarica, war eine Art Nachtstuhl, von welchen Stühlen sich zu Rom eine große Anzahl für Jedermann unten am Kapitol befand, die auch Sellae Patroclianae hießen, entweder von einem Bilde des Patroklus, oder von einem Knechte, der so geheißen, und die Aussicht darüber gehabt.

Sella gestatoria, f. Sella portatoria.

Sella Imperatoria. Dieser Sessel war einerlei mit der curuli, nur bequemer und besser fortzubringen. Man nannte ihn auch Sella castrensis, weil sich desselben die Feldherrn zum Sißen bedienten, wenn sie vor Gericht etwas zu thun hatten. Dieser Sessel wurde in hohen Ehren gehalten, so daß man es sur ein Verbrechen hielt, wenn sich ein Anderer darauf seste.

### Sella meretricum. Sella plicatilis. 149

Sella meretricum, ein Tragsessel, in welchem sich die Huren in der Stadt umhertragen ließen. Er war frei und unbedeckt, damit man sie gut sehen konnte. Wogegen die Sansten der ehrbaren Frauen, wie die noch jest vorhandenen verdeckt waren, so daß man

nicht sehen konnte, wer darin saß.

Sella muliebris, ein Tragstuhl der Frauen, welcher, wie schon vorher angesührt worden, gänzlich
bedeckt war, so daß man nicht sehen konnte, wer darin
saß, wogegen diejenigen Sessel der Männer und
Huren frei oder unbedeckt waren. Sie hatten aber
doch Vorhänge an den Seiten, die sie wegschieben,
und also nach Gefallen heraussehen konnten. Auch
kann wohl durch irgend eine Dessnung Licht hineingefallen seyn.

Sella nuptialis, war der Tragsessel, in welchem eine junge Frau oder eine erst Verheirathete in das Haus ihres neuen Sheherrns oder ihres jungen Mannes getragen wurde. Bei den Griechen hieß derselbe wasident wimpinen, der aber auch erst noch auf einen Wagen geseht wurde, da die neue Frau zwischen ihrem Manne und dem Parocho, dabei aber auch auf dem Schaffelle saß, welches zum Opfer bei ihrer Traue

geschlachtet wurde.

Sella obstetricaria s. puerpera, ein Stuhl oder Sessel, worauf die Frauen beim Gebären ihrer Kinder saßen, welcher rund gestaltet gewesen zu senn scheint, wie man dergleichen Kreisstühle noch sindet; er kam ziemlich mit der Sella balneari überein.

Sella Patrocliana, f. Sella familiarica.

Sella plicatilis, war wie ein Stuhl oder ein Sessel, den man zusammenlegen konnte, wie die jesigen Feldschihle, dergleichen Stühle die Romer, noch mehr aber die Athenienser bei ihrem Ausgehen hinter sich her tragen ließen, damit sie sich darauf sesen konnten, wenn es ihnen an irgend einem Orte beliehte, um die

schöne Matur zu übersehen. Auch in ihren Versammlungen bedienten sie sich dieser Stuhle.

Sella portatoria, war mit der Sella gestatoria

einerlei; es war ein Tragsessel.

Sella regia, war mit der Sella curuli einerlei. Tullus Hostilius soll sich dessen zuerst bedient haben, nachdem er die Etrurier überwunden hatte.

Selle, ein Fischnes, s. unter Fisch fang, Th. 13.

Sellen, die Benennung eines Sattelkissens; auch führt in Niedersachsen der Bierzapfen dieser Namen.

Sellenholz, Lonicera xylosteum; s. unter Loni-

cere, Th. 80, S. 637, Mr. 11.

Sellenzeug, das Lederzeug eines Pferdes.

Sellerie, eine ehemals eigene Pflanzengattung, ober doch wenigstens von der Gattung Eppich, Apium, Th. 2, S.284 u. f., getrennt, wozu sie jest mit Recht gezählt wird, und wozu die Petersilie, Th. 109, S. 305 u. f. auch gehört, bei welcher der Charakter

der ganzen Pflanzengattung angeführt worden.

Sellerie = Eppich, Zellerie, starkriechender Pederlein, Wasser Eppich, Eppich =
wurzel, Apium graveolens, s. unter Apium,
Th. 2, S. 284. Von dieser wilden Sellerie, deren
Vaterland eigentlich Europa ist, wo sie an Quellen
und an seuchten Orten, vorzüglich in der Nähe des
Meeres, z. V. in England und Deutschland, angetrofsen wird, sind Pflanzen nach und nach in die Gärten
gebracht und durch die Kultur darin so veredelt worden,
daß sie einen Plaß unter die vorzüglichsten Küchenkräuter erhalten hat. Ab- und Spielarten sind von
dieser Pflanze solgende:

1) der Knollen-Sellerie, Apium rapaceum.

Mill. dict.

2) der suße Stauden = Sellerie, Apium dulce, Apium Italorum, der fast in allen Gemuse-

Gärten bekannt ist, und von dem man zwei Varietäten unterscheidet.

3) Der große Portugiesische Sellerie, der sich bloß durch die Größe seiner Theile von der vorher-

gehenden Abart, Mr. 2, unterscheidet.

Lueder, in seiner vollständigen Anleitung zur Wartung aller in Europa bekannten Küschengartengewächse, Lübeck, 1780, S. 763 u. s., unterscheidet nur zwei Arten: Staudensellerie, und Knollsellerie. Der erste wird auch der gemeine oder Italienische Sellerie, Apium dulce; Fr. Celerie, a) long, b) court, oder dur, c) plein, d) fourchu; Ital. Celeri genannt; und der andere auch Rübs oder Kohlrabis Sellerie, Apium rapaceum, Apium dulce degener; Engl. Celeriak or Turnep-rooted Celery; Fr. Celeri à grosse racine;

à la racine ronde grosse et blanche.

Man halt den Knollensellerie für eine Spielart des Staudensellerie. Lueder pflichtet jedoch dieser Meinung nicht bei; denn bei allen den seit vielen Jahren damit angestellten Versuchen, hat der genannte Schriftsteller nie eine Veränderung an ihm wahrgenommen. Der Knollensellerie hat kürzere und horizontal ausgebreitete Vlätter, und eine den gemeinen runden Rüben an Dicke gleichkommende. Knolle. Der einzige bei seiner Kultur vorgekommende Unterschied betröfft die Größe seiner Knolle. Im setten Voden wird diese bei gehöriger Wartung größer, als in einem magern Boden. Die Blätter aber, und das ganze äußere Ansehen der Pflanze bleiben stets eben dieselben; daher sagt Lueder trage ich kein Beschen dieselben; daher sagt Lueder trage ich kein Beschn, sie für zwei besondere Arten zu erklären.

Was die Aussaat und vorläufige Verpflansung des Staudensellerie anbetrifft, so muß dersselbe, damit man zu allen Zeiten im Jahre davon einen Vorrath habe, und er nicht auf einmal in Samen gehe, weis die dreimal nacheinander gesäet werden. Die

erste Aussaat muß im Anfange bes Marz auf ein geringes Mistbeet gemacht werden; die zweite vierzehn Tage oder drei Wochen nachher ins freie Land, in einen leichten Boden, auf ein gut gegen die Sonne liegendes Beet; die dritte am Ende des April oder im Anfange des Mai, in einen feuchten Boden. Wenn das Samenbeet nur die Morgensonne hat, so ist es um so viel besser, nur unter der Traufe der Baume darf es nicht senn. auf ein Mistbeet gemachte Aussaat muß bei trockener Witterung oft begossen werden; sie pflegt dann binnen drei bis vier Wochen völlig aufzugehen; da denn die jungen Pflanzen mit Fleiß vom Unkraute gereiniget wer-Ungefähr vier bis funf Wochen nachher, den muffen. nachdem die Pflanzen aufgegangen, pflegen sie schon zum porläufigen Verpflanzen tuchtig zu senn. Dann mussen sie, damit sie recht stark werden, zuerst in eine warme Lage, in einen feuchten und fetten Boden, etwa 3 Zoll tief ins Gevierte, verset, und bei kalter Witterung, damit sie von den Nachtfrosten nicht etwa einen Stoß bekommen, und dadurch im Wachsthume aufgehalten werden, mit Matten bedeckt werden. Bei dieser ersten Verpflanzung mussen aber nicht gleich alle Pflanzen aus dem Samenbeete aufgezogen, sondern dazu nur erst die zu dicht ste= henden genommen werden; die kleinern aber, um erst die zur Versetzung nothige Größe zu erlangen, noch stehen bleiben. Und auf solche Weise kann man von einem und demselben Samenbeete drei verschiedene, eine nachher auf die andere folgende, Pflanzungen machen. versetzten Pflanzen mussen nachher bei eintretender trockener Witterung fleißig begossen werden, die noch in dem Sa= menbeete zurückgebliebenen beständig vom Unkraute rein gehalten, und so oft Pflanzen abgezogen, und die noch zu= ruckbleibenden kleinern, damit sie auch bald heranwachsen, gehörig begossen werden. In der Mitte des Mai pflegt schon ein Theil jener ersten vorläufig versetzten Pflanzen von der ersten Aussaat zur sormlichen. Ver=

pflanzung groß genug zu senn. Wenn man zu dieser ersten Verpflanzung einen feuchten, fetten und leichten Boden nimmt, pflegt der Sellerie so hoch zu werden, daß er gebleicht bis auf 20 Zoll hoch brauchbar ist, da er hingegen in einem magern oder trockenen Boden selten langere Blätter bekommt, als daß er, gebleicht, auf 10 Zoll hoch brauchbar wird. Die Art und Weise, ihn zum Bleichen zu verpflanzen, und ihn zu bleichen, ist folgende: Zuerst wird das dazu bestimmte Beet vom Unfraute gereiniget; dann macht man mit dem Spaden, an der Gar= tenschnur heraus, etwa 10 Zoll weite, 6 bis 7 Zoll tiefe, und 3 Fuß von einander entfernte Graben; wirft die ausgegrabene Erde, damit sie nachher, wenn der Gellerie so wie er nach und nach höher wird, und wiederholt mit Erde angehäuft werden muß, bequem zur Hand sei, auf beiben Seiten der Graben zu gleichen Theilen; lockert dann die Erde im Grunde der gemachten Gräben auf, und macht sie klar und eben, pflanzt dann die Pflanzen, nachdem man sie zuvor ausgepußt und ihre langen Blat= ter verkurzt hat, in einer geraden Linie in der Mitte der Graben heraus, etwa 4 bis 5 Zoll weit von einander, druckt sie gehörig fest, begießt sie, und halt sie, bis sie ansgeschlagen sind, gehörig feucht; denn nachher bedürfen sie keines weitern Begießens, außer im trockenen Boden, oder bei sehr trockener Witterung. So wie sie nach und nach in die Hohe wachsen, muß die aus den Graben ge= worfene Erde nach und nach von beiden Seiten an sie an, und immer hoher, jedoch so vorsichtig gehäuft werden, daß sie nicht über sie herfalle, auch nie anders, als bei trockener Witterung, weil sie sonst leicht faul werden. Wenn sie in der Folge so hoch geworden sind, daß sie über die Gräben hinausgehen, und also alle zur Seite liegende Erde zu ihrer Anhäufung verbraucht ist, muß der Zwischenraum zwischen den Graben mit dem Spaden umgestochen, und die Erde aus demselben fernerhin von Zeit zu Zeit an sie angehäuft, und damit so

lange fortgefahren werden, bis sie hoch genug gebleicht, und brauchbar sind. Die erste Pflanzung pflegt schon im Anfange des Julius zur Speise brauchbar zu senn, und in der Folge von den nachher gemachten Pflanzungen immer eine nach der andern brauchbar zu werden, so, daß man, wenn die folgenden Pflanzungen jederzeit gehorig gewartet werden, bis in den April des folgenden Jahres von brauchbaren Sellerie immer die Folge haben kann. Zu der letten Pflanzung muß ein trockener Bo-den genommen werden, weil der Sellerie sonst im Winter von zu vieler Masse in Faulniß übergeht. Bei sehr heftigen Frosten mussen die Reihen, in welchen er steht, mit Erbsstroh oder andern solchen leichten Sachen besteckt werden, welche ihm den Zugang der Luft nicht ganz benehmen konnen, weil er, wenn er zu fest bedeckt gehalten wird, leicht in Faulniß übergeht. Auf diese Weise kann man ihn bis ins spateste Fruhjahr erhalten, nur muß die Bedeckung, so oft es die Witterung nur irgend gestattet, abgenommen werden, weil er sonst anfault. Eine solche Bedeckung schüßt auch den Sellerie vor dem Froste, und man kann also selbst zur Frostzeit, wenn es nothig ist, gebleichten Sellerie aus der Erde nehmen, da man solches hingegen dann nicht kann, wenn man ihn zu bedecken unterlassen hat. Sobald er seine völlige Bleichung erhalten, halt er sich selten langer, als drei bis vier Wochen, und fångt dann entweder an zu faulen, oder hohl zu werden, das heißt, die Blätterstiele werden nämlich inwendig hohl, und dann stockig und faserig. Um also stets einen immer auf den andern folgenden brauchbaren Vorrath von ihm zu haben, muß man wenig= stens sechs oder sieben Pflanzungen nach einander machen. Wenn man ihn aber nur zum eigenen Gebrauche pflanzt, so braucht die jedesmalige Pflanzung nur klein zu senn, und muß dann nach dem Verhaltniß der Menge eingerichtet werden, in welcher man Sellerie verlangt.

Bas den Knollensellerie betrifft, so erfordert er

dieselbe Wartung, als der Staudensellerie, außer daß er nicht in Gräben, sondern auf ein ebenes Beet, oder doch nur in sehr flache Furchen gepflanzt werden muß; denn weil er selten über 8 bis 10 Zoll hoch wird, so gestraucht er eben nicht so hoch behäuselt zu werden, zumal sein eigener Werth auf der Dicke seiner, den gemeinen runden Rüben an Größe oft gleichkommenden Knollen beruht. Man saet ihn etwa um die Mitte des März in einen fetten Boden; hältdas Samenbeet, weil der Same sonst nicht aufgeht, bei trockener Witterung bestänzdig seucht; versest die Pflanzen, sobald sie dazu groß genua sind in 14 Kuß von einander entsernten Reihen. genug sind, in 1½ Juß von einander entfernten Reihen, genug sind, in 1½ zuß von einander entfernten Reihen, 6 bis 8 Zoll weit von einander; hålt ihn nachher sorgsfältig vom Unkraute rein, und häuft die Erde, jedoch nur einmal an ihn an, und zwar erst dann, wenn die Knollen ihre Größe schon meiskens erlangt haben. — Alle Selleriearten lieben einen fetten, leichten und seuchten Boden, und werden dann ungleich größer, süßer und mürber, als in einem magern oder trockenen Boden.

Nach Leonhard i kann man den Sellerie bei gelinder trockener Witterung und in trocken liegenden Gärten schon im Januar saen, und mit Laub, Madelholzreisig oder Strohmatten bedecken; die Erndte hängt freilich von der varauf folgenden Witterung ab, und wenn auch in Deutschland alle über den 50. Grad der nördlichen Breite liegenden Gärten dieses frühe Aussäen oft vergeb-lich machen, so steht der geringe Verlust des Samens mit dem großen Vortheil der frühzeitigen Nußung dieser Gewächse (Rüchengartengewächse) in keinem Verhältnisse, weil solche Gewächse denn gerade, so wie überhaupt mit allen früh ausgesäeten Gartenkräutern, als Petersilien= wurzeln, Zuckerwurzeln 2c., in einer Zeit geerndtet werden, wo allgemeiner Mangel an grünen Gemüsen ist. Auch im Februar kann man ein Mistbeet mit Sellerie bepflanzen. Um Selleriesamen zu ziehen, setze man die Stocke, wozu man, wenn es der Staudensellerie ist, einige gehörig

### 156 Sellerie (Italienischer). Gelten.

langgewachsene und noch nicht zu hoch heraufgebleichte Stocke nehmen muß, zeitig im Fruhjahr in einen feuchten Boden, etwa 1 Fuß breit zur Saat, befestige sie, wenn sie zum Samen in die Hohe gehen, damit sie vom Winde nicht zur Erde geschlagen werden, an beigesetzte Stabe, und begieße sie im Julius, wenn sich der Same zu bilden beginnt, und es eine sehr trockene Witterung senn sollte, fleißig, weil dann der Same besfer zu gerathen, pflegt; schneide hierauf die Samenstengel im August, wenn der Same reif ist, bei trockener Witterung ab; breite sie zum Nachreifen auf leinenen Tuchern an der Sonne aus, schlage nachher den Samen aus und verwahre ihn an einem trockenen Der Same dauert drei Jahre und Orte in Beuteln. geht nach zwölf Tagen auf. Der Same muß übrigens dunn und nur sehr flach gesäet werden; denn kommt er etwas zu tief in die Erde, so keimt er eben so wenig, als wenn bei erfolgender trockener Witterung nicht bis zum Hervorkeimen der Pflänzchen das Beet feucht erhalten wird.

Sellerie, (Italienischer), s. oben, G. 151.

— (Rohlrabi=), f. dafelbst, S. 151.

— (Knollen=), s. das., S. 150, 151, 154 u. f.

- (Portugiesischer großer), s. das., S. 151.

— (Stauben=), s. das., S. 150, 151 u. f.

Sellerieliqueur, s. Selleriemaffer.

Sellerieschmetterling, ein Tagfalter, s. diesen Art. Selleriesalat, s. unter Salat, Th. 130, S. 705.

Selleriewasser, Sellerieliqueur, s. unter Liqueur, Eh. 79, S. 585.

Sellmann, ein Name des Leithundes bei den Jägern;

f. Gefellmann.

Selten, Fr. Rare, bei dem Maler, Stücke, die nicht gemein, nicht leicht zu sinden sind. So sagt man, dieser Sammler hat ein seltenes Stück; in dieser letten Bedeutungnimmt man es auch für schön, vortrefflich.

Ueberhaupt bedeutet das Bei- und Nebenwort seleten, daß eine Sache nicht oft eristirt, geschieht oder angetroffen wird. Daher sagt man die Nordlicheter sind in unsern Gegenden selten. In dem Schooße des Glückes ist noch selten ein Mann erzogen worden. Dusch. Selten sah man ihn lachen. Das Unglück verfolgt ihn mit seltener Härte. Eine seltene Begebenheit. Seltene Bücher, im gemeinen leben rare. Ein selten gutes Kind, im gemeinen Leben, ein sehr gutes, dergleichen selten gefunden wird.

Seltenheit, 1. die Eigenschaft eines Dinges, daß es selten ist. Die Seltenheit einer Begebenheit, eines Buches. 2. Ein seltenes Buch, eine

seltene Begebenheit.

Seltsam, Bei= und Nebenwort, welches von dem veralteten selt herkommt. 1. Wie selten, was nicht
oft geschieht, wirklich ist, oder angetroffen wird. In
der anständigen Sprechart der Hochdeutschen ist es in
dieser Bedeutung veraltet, und nur den gemeinen
Mundarten überlassen. 2. Figürlich. (1) Wunderbar, bewundernswürdig. Und sie entsesten sich
alle und preiseten Gott und sprachen, wir
haben heute seltsame Dinge gesehen, Luc 5,
26. (2) Von der regelmäßigen, gehörigen oder gewöhnlichen Gestalt abweichend. Eine seltsame
Nase. 3 Mos. 21, 18. Sich seltsam betragen, ein seltsames Betragen. Eine seltsame Figur. Sie sehen heute sehr seltsam
aus. Ein seltsamer Mensch, der in seinem
ganzen Betragen von dem Gewöhnlichen abweicht.

Seltsamkeit, gleichfalls nur in der letzten figürlichen Bedeutung. 1. Die Eigenschaft einer Sache, da sie seltsam ist 2. Ein seltsames Ding, eine selt=

same Eigenschaft.

Selterwasser, Selzerwasser, Selterserwasser, ein Mineralwasser, welches im Nassau=Weilburgi-

schen entspringt.

Der Selterserbrunnen hat seinen Ramen von dem an 800 Einwohnern zählenden Dorfe Miederselters, welches ehemals dem Churfürstenthume Trier angehorte, durch den bekannten Reichsdeputationsrezeß, vom Jahre 1803, aber an das Haus Massau gekommen ist, und in dem Umfange des jeßigen Amtes Idstein liegt. Man darf aber dieses Niederselters weder mit dem nicht weit davon entfernten Dorfe Oberselters, noch mit dem Dorfe Selters an der Lahn, im Amte Weilburg, noch auch mit dem Dorfe Selters im Amte gleiches Namens, welches früher zum Umte Grenzhausen gehörte, welche Orte sammtlich im Beringe des Herzogthums Nassau gelegen sind, verwechselt werden. Es liegt drei Stunden von Limburg an der Lahn, vier Stunden von Diez, eilf Stunden von Frankfurt a. M., und zehn Stunden von Mainz in einem angenehmen, freundlichen Thale, durch welches sich ein an Forellen reicher Bach, die Ems genannt, schlängelt. Der Gesundbrunnen selbst liegt kaum einen Buchsenschuß von dem Dorfe entfernt, hart an der großen Landstraße, die von Frankfurt nach Kölln geht, und dabei liegen die nothigen Magazin = und Dekonomie-Gebäude, so wie die Spaziergänge. Diese Straße, so wie andere, welche nach Giesen und Mainz führen, befordern, nebst der kaum drei Stunden davon entfernten schiffbaren Lahn, den Absaß des Wassers in alle Weltgegenden. Die Quelle sprudelt aus der Tiefe mit starkem Brausen und unzähligen Blasen sehr machtig empor, und liefert im Durchschnitt, nach den Messungen, welche gewöhnlich dreimal des Jahres bei der Brunnenreinigung vorgenommen zu werden pflegen, in jeder Minute 20 Maaß, das Maaß zu 2 Pfund Köllnisch Markgewicht gerechnet; mithin

jährlich 117,000 Ohmen klares, krystallhelles Wasser, welches sich seit Jahrhunderten noch immer gleich geblieben, und von einem höchstangenehmen stechenden, säuerlich eisenartigem und zugleich laugenhaftem Geschmacke ist. Die Temperatur der Quelle ist sich fast beständig gleich, gewöhnlich zwischen dem 13. und 15. Grade des Reaumurischen beitischen Thermometers.

Unter allen Mineralwassern ist das Selterwasser das einzige, welches so allgemein, man mochte sagen, auf dem ganzen Erdboden getrunken wird; denn nicht nur in allen Theilen Europens, sondern auch in Amerika, auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, in Batavia 2c. wird es getrunken. Es sollen jährlich von der Quelle aus über 2 Millionen Krüge, ja nach Einigen schon 2,800,000 Krüge, verschickt werden, und dem Herzoge jährlich 80,000 Florin einbringen. Nach Ost= und Westindien wird übrigens dieses Wasser als Ballast spedirt, und es passirt die Linie oft mehrere Male ohne sich zu verändern; auch sind mit diesem Wasser häufig Proben angestellt worden, daß damitgefüllte, wohlverstopfte und gut petschirte Krüge, wenn sie sechs und mehrere Jahre unangetastet gelegen hatten, bei ihrer Eröffnung völlig gutes Wasser ent= halten haben. Wegen der Bestellungen wendet man sich nunmehr an das herzoglich Nassauische Mineral= wasser=Verschleiß=Comptoir in Niederselters, wo jede Bestellung dann sehr bald besorgt wird. Das Wasser hat einen angenehmen Geschmack, und eine kublende, erfrischende und belebende Wirkung. Es enthält nach Bergemann:

| Luftsaures Mineralalkali |       |      |   |   |     | • | 44 Gran             |
|--------------------------|-------|------|---|---|-----|---|---------------------|
| Rochfalz                 |       | •    | • | • | . • | • | $19\frac{10}{11}$ — |
| Euftjaure                | Ditte | reri | e | • | ٠   | • | $5_{11}^{4}$ —      |
|                          |       | rde  | • | • | •   | • | $3\frac{1}{11}$ —   |
| Luftsäure                | •     | •    | • | • | ٠   |   | 1010 Rubikzoll.     |

Er untersuchte es entfernt von der Quelle und fand die specifische Schwere 1,0027: 1,0000. Nach den bisher bekannten neuesten und genauesten Untersuchungen der Scheidekunstler Andrea und Westrumb, enthalten 100 Kubikzoll oder  $60\frac{5}{12}$  Unzen Selterser-Wasser.

a) an festen Bestandtheilen:

1) an Muriatischem Natron ... 98\frac{2}{3} Gran

2) — kuhlenstoffsaurem Natron ... 97 —

3) — schwefelsaurem Natron ... 4\frac{15}{16} —

4) — Eisenorid ... \frac{3}{4} —

5) — kohlenstoffsaurem Kalk ... 14\frac{1}{4} —

6) — kohlenstoffsaurer Talkerde ... 8\frac{3}{4} —

7) — Rieselerde ... \frac{1}{4} \frac{

b) Un kohlensaurem Gas 124 Rubikzoll, durch welches Gas sich das Selterser Wasser vor allen andern Sauerlingen unterscheidet. Von der Quelle entfernt ist das Wasser vollig frei von Gisen; an der Quelle enthalt es daffelbe, wie aus den Angaben oben zu ersehen, nur wenig, welches Wenige sich bald baraus wieder abscheidet. Die Auffindung des schwefelsauren Natrons im Selterwasser. welches Westrumb im Jahre 1793 machte, gab zur Entdeckung einer andern Sache Veranlassung, indem es Aufschluß wegen des unangenehmen Geruchs gewährte, welches alle schwefelsauren Salze enthaltende Mineralwasser, wenn sie auch noch so vorsichtig aufbewahrt werden, annehmen konnen, den man im gemeinen Leben faulicht nennt, indem man in der Meinung steht, das Wasser sei faul geworden. Longe kannte man die Urfache nicht, selbst Scheidekunstlern war sie unerklärlich, weil im Gelterfer = Wasser, in Folge seiner Mischung, durchaus keine Fäulniß, in der wahren Bedeutung des Wor= tes, Statt finden kann; denn seine Hauptbestandtheile, muriatisches und kohlenfaures Natrum, sind seit Jahr= hunderten als fäulniswidrig bekannt, und vom kohlen= sauren Gas hat Macbride schon vor sechzig Jahren

die fäulniswidrige Kraft erwiesen; daher kann auch das Selterserwasser nie faul werden, es entsteht nur in demselben, wie Westrumb's und spatere Versuche ge= lehrt haben, sobald nur ein Minimum irgend einer Pflanzensubstanz, eines organischen Stoffes mit demselben in Berührung kommt, ein neuer Bestandtheil, namlich geschwefelter Wasserstoff. Auch das kleinste Theilchen Stroh verursacht die Bildung dieses dem Geltwasser sonst fremden Bestandtheils. Nach später Mach spåter angestellten Versuchen Westrumbs kann man jedes Mineralwasser, welches schwefelsaure Salze-enthält, in Schwefelwasser verwandeln, wenn man nur einen kleinen Strobhalm in die damit angefüllte Flasche wirft, und sie einige Zeit, etwa 3 bis 4 Wochen, umgekehrt auf den Kork hingestellt. In Hinsicht der Anziehung der organis schen Stoffe zum Sauerstoff, und indem dieser sowohl der Schwefelsaure, als auch einer Portion Wasser entjogen wird, wird aus ersterem Schwefel, aus letterem Wasserstoff, welche sich beide zu geschwefeltem Wassertohlensaures Eisen, so entsteht denn zugleich geschwefeltes Eisen in schwarzen Flocken in denselben. Durch das sogenannte Faulwerden, oder richtiger zu sagen, durch die Erzeugung des geschwefelten Wasserstoffs im Selterwasser, wird dieses Wasser zwar denjenigen zuwieder, die es bloß seines Wohlgeschmacks wegen trinken, verliert aber hichts von seinen Heilkräften, sondern die sogenannte blutreinigende Kraft desselben gewinnt eher durch seine Verwandlung in Schwefelwasser. Man gebraucht in= dessen doch die Vorsicht bei dem Transporte der neuen Krüge an dem Selterbrunnen, daß keine Strobhalme oder Heu in die Krüge kommen konnen, daher ereignet sich der Fall jener Verwandlung bei neuen Krügen nur sehrselten. Ofter kommt er bei alten Krügen vor, die man aus den naheren Umgebungen des Brunnens zum Verfüllen sendet, wenn die Fuhrleute mit deren Verpackung nicht

gehörig umzugehen wissen. Denn wenn auch schon die alten Krüge vor der Füllung am Brunnen gereiniget und geschwenkt werden, so setzt sich doch ein in den Krug gekommenes Stückchen Heu ober Stroh in demselben fest. Die Absender von dergleichen alten Krügen, deren nie vom Brunnen aus versendet, sondern nur für die Besteller selbst gefüllt werden, mussen demnach auf den Transport derselben besonders aufmerksam seyn. Es wird hier nochmals wiederholt, daß die Verwandlung des Selterwassers dem medicinischen Gebrauche desselben für diejenigen, welche Schwefelwasser trinken konnen, nicht den mindesten Abbruch thut. Mit weißem Wein ver= mischt, wird das Selterwasser, gleich andern alkalischen Mineralwassern, schwarz. Das Natrum in demselben schlägt das Eisen, in Verbindung mit den Farbetheilen des Weins, schwarz nieder, und daher rührt, nach An= dreae und Westrumb die schwarze Farbe in dieser Mischung.

Die Versendung des Selterwassers geschieht in stei= nernen Krügen zu einem ganzen und halben Maaße, die an besonderen Orten des Herzogthums aus einer eigenen Thonerde, mit besonderer Vorsicht, gebrannt oder gebacken werden, welche Krüge auch Kannen genaunt werden, daher haben die Leute, welche die Fertigung derselben betreiben, den Namen Kannen backer. Jeder Krug ist vorn mit einem Schilde, in welchem die Buchstaben H. N. (Herzogthum Nassau) mit einer darüber befindli= chen Krone, stehen, und mit der Umschrift Selters bezeichnet; die unter dem Schilde stehende Buchstaben beweisen den Wohnort, und die beigesetzten Rummern den Mamen des Krugbackers, der den Krug gefertiget hat. Das Füllen der Krüge geschieht mit außerordentlicher Punktlichkeit, Sorgfalt und Reinlichkeit. Zuerst werden die von den Krugbäckern ankommenden neuen Krüge einer Probe unterwocfen, die Wasserung genannt. Sie werden nämlich mit süßem Wasser voll gefüllt, und auf

einem hölzernen horizontalen Boden dicht nebeneinander Wenn sie so 24 Stunden gestanden haben, geht ein eigends dazu bestellter Mann auf ihnen herum, und sieht nach, welche Krüge noch voll sind, und welche einen Theil des Wassers verloren haben; Letteren wird ohne weiteres der Kopf abgeschlagen, weil sie als fehler= haft in ihrer Fertigung angesehen werden, die übrigen werden ausgeleert und zum Füllen aufbewahrt. nun dieses geschehen soll, werden die Krüge nochmals mit Mineralwasser in den Schwenkbrunnen, welcher seinen Zufluß von dem Füllbrunnen oder von der Quelle selbst erhalt, ausgeschwenkt, und so den Füllmädchen in Parthien von 300 Krügen, welches ein Trupp genannt wird, zugebracht, und in holzernen Kasten neben einander gestellt. Gewöhnlich arbeiten drei Füllmädchen zu glei= der Zeit am Brunnen. Jede von ihnen fast die beiden ersten Male, wo sie die Krüge in die Quelle oder den Füllbrunnen eintauchen, zehn Krüge in beide Hände, oder in sede Hand fünf Krüge, die übrigen zehnmal aber nur acht Krüge, wodurch ein Trupp vollständig wird. Sobald die Fullmädchen die gefüllten Krüge aus dem Brunnen heben, wird ein kleiner holzerner Regel in die Krüge gestoßen, um so viel Wasser herauszutreiben, als der Stöpsel von gutem Korkholze Raum erfordert. Diese Stopsel oder Stopfen werden von den Krugzählern aufgesett und eingedrückt, hierauf von dem Stopseldreher stark eingedreht, dann von dem Einklopfer mittelst eines hölzernen Hammers noch weiter eingetrieben, und dann kommen die Krüge in das Pechhaus. Hier wird nun derjenige Theil des Stopsels, welcher über die Mündung hervorsteht, abgeschnitten und jeder Krug mit dem Kopfe in frisches Pech getaucht. Mach dieser ersten Verpechung werden die Krüge mit einer Kappe von weißem Schaaf= leder überzogen, solche mit Bindfaden fest zugeschnürt, und zum zweiten Male in frisches Pech getaucht, und hierauf das Brunnensiegel auf die Kappe gedrückt.

Dieses Brunnensiegel enthält die oben angesührten Buchstaben, mit der Jahreszahl und mit der Umschrift: Selterser Brunnensiegel. Alle Jahre wird ein neues Siegel gestochen, und das alte bei Seite gethan. Das Verlangen einiger Annehmer, daß ihnen frisches Wasser geliesert werden möge, ist daher um so überslüssiger, da zu Selters selbst kein Magazin oder Lager von gefüllten Krügen gehalten wird, weil man bei der Reichhaltigkeit der Quelle, und bei der getroffenen Einrichtung im Wässern und Füllen der Krüge jeder auch noch so starken Bestellung sogleich genügen kann. Die Versendung zu Lande geschieht entweder in Kissen zu 60, 50, 30 und 25 Krügen, oder auf offenen Wagen und Kareren; die Verpackung aber immer durch die dazu angestellten Packer, welche darin so geübt sind, daß selten oder

nie ein Bruch entsteht.

Es ist dem Wasser übrigens nicht nachtheilig, wenn es bei gehöriger Verpackung auf offenen Wagen verführt wird, wie solches auch von den Westphälinger Fuhrleuten geschieht, die ihre Karren mit Selterwasser beladen, und damit bis nach Berlin fahren, wo sie also Tausende von Krügen dieses Wassers, auf solche Weise verpackt, nach dem nordlichen Deutschland bringen. Die Versendung in Kisten wird aber dann vorgezogen, wenn das Wasser in entferntere Gegenden verführt werden soll, und umgepackt werden muß; denn man trifft nicht überall solche Leute an, die mit dem Verpacken der Kruge gehorig umzugehen wissen, und so wurde am Ende für den Abnehmer der Berlust an Wasser größer senn, als die kleine Auslage für die Kiste. Auf Verlangen läßt man aber auch die Kruge in Korbe verpacken, welche viel wohlfeiler sind, als die Kisten. Diese Verpackungsart ist jedoch nur bei den Transporten anwendbar, die über Kölln geben, weil die Körbe dort verfertiget und verparkt werden, indem zu Miederselters die erforderlichen Weiden fehlen, und solche erst herbeigeschafft werden mussen, welches Zeit und

Kosten erfordert. Für die Güte und Haltbarkeit des Selterwassers spricht übrigens die Erfahrung am besten. Nach Hufeland ist es ein einfaches salinisches Wasser, mit einem reichen Antheile von kohlensaurem Gas, frei von Gisen (nach Westrumbs neuester Untersuchung soll es etwas Eisen enthalten.) Daher wirkt es kuhlend, reizend, erquickend, alle Secretionen befordernd, vorzüg= lich Urin = und Hautabsonderung, weniger die Darm= ausleerung, vorzüglich die Thätigkeit des Lymph = und Drusensystems und der Lungen vermehrend, ist leicht verdaulich, sowohl für die ersten, als zweiten Wege, und erregt keine Erhisungen und Blutcongestionen. Es ist vaher sowohl für vollblütige und starke, als schwächliche Subjecte brauchbar, und bei allen Krankheiten von Un= thatigkeit und Schwäche des Gefäßsystems, Verstopfun= gen, gehemmten Absonderungen und Ausleerungen, Hamorrhoidalbeschwerden, Leber = und Gallenkrankhei= ten, Gicht und Skropheln, von vielem Nußen, und wenn es auch nicht überall als Hauptmittel zureicht, so ist es doch ein höchst schäßbares Nebenmittel. mann brauchte es mit Nugen bei einem durch nacht= liche Pollutionen Geschwächten, den er zwei Theile Eselsmilch mit einem Theile Selterwasser fruh zu 1 Maaß fünf Wochen trinken ließ, worauf er vollkommen hergestellt wurde. Von ganz vorzüglichem Werthe ist es, nach dem oben zuerst angeführten Schriftsteller, bei chronischen Lungenkrankheiten, und zwar der schwersten von allen, der Lungen such t. Es lei= stet hierin, wo die kräftigsten Mittel oft umsonst ange= wendet werden, weil sie zu kräftig sind, oder zu heftig wirken, die außerordentlichsten Wirkungen, und zwar bei allen Arten, sowohl der schleimigten, als der tuber-kulosen, und der entzündlich eitrigen Lungensucht. In der ersten vermag es durch seine eigenthumlich reizende Wirkung die Kraft der erschlasten Gefäße und Schleimsdrusen zu beleben; in der zweiten die Drüsenstockungen

aufzuldsen, ohne eine entzündliche Reizung zu erregen, was sonst oft den Gebrauch anderer Auflösungsmittel verhindert; in der dritten die anomalische Absonderung in eine regelmäßige zu verwandeln, und dadurch die an= fangende Suppuration, die anfangs gewöhnlich nur oberflächlich ist, zu heben. Es leistet selbst noch viel, wenn die eiterige Lungensucht schon einen beträchtlichen Grad erreicht hat, und Sufeland trägt kein Bedenken, unter allen Mitteln gegen die Lungensucht, dieses, nebst der Eselsmilch und dem Islandischen Moose, oben an zu stellen, und unter den genannten behauptet es noch den Vorzug, indem es die allgemeinste Anwendung er= laubt, da, wie bekannt, bei manchem tuberkulosem Zu= stande die Milch nicht bekommt, und bei großer Reiz= barkeit der Lungen das Islandische Moos schadet. Das Selterserwasser scheint gerade die Verbindung und den Grad der Wirksamkeit zu enthalten, den diese Krankheit im Allgemeinen fordert, das heißt, sanfte Reizung und Belebung der Lungengefäße und Drusen, ohne eine allzgemeine Vermehrung des Blutumlaufs und des Blutz andrangs nach den Lungen zu erregen. Am wohlthä= tigsten wirkt hierbei, vermischt mit dem dritten Theile warmer Milch, besonders Eselsmilch, wodurch die un= mittelbare Reizkraft noch etwas gemildert und zugleich die wirksamen Bestandtheile mehr firirt zu werden schei= Der oben angeführte berühmte Arzt hat dieses Alles aus vielfacher Erfahrung; nur bei großer Gewiß= heit zum Bluthusten empsiehlt er Vorsicht, weil dieses Wasser, wegen seines großen Reichthums an kohlen= saurein Gas die ganze eigenthümliche Wirkung dieses Stoffes, Blutflusse zu treiben, theilt, wobei aber auch die Beimischung warmer Milch das beste Verbesserungs= mittel ist, wodurch ein Theil des Gases verflüchtiget wird. Um die heilsame Wirkung zu erhalten, darf die Dosis nicht zu geringe senn, und es muß wenigstens eine Flasche jeden Tag getrunken werden. Bei allen Arten

des Asthma, die von einer materiellen Anhäufung in den Lungen entstanden oder damit verbunden sind, leistet es ebenfalls vortrefsliche Wirkungen; wohin das schlei= mige, tuberkulose und sanguinische, besonders diejenige Urt gehört, die durch unterdrückte oder den Durchbruch suchende, Hämorrhoidalcongestionen entsteht; doch auch in dem letzteren Fall muß man sich vor der Lungenblu= ung schüßen, und im Nothfall durch einen Aderlaß sicher stellen. — Auch bei Nieren= und Blasenkrank= heiten, Gries, Stein, Blasencatharr, Bla-senhamorrhoiden, Schwerharnen zc. leistet es vortreffliche Dienste, und verdient, auch hier den Ruhm des allgemeinsten Mittels. Es wird, wenn es auch nicht das Uebel heben kann, es doch immer erleichtern, und die Schmerzen, die Blasenkrämpfe, die Beschwerden des Urinlassens vermindern; allein in vielen Fällen wird es auch Radikalkuren bewirken, und wenigstens ein wesentliches Mittel zur Unterstüßung der Radikalkur seyn; welches hauptsächlich von Stein= und Griesbeschwerden gilt, wo der große Nußen des kohlensauren Gases entschieden ist; denn hier kann die Wirkung außer= ordentlich verstärkt und eine, beim Stein mit Recht berühmte Aqua mephitico-alcalina daraus bereitet werden, wenn man zu jedem Glase noch etwas Mineralalkali mischt. Bei einem schwachen, zur Blähsucht geneigten Magen, soll es nicht gut anzuwenden seyn, weil es da leicht eine lästige Flatulenz erregt.

Der Ritter von Zimmermann zu Hannover rühmt die gute Wirkung dieses Wassers bei Verstopfung der Leber und anderer Eingeweide des Unterleibes. Er sagt: "das Selterwasser war deswegen ehemals nicht berühmt, weil man sich überall desselben bloß gegen drohende, anslangende, und auch tödtliche Schwindsucht bediente, Ich bin völlig überzeugt, und habe es oft bemerkt, daß das Selterwasser, wenn es an der Quelle getrunken wird, bei ansangender und drohender Schwindsucht

(Phthisis pulmonalis) und bei noch nicht ganz vorhanstenen und noch gar nicht in Siterung gegangenen Knoten (Taberculis) in den Lungen, von großer und guter Wirkung ist, wenn es besonders mit zweckdienlichen Akzneien, während dieser Kur in Selters, unterstüßt wird."

Auch der Hofrath Richter empfiehlt in der von seinem Sohne herausgegebenen speciellen Therapie, Ber= lin, 1820 bis 1821, das Selterwasser in Entzundun= gen der Leber, wo dieses Eingeweide verstopft zu werden drohet, in krebsartigen Geschwüren des Magens, welche auf Entzündung desselben entstanden sind; in chronischen Rheumatismen, in der chronischen Wasser= fucht ohne Fieber, welche sich so häusig nach überstande= nem Scharlachausschlage einstellt, im Scharbock, beson= ders in dem eigentlichen Seescorbut. Er sagt im 5ten Bde. des oben angeführten Werkes, Seite 811, in Hin-sicht des Seescorbuts Folgendes: "Durch nichts kann man sich auf Schiffen und langen Seereisen besser gegen ben Scorbut huten, als durch den Gebrauch kohlensaurer Mineralwasser, Seltermasser 2c." Ferner dient es nach Richter gegen das so lastige Erbrechen der Schwangern, gegen die Verstopfung der Urinwege und Stein= beschwerden, in schleichenden Fiebern, wo scharfe verdor= bene lymphatische Feuchtigkeiten aus dem Körper zu füh= ren sind; in der Schleimschwindsucht, nach unterdrückter Milchabsonderung oder von auf der Lunge abgelagerten scharfen lymphatischen Stoffen; bei Eitersäcken der Lun= gen, wenn kein entzündlicher Zustand im Anfange dersel= ben mehr Statt findet; im Anfange der Nieren = und in der nach Masern entstehenden Schwindsucht, in der ei= ternden Schwindsucht, so lange noch keine Colliquatio= nen eintreten, in manchen krampshaften Zufällen, hypo= chondrischen und hysterischen Beschwerden, in der Reconvalescenz des Reichhustens, wenn diese Krankheit lange gedauert hat, und solche besonders mit einem blutigen Auswurfe verbunden war ic.

Ritter hat den medizinischen Nußen des Selterwassers in seiner unten angeführten Schrift im Allgemeinen solgendermaßen sehr schön und kurz angegeben: "Die wohlthätigen Wirkungen dieser Quelle auf die Lungen, in manchen Fällen auf das Urin- und Pfortadersystem, seine lösende Kraft auf zähen Schleim und das besondere Vermögen ihn auszuspülen, auszuwaschen, mit dem allgemeinen Einfluß auf die ganze Masse der Säft sind hin-

reichend, selbst von vielen Layen, gekannt,"

· Auch der Hofrath Strack, ehemaliger Mainzischer leibarzt, halt das Selterwasser für ein vortreffliches Mittel gegen die Bleichsucht, Hypochondrie, Hysterie, die unterdrückte und unordentliche Menstruation, Hautausschläge, Skrofeln, Englische Krankheit, Gelbsucht, Gicht und Rheumatismen. — Der Königliche Bayersche Medizinalrath Wesler in Augsburg sagt in seiner Schrift: Ueber die Gesundbrunnen im Untermainkreise, Mainz, 1821, S. 65. "Die kühlens den auflösenden Säuerlinge, wohin auch das Selters wasser gehört, werden in vielen hißigen Krankheiten mit Unrecht zu selten angewendet. Sie sind nicht bloß ein angenehmes, kuhlendes Getränk, sondern auch vortress liche Heilmittel in Fiebern und in der Entzündung von Schleimhäuten, und sind geeignet, im Zeitraume der Abnahme der Entzündungskrankheiten, überhaupt die Krisen zu unterstüßen und zu fördern. Man sollte sie daher in Civil = und Militärspitälern häufiger anwenden, Auch in langwierigen (chronischen) Krankheiten macht man von diesen Wassern in den Krankenanstalten zu wenig Gebrauch. Manche Lungensichtige könnten durch sie gerettet werden."

Noch eine Benußung des Selterwassers darf hier nicht übergangen werden, die allgemeiner zu werden ver dient, als es disher der Fall gewesen ist; dieses ist die Anwendung als Mundspülwasser. Nach mehrjährigen und vielfältigen Erfahrungen kann die trefsliche

Wirksamkeit des Seltwassers in dieser Hinsicht nicht genug angepriesen werden. Täglich mehrere Male den Mund mit diesem Wasser ausgespult, befreit die Zähne und das Zahnsleisch von dem anhängenden Schleinne, Speiseresten z., erhält diesen Theil nicht allein gesund, stärkt das Zahnfleisch und erhält die Glasur der Zähne, sondern ist auch im Stande den in den Zähnen entste= henden Knochenfraß und andern Verderbnissen dieser Art in den Theilen des Mundes Grenzen zu seßen. Daher soll das Selterwasser mit Recht als ein unent= behrliches, den Mund rein und gefund erhaltendes Mit= tel schon långst auf manchen Damentoiletten aufgenom= men worden seyn. Es versteht sich übrigens, daß man, wenn man sich des Selterwassers zum Ausspülen des Mundes bedienen will, den dazu zu verwendenden, das Wasser enthaltenden Krug, zumal im Winter, einige Stunden vor der Benußung aus dem Keller holen laffen. und in die warme Stube stellen muß, damit das Wasser einigermaßen verschlagen wird, indem sonst leicht, nach der Anwendung ganz kalten Gelterwassers, wie von jedem auf den Mund wirkenden bedeutenden Kaltegrad, nachtheilige Verkältungen der Theile desselben, Zahn= schmerzen zc. wurden entstehen konnen. Das Eisen, welches das Wasser nach Westrumb enthält, soll so unbedeutend seyn, daß es beim Verfahren des Wassers durch die Entweichung eines Theiles von Kohlensaure ganz verloren geht; denn auch hierin hat das Selterwasser vor andern Mineralwassern den Vorzug, daß es, lange geoffnet hingestellt, immer noch mehr Geist behålt, als jedes andere Wasser, und daher kann man es auch recht gut entfernt von der Quelle trinken. Man trinke es fruh bei angemessener Bewegung, wenigstens eine Wildsteinerne Flasche täglich, und beobachtet dabei eine angemessene Lebensordnung in Ansehung des Essens, der Ruhe und Bewegung; die Frühstlunden des angeneh= men Frühlings sind auch hier die besten, nie soll es

gerathen senn, wenn man es bei Tische trinkt, wo ein Slas gutes bitteres Bier nüßlicher ist. In manchen Fällen soll es nicht unrecht senn, die Kur mit einigen Flaschen Pyrmonterwasser zu beschließen. Ueber das Selterwasser sehe man folgende Schriften nach:

Der neue Wasserschaß von Tabernamontanus, Cap. 25. Untersuchung des Selterwassers, von J. S. Hahn. Berlin, 1720.

Mogen's Niederselterbrunnen. Gießen, 1792. Leipzig, 1724. Der Niederselterbrunnen von F. J. Horst. Frankfurt a. M. 1725.

Friedrich Hoffmann's grundlicher Bericht vom Selterbruns nen, dessen Gehalt, Wirkung, Kraft zc. Halle, 1727, Leipzig, 1732, und Französisch, 1756 von P. Leveling. Auch an verschiedenen andern Orten erschien diese kleine Brunnenschrift mit einigen Zeilen Jusap neu aufgelegt, wie z. B. zu Coblenz in den Jahren 1737, 1748 und 1766.

I. Kilian Dissert. de Aqua Selterana. Arg., 1740.

Selterbrunnenbericht von dessen Gebrauch, Kraft und Wirstung. Prenzlau, 1754.

Brocklesby Expp. concerning the solution and virtues of the Selterwaters. London, 1768. Ucbersest von Sild mul: 1er, 1772.

Untersuchung und Nachricht von des berühmten Selters wassers Bestandtheile, Wirkungen und richtigem Gebrauch. Leipzig, 1775.

Untersuchungen und Nachrichten von des berühmten Selsterwassers Bestandtheilen, von Ehr. Fr. Rens. Leipzig, 1775, 1781, Schw. Abth. Bd. 37, S. 26.

Baldingers neues Magazin für Aerzte, 1787, Bd. 9. St. 6. N. 5. Bd. 10. St. 4, 1788, S. 329 — 330.

Schlößer's Briefwechsel, Th. 8, Heft 43, Nr. 4.

Frankische Sammlungen, Bd. 8, S. 25.

Nachricht vom Niedersclters: und dem Selterbrunnen. Journal von und fur Deutschland, 1784, St. 9, S. 155.

Spstematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bader der bekannten Länder, vorzüglich Deutschlands zc. Jena und Leipzig, 1798, S. 58 u. f.

Hufelands praktische Uebersicht der vorzüglichsten Heilquels len Deutschlands nach eigener Erfahrung. Berlin, 1815,

#### Gelterserwasser. Sembella.

Seite 223 u. f.; '2te vermehrte Auflage, 1820, ©. 233—239.

Venel, l'Examen sur l'eau de Selters. Sect. I et II. Mem. de mathem. et phys. presentés à l'acad. roy. des sciences à Paris, T. IV. p. 55.

Beschreibung von Selters, dem Herrn Dr. Ferd. Wurzer zur Prufung vorgelegt von Joh. Friedr. Westrumb.

Marburg, 1813.

Denfwurdigfeiten ber Stadt Biesbaden und ber benache barten Gegend, in vorzüglicher Binficht ihrer fammt= lichen Mineralquellen, 1ster Theil, Mainz, 1800, ©. 303.

Ueber die Bereitung des kunstlichen Selter= maffers, f. den Art. Mineralisches Baffer,

Th. 91, S. 57.

Auf dem Trimmenauischen Grunde, einige Schritte vom Allerfluß ist eine Quelle, die nach Geschmack und Wirkung dem Selterwasser abnlich ist. Sie fließt am Fuße eines ziemlich hohen Berges und hat einige 20 Ellen im Umfange. In demselben sind viele bestän= dig quellende kleine Adern, in der Mitte aber eine starke wasserreiche Ader, die immer gleich stark quillt. Dieses Wasser wird vom Franzwein gleich trübe, schwärzlich, oder spielt ins Violette. Das Vieh, als Pferde, Schafe 2c., säuft es gern, und lieber, als das Allerwas= ser, und befindet sich dabei wohl.

Selterserwasser, s. den vorhergehenden Artikel. Selzerwasser, s. daselbst.

Semantrum, Gr. Cemarreor, eine Latte von Holz oder eine Stange von Eisen oder Erz, worauf mit einem Hammer geschlagen wurde, wenn die Monche in ei= nem Kloster zusammen kommen sollten. Geklappere oder Geklirre diente daher statt des Ge-lautes mit einer Glocke, ehe solches Mode geworden.

Sembella, eine alte Munzwährung; es soll so viel beißen, als Semissis libellae, und that so viel, als

14 eines Meißenschen Pfennigs.

## Semeiographie. Semicinctium. 173

Semeiographie, beim Musikus, die Kunst, alle und jede Melodien, sie mögen von uns selbst oder von Andern erfunden werden, durch Hulfe dazu erforderlicher Zeichen in die Feder zu kassen, und zu Papier zu bringen, damit jeder Ausüber sie vortragen kann, wie der Erfinder bei der Erfindung derselben sich's

gevacht hat.

Semele, Tochter des Cadmus und der Hermione. Nach der Fabel hatte die Natur an derselben alle Neize verschwendet, so daß Jupiter von ihrem Andlick bezaubert wurde und Alles anwandte um ihre Liebe zu gewinnen. Semele blieb auch gegen die Zärtlichkeit ihres Liebhabers nicht gleichgültig und schenkte ihm ihre Gunst. Juno, eisersüchtig auf ihre Nebenbuhlerin, schwur dei sich selbst Rache zu üben und verwandelte sich in die Veroe, Semelen's Säugamme, überredete Semelen, sie solle es sich vom Jupiter ausbitten, daß er in derjenigen Gestalt bei ihr erscheinen möchte, wie er die Juno, seine Gemahlin, zu besuchen pslegte; diese that es, und Jupiter gewährte, obgleich ungern, ihre Vitte. Er kam mit seinen Blisen und Donnern, welche Semele nicht ertragen konnte, sondern von dem Andlicke der Flamme verzehrt ward. Jupiter rist den acht Monat alten, mit derselben gezeugten, noch ungebornen Knaben den Vachus, aus den Flammen und steckte ihn in seine Hüste, bis die neun Monat voll waren; dann nahm er ihn heraus und gab ihn den Nymphen auf der Insel Naros zur Erziehung.

Semelejus, ein Name des Bacchus, als der Sohn

der Semele.

Semen, s. Same, Th. 135, S. 216 u. f.

Semenamomi, s. Nelkenpfeffer, Th. 102, S. 241. Semicinctium, ein Vortuch, eine Schürze bei den Römern, die gleich unsern Schürzen nur die Hälfte des Körpers vorn bis auf die Füße umgab.

## 174 - Semicirculus. Semifolon.

Semicirculus, der Halbkreis eines Zirkels, s. unter Zir=

fel, in 3.

Semidiameter, in der Geometrie, der Halbmesser, Halbdurchmesser. Es ist die gerade Linie, die von dem Mittelpunkte eines Zirkels bis zur Peripherie

gezogen wird.

Semid'or, Semil'or, Semilor, s. im Art. Messing, Th. 89, S. 440, 441. Man erhält den reinsten Semilor, wenn man 16 Theile Rupser, mit 7 Theilen des reinsten Zinkes zusammenschmelzt. Wie die Zusammenschmelzung des Zinkes und Kupsers geschieht, s. unter Messing, Th. 89. Auch sehe man den Art. Prinzmetall, Th. 117, S. 404.

geschieht, s. unter Messing, Th. 89. Auch sehe man den Art. Prinzmetall, Th. 117, S. 404. Semikolon, Semikolon, in der Rechtschreibung, ein Zeichen, welches durch ; angedeutet und zur Deut= lichkeit zwischen einen Vorsas und Zwischen = auch Machsaß in einer Rede gesetzt wird. Die Sprachlehrer haben verschiedene Regeln bei dieser Zeichensetzung an= gegeben, worin sie jedoch auch verschiedentlich abweichen. Morig\*) führt ein entgegensegendes, ein= theilendes, erklarendes und anhangendes Semifolon an. Das entgegengesette Se= mikolon steht, wenn zwei Hauptsake, die aus mehreren durch Kommata schon unterschiedenen kleinern Sagen bestehen, sich durch aber, hingegen, denn, daber, allein, dennoch, indeffen, deshalb, destomehr, wenigstens zc. zc. entgegengesest sind, so wird dieser Gegensaß durch ein Semikolon bezeich= net, als: Jener treibt die Dichtkunst, und. fie treibt ihn; dieser treibt sie auch; aber sie treibt ihn nicht. Hier gewahrt man deutlich, daß da, wo das Semifolon steht, ein Komma nicht zureichen wurde, um den starken Einschnitt in dem Saße.

<sup>\*)</sup> Allgemeiner Deutscher Brieffteller 2c., 4. Auflage. Durchges feben und mit vielen Zusätzen vermehrt, von Theod. He in fi us. Berlin, 1802, S. 19 u. f.

welcher durch das folgende aber bemerkt wird, zu bezeichnen, welches auch der Fall in den folgenden beiden Beispielen ist: Esist süß, sich zu rächen; aber noch weit süßer zu verzeihen. — Dichter klagen, daß es keine Mäcenaten giebt; Mäcenaten, daß es keine Dichter giebt. Besteht der Gegensaß aber aus zwei ganzen kleinen Säßen, so ist ein Komma hinlänglich, als: Ich glaube es, aber ich sehe es nicht. Ich sehe

es, aber ich glaube es nicht.

Das eintheilende Semikolon steht, wenn eine Folge von ganz von einander verschiedenen Sagen unter einem Hauptsaß zusammengefaßt oder gleichfam unter eine Rubrik gebracht werden sollen, wo dann die Eintheilung oder Folge dieser Sake durch Semifolon bezeichnet werden, als: Seine Mienen bruden Wuth und Verzweiflung aus; seine Lippen bebten; die Augen starrten; sein Gesicht überzog eine Todtenblaffe. einzelnen Sage sind zwar an sich ganz von einander unterschieden; aber sie sind doch zu nahe verbunden, und ein jeder von ihnen macht an sich zu wenig einen Sas aus, als daß sie durch Punkte abgesondert werden konnen; ein bloßes Komma wurde sie aber wieder nicht genug von einander absondern; daher ist das Semikolon unter den Unterscheidungszeichen dasjenige, welches weder zu stark, noch zu schwach, die Eintheilung oder Folge dieser Saße in ihren Jugen bezeichnet; wie auch in den folgenden Beisvielen: Wenn Gerech= tigkeit und Treue leere Mamen sind; wenn die Bosheit fich des Erdfreises bemachti= get; und wenn die Arglist über die Redlich= keit siegt: so ift das Grab die Zuflucht der Unschuld. Wenn aber in einer Reihe solcher nach= einander hergezählten Saße die einzelnen Saße fehr flein sind, so kann man wieder bloß ein Komma

gebrauchen, als: In der Tangkunst ist et groß', in der Singekunst mittelmäßig, und in der

Runft zu denken sehr schwach.

Das erklärende Semikolon steht, wenn der erklärende Saß, zu mehrerer Erläuterung desselben, durch den folgenden Saß, nur mit andern Worten, erklärt wird; es mussen dann beide Säße durch ein Semikolon unterschieden werden, als: Er ist ein äußerst unternehmender Geist; nichts ist so schwer, welches er nicht für leicht hält. Man wird auch hier gewahren, daß ein Punkt zu viel, und ein Romma zu wenig seyn würde, um den Einschnitt zwischen diesen beiden Säßen zu bezeichnen, wovon der Leßtere als eine bloße Erklärung des Ersteren, und nicht als ein für sich bestehendes Ganzes betrachtet werden kann.

Das anhångende Semikolon, welches eine Aehnlichkeit mit dem anschließenden Komma hat, wird gesetzt, wenn einem schon an sich verständlichen Sase vermittelst der Wörter viel, denn, also, daher, sonst, doch; oder auf eine andere Weise, noch ein Sas gleichsam wie ein Anhang, beigesügt wird, als: Er muß Lag und Nacht arbeiten; sonsk wäre es ihm unmöglich so viel zu leisten. Er ist nicht dagewesen; wenigstens weiß ich nichts davon. Er hat es ja mit Sprüchen aus der Bibel bewiesen; also muß es wohl wahr senn.

Semilor, f. den Art. Semid'or, G. 173.

Semimetalla, s. Halbmetalle, unter Metall,

Th. 89, S. 521, 525.

Semina plantarum; s. unt. Same, Th. 135, S. 230. Seminar, Pflanzschule, Seminarium; Fr. Seminaire, s. den Art. Schule, Th. 149, S. 409, und Schullehrer, daselbst, S. 480 u. f. Auch eine Anstalt oder ein Institut, wo die zum geistlichen Stande gewidmeten Personen unterrichtet werden.

Man findet dergleichen Seminarien besonders in den katholischen Låndern, in welchen sich die jungen katholischen Theologen bilden; aber auch in den protessantischen Ländern findet man dergleichen Bildungsanstalten, wie z. B. in Halle, Wittenberg, in Berlin, zur Bildung junger Theologen sür die Französische Kolonie, welches Institut mit dem Französischen Symnasium in so fern verbunden ist, daß die jungen Theologen zugleich in den untern Klassen den Unterricht ertheilen, und sich dadurch auch im Lehramte üben; in Sisenach, Schullehrersem in ar zc. Für die Katholiken in Rom, St. Omer in Artois; in Deutschland zu Tübingen, Münster zc. zc. Ein Mehreres über diese Anstalten; s. den Art. Universsität, unter U, weil sie größtentheils mit diesen Inssituten verbunden sind.

Semiobolus, eine alte Münze der Athenienser, die nach unserm Gelde 3 Pfennige galt, indem sie ein halber Obolus war; sechs davon machen eine Drachme und

eine Drachme, waren drei Groschen.

Semiordinate, die senkrecht gezogenen Linien in einem Quadrate.

Semiotik, in der Arzneilehre, s. Zeichenlehre.

Semipite, die kleinste Nechenmunze in Frankreich. Sie enthält den achten Theil eines Deniers Tournois, oder der vierte Theil einer Maille oder eines Obole, und die Hälfte einer Pite.

Semis, eine ehrne Münze, einen halben As an Werth. Sie ist mit der Semissis oder Sembella einerlei, und

galt bald 13, bald 14 Pfennig.

Semisiclus, die Hälfte eines Sekels, so viel nämlich jeder Israelit jährlich zur Stiftshütte und hernach auch zum Tempel geben mußte, welches Geld spätershin die Römer zum Tempel des Kapitolinischen Jupiters in Rom schlugen, nachdem Jerusalem durch Oec, techn. Enc. Theil CLIII.

## 178 Semiscrupulus. Semmelausbacker.

den Titus zerstört worden. Nach unferm Gelde

waren es sechs Groschen.

Semiscrupulus, war zwar so viel, als ein halber Scruspel, aber auch so viel, als eine Obole, 2 Obolen machten einen Skrupel und 3 Skrupel eine Drachme.

Semistertius, eine Münze, welche  $2\frac{1}{2}$  As ausmachte; sie ward auch der Kürze halber nur Sestertius ge-

nannt.

Semite, Seamite, ein Kattun, welcher auf einigen Inseln des Griechischen Archipelagus, vorzüglich auf der Insel Siphanto, gemacht wird. Er ist glatt gewebt und nicht so stark als der Demite, ein andrer Kattun, der an eben dem Orte gemacht wird, aber gesköpert ist.

Semitonium, in der Musik, ein halber Ton, wenn namlich um einen halben Ton niedriger oder höher muß gesungen oder gespielt werden. Das Erste nennt man den vollkommenen oder großen halben Ton, das Andere

den kleinen oder unvollkommenen halben Ton.

Semmel, beim Backer, kleine halbrunde Brodchen von Weißenmehl, die bald größer, bald kleiner sind, und von denen gemeiniglich mehrere zusammenhangen, nachdem es die Gewohnheit des Ortes mit sich bringt. In Berlin heißt eine Reihe Semmel drei aneinander hangende oben erwähnte kleine halbrunde Brodchen. Man nennt übrigens alles das feine weiße, lockere Weißenbrod in den meisten Gegenden Deutschlands Semmel; s. auch den Art. Bäcker, Th. 3.

Semmelausbäcker, beim Bäcker, ein Schieber, womit die Semmeln aus dem Ofen gezogen werden. Es
ist ein 16 Zoll breites dunnes Brett, bei 2 Fuß lang
und mit einem 9 Fuß langen Stiel. Auf einer langen Seite des Schiebers hat er eine vorspringende Leiste, damit die Semmeln beim Herausziehen aus
dem Ofen nicht abfallen, und auf der andern langen Seite ohne Leiste, werden die Semmeln aufgenommen. Semmelbacken, beim Backer, das Backen der Sem-Der Teig zu den Semmeln wird, nachdem das Sekstück zu seiner vollkommenen Gahre gelangt ist, auf folgende Art gemacht. Der Backer gießt zu dem Sekstücke das nothige lauliche Wasser, schüttet darein ein paar Hande voll Salz, zerreibt in dem Wasser das Hefenstück, kneipt beides mit Mehl, bis der Teig nicht mehr wässerig ist, und walzt denselben, wie den Brodteig, und so muß auch der gewalzte Teig trocken, flar und gut ausgestoßen werden, nur wird der Semmelteig überhaupt nicht so fest geknetet, als der Brod-teig, damit die Semmeln desto lockerer werden. Den gemachten Semmelteig wirft der Kneter sogleich auf den Beutendeckel, und Kneter und Werkmeister fangen nun an denselben auszuwirken und die Semmeln auszubilden. Diese Arbeit muß in der größten Geschwindigkeit geschehen, weil es sonst zu viel Zeit wegnehmen Gemeiniglich sind mehrere kleine, halbrunde Semmelbrode zusammen, wie z. B. in Berlin-drei Hellinge zusammen eine Reihe Semmeln ausmachen, wie auch schon oben, unter Gemmel angeführt wor-Zur Bildung der kleinen Brodchen oder Hellinge verwändelt der Bäcker sammtlichen Semmelteig in walzenartige Teigstücke, welches Stück eine Wurst Von solcher Wurst reißt oder schneidet er jedesmal zwei Kloße ab, so viel, als zu zwei Hellingen Belde Hellinge wirkt oder bildet er zugleich mit, und zwar jeden mit einem Daumen seiner Hand. Diese Arbeit, welche mit der größten Schnelligkeit geschieht, with in der Backeren mit für die kunstlichste gehalten. Drei Hellinge werden nur jedesmal zu einer Reihe zusammengesett, entweder sogleich auf dem Beutendeckel, oder erst auf den Backbrettern. den Backbrettern muß nunmehr die gewirkte Semmel Ist die Backstube nicht sonderlich warm, so werden die Backbretter auf die Gährstangen geschoben.

Der gewirkte Semmelteig erhalt seine Gahre in 1 Stunde, aber auch wohl erst in zwei Stunden, zeitiger oder später, nachdem viele Hefen in dem Teige sind, und nachdem warm gegoffen und die Backstube beiß Im Durchschnitt ist die Gahre gemeiniglich in 4 Stunde vollbracht. Der Bäcker bekommt zwar eine Tare zu den Semmeln, wie viel sie wiegen sollen, allein es ist fast unmöglich, alle Hellinge abzuwiegen. Daher muß er das Gewicht so zu sagen in der Hand haben, und nach dem Augenmaaße die Große bestimmen. Die zuerst gewürkten Hellinge werden ofters abgewogen, damit sie sich nach dem abgewogenen Teig ungefähr richten konnen. Während nun der Sem= melteig geknetet und gewirkt wird, wird der Ofen zum zweiten Male geheißt, wobei das Holz hinten und in der Mitte nicht ausbrennt, damit das Gewolbe heißer wie der Herd werde, und die Dunste in der Folge gut aufsteigen. Dieserhalb muß der Ofen auch stark ge= heißtwerden, und man muß daher viel Back sprießel hineinwerfen. Dieser starke Grad der Hiße wird aus einer doppelttn Ursache erfordert. Erstlich wird der Ofen mehrere Male mit Semmeln übersetzt, das ist, der Ofen wird drei= bis funfmal besetzt. Ueberdieß muß der Dfen stark geloscht werden, damit viele Dunste in demselben entstehen, weil die Semmeln schwer die Farbe annehmen, zumal da sie nur kurze Zeit im Ofen bleiben. Das Backen selbst geschieht auf folgende Weise: Wenn der Semmelteig seine Gahre hat, und der Ofen gereiniget worden ist, so werden die Sem= meln in den Ofen geschoben; da aber gemeiniglich die sogenannten Salzkuchen in Berlin mit den Semmeln zugleich gebacken werden, so werden solche zuerst hineingeschoben; denn weil diese viel Feuchtig= keit bei sich haben, und daher die Dunste in dem Dfen, Die zum Semmelbacken sehr nothig sind, vermehren mussen, so werden sie zuerst hineingeschoben, und der

## Semmelbeute. Semmelbrodpastete. 181

übrige Raum des Herdes mit Semmeln angefüllt. Der Werkmeister setzt fünf bis sechs Stück auf einen langen Schlagschieber, kehrt sie zuweilen auch auf dem Schieber um, weil die obere Seite beim Gahren austrocknet und staubig wird, vorzüglich aber, damit . die Semmeln auf der Bodenrinde auch Glanz erhal= Auf dem Schieber bestreicht sie der Bäcker mit einer nassen Streiche, giebt einigen einen Schnitt nach der Länge mit einem Messer. Sogleich schiebt er sie Reihenweise in den Ofen, und sie sind in einer Viertelstunde gut. Wenn der Ofen voll geschoben, oder, wie man sagt, übersett ist, so zieht man die zuerst ein= geschobenen mit dem Semmelausbacker wieder heraus, und bestreicht sie sogleich mit einer in Wasser getauchten und ausgestrichenen Streiche. Das Bestreichen befördert das Glänzen und die Farbe der Semmeln. Daß Salz bei dem Teigmachen mit eingeknetet wird, geschieht nicht allein des Wohlge= schmacks wegen, sondern auch, damit das Salz die unmäßige Gahre mäßige, damit die Semmel sich nicht aufblähe. Ueberhaupt muß man eine Portion Salz vor der Anfertigung des Teiges in das zu dem soge= nannten Hefenstuck zugegossene Wasser thun. Die Portion des Salzes ist aber nicht an allen Orten gleich groß, sie richtet sich nach den im Wasser schon vorhandenen Salztheilen, wie denn jeder Ort und fast jeder Brunnen in dieser Rücksicht seine besonderen Eigen= schaften hat. In Magdeburg darf daher in manchen Backhäusern nur sehr wenig, in andern gar kein Salz in den Semmelteig gethan werden, dahingegen in Berlin schon eine ziemliche Menge dazu genommen werden muß.

Semmelbeute, beim Backer, eine Beute, worin der Semmelteig gemacht wird, sie unterscheidet sich von der Brodbeute in nichts, als daß sie kleiner ist.

Semmelbrodpastete, s. Semmelpastete.





Semmelpotatte, weiße. Man lasse Semmelrinden in Fleischbrühe aufschwellen, und auf dem Boden der Schuffel anbacken, lege ein klein gefülltes Weißbrod in die Mitte, gieße ein weißes Coulis von Barseben darüber und richte es warm an. — Eine braune Man nehme ein Coulis von einem Stucke Aal und Lachs, lasse diese Stucken mit einem Stucke Butter in einer Cafferolle braun braten; dann zerstoße man sie in derselben mit einem Stucke Butter, sete sie auf ein Casserolloch, und wenn es braun geworden, gieße man Coulis und Fleischbrühe, von jedem gleich viel, daran, thue einige Trüffeln, Champignons, eine kleine ganze Zwiebel, Petersilie, nebst zwei bis drei Gewurznelken und einige Semmelrinden daran, und lasse es zusammen gelinde kochen. Wenn das Fleisch : pom Mal und Lachs gestoßen wird, so muß es mit ein wenig Rrebscoulis befeuchtet, und wenn es gut gestoßen, mit dem Coulis in der Casserolle vermengt, dasselbe zusam= men durch ein Haartuch geschlagen, das Durchgeschlagene in eine Casserolle gethan, und solches auf heißer Assche warm gehalten werden. Hierauf schwelle man Semmelrinde in Fleischbrühe auf, und lasse sie anbakken, lege ein klein gefülltes Weißbrod in die Mitte, schütte das Coulis darüber, und richte es warm an.

Potage von Semmelrinden mit Austern. Man koche Semmelrinden mit guter Brühe und Kalbsteischjus in einer Schüssel auf, lasse sie auf dem Boden der Schüssel anbacken, belege den Rand der Potage mit Austern schütte Coulis und ein Rasgout von Kapaunen und Austern darüber, und richte

es warm an.

Potage von Semmelrinden und Krebs= coulis. Man pflegt Semmelrinden in Fleischbrühe aufzuschwellen und auf dem Boden der Schüssel an= backen zu lassen. Man lege nun ein kleines gefülltes Brodden darauf, thue Krebscoulis daran und richte es warm an.

Potage von Semmelrinden mit Rebhühnercoulis. Man schwelle Semmelrinden in einer Potageschüssel in halb Kalbsleischjus und halb Brühe auf, und lasses anbacken; dann schütte man ein brau-

nes Rebhühnercoulis darüber.

Potage von Semmelrinden mit Mousser rons. Man thue die Mousserons mit etwas ausgez schmolzenem Speck in eine Casserolle, gieße etwas Kalbzseischjus daran und lasse es kochen; dann, wenn es gar ist, gut abgesettet, mit einem braumen Rebhühner-Coulis dicklich gemacht; hierauf Semmelrinden in halb Brühe und halb Kalbsteischjus ausgeschwellt, und in der Potageschüssel anbacken lassen. Man sei aber darauf bedacht, daß das Ragout von Mousserons einen seinen Geschmack habe, und von dem Coulis genug daran sei; dann dasselbe über die Semmelrinde geschüttet und warm angerichtet.

Semmelschieber, bei den Bäckern, ein Schieber, die Semmeln damit in den Ofen zu schieben.

Semmelschnitte, die runden von einer Semmel gesschnittenen Scheiben. — Ge füllte Semmelschnitte. Vorher werden Eper geklopft, in Schmalzabgerührt, kleine Rosinen und Zucker darunter gethan; dann auf Semmelschnitte, wie Hirn gestrichen; zwei Schnitte aufeinander gelegt; dann wieder Eper geklopft, die zugemachten Schnitte darein gelegt, und solche, wie andere Semmelschnitte, gebacken.

Semmelsuppe, s. unter Suppe. Semmelteig, s. unter Semmelbacken.

Semones, ein Name derjenigen Götter, welche ihrer geringen Verdienste wegen, nicht unter die himmlischen oder Obergötter gerechnet werden konnten; aber dennoch eine nicht gemeine Verehrung genossen. Man rechnete hierher die Feld- und Waldgotter, als den Pan, Sylvan, und die Faunen, Sathren, Mymphen z. z. Sie heißen dem Namen nach so viel als Semihomines oder Halbmenschen, indem man ehemals für homo, hominis, auch hemo, hemonis geseht hat.

Sempel, bei den Leinewebern, was bei den Seiden-

wirkern der Zampel ist, f. die sen, unter 3.

Semperfrei, war ein besonderer Titel einiger Edelleute im ehemaligen Romischen Reiche. Die Bedeutung des Wortes soll dahin abzielen, daß diejenigen, welche dergleichen Prädicate sühren, von undenklicher Zeit her freie Herren oder Barone gewesen und nicht erst in spätern Zeiten aus dent niedern Adel in den Reichsfreiherrn-Stand mittelst eines Diplomes erhoben worden. Diese Semperfreien achteten sich daher den Grafen gleich, und also höher, als die gewöhnlichen Freiherren. Die Grafen von Schafgot sich in Schlessen sühren diesen Titel; so auch die Grafen von Limpurg, die aber im Jahre 1713 ausgestorben.

Sempiterne, s. Perpetuane, Th. 108, S. 590. Sempiternelle, eine Gattung von Perpetuane, welche in England gemacht wird. Sie ist nicht so sein, als die Sempiternen oder Perpetuanen. Sie gehet stark

nach Spanien, und von da nach Amerika.

Semple, s. Zemple, unter 3.

Semsen, Binsengras, Scirpus L., f. unter Gras,

**26.** 19 S. 737.

Sen, ein Suffirum, welches an Zeitwörter gehängt wird, Intensiva und Iterativa daraus zu bilden; gocksen oder gäcksen von gacken, das veraltete dinsen ziehen, von dehnen, hummsen, summen, summen, summen, summen, fummen, fen von kummen, fummen, raffsen von rafen, drücksen, von drucken, lugsen, von lugen, pelzen, von pelen, fillen, schlagen,

hunzen, und wenn sich das Zeitwort auf ein t endiget, hißen, fißen. Zuweilen wird diese Sylbe auch an Beiwörter gehängt, um thätige Zeitwörter daraus zu bilden, als geltsen, oder gelßen, gelt machen, das ist, verschneiden, das alte reich sen, regieren 2c.

Sen, Ser, ein Längenmaß in dem Königreiche Siam. 4 Sen machen ein Jod, und 25 Jod 1 Roeneug, das ist eine Siamsche Meile, welche ungefähr 2000 Franschssche Toisen beträgt. Die Eintheilungen eines Sens sind folgende: 1 Sen hat 10 Roua, 1 Roua 2 Ken, 1 Ken 2 Sock, 1 Sock 2 Keub, 1 Keub 12 Niou, 1 Niou 8 Gran oder Linien nach dem Französischen Maaßstabe, deren jedes durch ein Reißkorn gemessen

wird, das seine außerste Schale noch hat.

Senaculum, ein jeder Ort, wo die Aeltesten, Senes, einer Stadt zusammen zu kommen pflegten, bei den Griehen regovorar, von vigar, Senex; es war zu Rom so viel, als ein Rathhaus, wo sich der Rath versammelte. Es waren drei daselbst, das Eine zwischen dem Kapi-tol und Forum, wo späterhin der Tempel der Concordia stand, das Andere bei der Porta capena, und das Dritte in dem Tempel der Bellona, vor der Stadt, in welchem die fremden Gefandten Gehor erhielten, die man nicht in die Stadt lassen wollte. Nach Ei= nigen soll es Senaculum, nach Andern Senatulum geschrieben werden, ersteres ist das richtigere. Unterschied zwischen einer Curia und einem Senaculo ist nicht entschieden worden, indessen soll so viel gewiß senn, daß die Curia ein geheiligterer Ort gewe= sen ist. — Das Senaculum mulierum befand sich in der 6ten Region der Stadt Rom, auf dem Quirinus-Berge, Monte Quirinali, an welchem Orte es Heliogabalus angelegt. Die Frauen kamen da= selbst zusammen ihren Gottesdienst zu verrichten. Die Großmutter, so wie die Mutter des genannten Kaisers, Maesa und Soaemis, waren die Vorsteherinnen dieser

Versammlung. Welchen Gottesdienst, oder welches Fest die Frauen daselbst aber begingen, ist unbekannt; nach der Vermuthung einiger Schriftsteller soll man einen Phallus oder das Vild eines männlichen Gliesdes in Prozession umhergetragen und es zulest der

Venus Erycina in den Schooß gelegt haben.

Senat, Senatus, Rathsversammlung, s. diese, Th. 120. In Rom war der Senat eine Versammlung der Rathsherren, welche in so fern dem Volke entgegengesett wurde, als dessen regierender Theil, wogegen eins oder das andere nichts erhebliches thun, sondern S. P. Q. R., oder Senatus Populus Que Romanus zusammen Fommen mußte, Er wurde von Romulus eingeführt und bestand Anfang aus 100 der vornehmsten Burger, welche Zahl aber späterhin in verschiedenen Zeiträumen bis auf 1000 stieg; dann aber wieder bis auf 600 herabgesetzt ward; s. den folgenden Artikel. Un= ter den Königen konnten ihn nur diese zusammenberu= fen, nach Vertreibung der Letteren, zu den Zeiten der Republik, aber die Consulen, Dictatoren, Volkstribunen, Stadtpräfecten, die vorgesetzen der Ritterschaft Von diesen oder unter diesen jedoch immer nur die Vornehmsten vor den Nachgesetzten. Unter den Raisern beriefen diese den Senat zusammen. Whaltung konnte nur an einem geweiheten oder inau= gurirten Orte geschehen; daher geschah es auch zuweilen in den Tempeln, als in dem des Jupiter stator, des Kapitolinischen Jupiters, der Bellona, des Apollo, des Valkan, in dem der Concordia 2c., besonders aber in den Curiis, als der Calabra, Hostilia, Pompeia, Julia, Octavia, und dann in den Senaculis. Un den Versammlungstagen des Römischen Volks (Comitia) sollte verselbe nicht abgehalten werden, obgleich solches noch viele Ausnahmen erlitt, so auch, daß er nicht an unglücklichen Tagen, und daher in keinem nach den Calendis Nonis und Idibus, abgehalten

werden sollte; so viel ist aber gewiß, daß er nicht nach Sonnenuntergang abgehalten werden konnte; auch konnte nach 10 Uhr Romischen Zeigers nicht erst noch etwas Neues vorgetragen werden, und der= jenige, der den Senat zusammenberief, mußte vorher opfern und die Aruspices sehen lassen, was der Wille der Gotter sei. Zuerst wurden in dem Rathe die der Religion angehende Sachen, und dann dieje= nigen, welche ben Staat betrafen, vorgetragen. Den Bortrag that derjenige, welcher den Rath hatte zusam= menkommen laffen, und bei ordentlichen Versammlungen allemal der Vornehmere vor den Geringern, wenn nam= lich mehrere etwas vorzubringen hatten. Sie erhiel= ten schon durch den Romulus eine ansehnliche Ge= walt, indem die Konige darin etwas vortragen konnten, wovon der Schluß doch nach dem Rathe der meisten Stimmen aussiel; und da auch schon das Volk die Obrigkeiten erwählen, Gesetze feststellen, und Krieg anfangen konnte, so mußte doch jederzeit des Rathes Genehmigung eingeholt werden. Als aber späterhin der Senat durch zu große Strengegegen den gemeinen Bürger, diesen gegen sich aufbrachte, und sich das Volk Tribunen erzwang, verlor das Ansehen des Se= nats; denn die Tribunen waren bei allen Rathsver= fammlungen zugegen, und wenn ihnen die Rathsf schlusse nicht genahm waren, so sagten sie nur Vetamus! so galt der gefaßte Entschluß nichts, er wurde beigelegt; wenn sie ihn aber durchgehen ließen, so schrieben sie ein T, das ist Tribuni darunter, so wurde es erst ein Senatus consultum genannt. Aufsicht über den öffentlichen Schaß, die Untersuchung öffentlicher Verbrechen, die Gesandten an fremde Bolker zu schicken, und die nach Rom geschickten Gehor zu geben, die Provinzen einzutheilen und ihren Statthaltern zu übergeben; öffentliche Gottesdienste anzustellen, den Titel eines Imperator zu ertheilen,

Triumphe zuzustehen, zu den Gesetzen seine Einwilligung zu geben z. z. Sobald der Senat entlassen wurde, sagte der Bürgermeister oder derjenige, so ihn zusammenberusen: Patres conscripti nemo nos tenet oder nihil vos moror Patres Conscripti, oder Si valbis videbitur discendite Quirites; s. Senator.

Senatus Autoritas war zwar auch ein Rathschluß, der aber nicht als ein Senatus consultum galt, weil entweder die Versammlung des Rathes nicht zahlreich gewesen, oder nicht an einem dazu bestimmten Orte oder Tage zusammengekommen war, oder wenn die Volkstrisbunen dagegen protestirt hatten. Unter einem solchen Schluß wurde daher geschrieben: Huic senatus consulto ietercessit C. Coelius et C. Pansa, Tribunus pledis etc. Sonst schrieben die Tribunen nur ein T. darunter, wie auch schon oben angemerkt worden; wenn aber auch gleich protestiret oder intercedirt worden war, so wurde die Sache, wenn sie dazu geschickt war, dennoch an das Volk gebracht; auch der Rathsschluß schriftslich abgesaßt und aufgehoben, damit man sehen konnte, was des Rathes Meinung gewesen.

Senatus consultum war ein ordentlicher Schliß des Raths, der dann auch gemeinhin als ein Gesetz gelten mußte. Das Erste wurde unter dem Romulus gemacht, bei der Friedensstiftung der Sabinerinnen zwischen den Ihrigen und den Römern. Zur Zeit der Republik versuhr man dabei auf folgende Weise. Der Bürgermeister oder überhaupt derzenige, welcher den Rath zusammen kommen ließ, trug seine Sache vor, und suchte seine Meinung auf das Veste zu vertheidigen. Nachdem er ausgeredet, sagte er: Qui hoc sentitis, illuc transite! qui alia omnia, in hanc partem! wo sich dann auch der Rath theilte, und nachdem es Einer mit dem Referenten hielt, ober nicht hielt, trat er auch auf die eine oder die andere Seite, und auf welcher

die meisten standen, deren Meinung wurde angenommen, welches dann ein Senatus consultum per Discessionem hieß. Auf eine andere Weise geschah es, wenn ein jeder Rathsherr seine Meinung auch sagen konnte, wobei sie jedoch auch auf zwei Seiten traten, sich also zwei Partheien bildeten; wenn aber solches nicht geschehen konnte, wenn mehr als ein Gegenstand vorgetragen wurde, so tief man: Divide sententiam! und es mußte sodann jedes besonders vorgetragen und darüber eine doppelte und mehrmalige Discession angestellt werden; wenn aber dergleichen nicht abgefaßt werden konnte, geschah, wenn Jemand, der dazu befugt war, dagegen protestirte, der Lag mit Reden hingebracht wurde, und ein Schluß nach dem Untergange der Sonne nicht gefaßt werden konnte, die Auspicia nicht recht angestellt worden waren; oder wenn Einer den Rath hatte fordern lassen, der dazu nicht besugt war; der Tag kein Rathstag war, oder der dazu bestimmte Ort nicht erforderlich geweißet worden zc. Diese Ratheschlüsse wurdenvonden dazu bestellten Schreibern niedergeschrieben; da aber oft der Gegenstand geheim gehalten werden sollte, so geschah das Niederschreiben oft von den untersten Rathsherren selbst, welches dann Senatus consulta tacita hießen. Sonst wurden aber in ders gleichen erst die Zeit, dann der Ort, drittens diejenigen, welche als Zeugen zugegen gewesen, viertens das Senatus consultum selbst, und endlich dessen Ausgang, ob dawider protestirt worden, oder nicht, gesetzt. Nachstehendes war eins derselben.

Prid. Kalend. Octob. in Aede Apollinis scrib. adfuerunt L. Domitius Cn. F. Abenobarbus, Q. Caecilius, Q. F. Metellus pius Scipio, L. Villius L. F. Pomt. Annalis, C. Septimius, T. F. Quirina, C. Scribonius, C. F. Pop. Curio, L. Ateius, L. F. An. Capito, M. Oppius, M. F. Terentina, Q. M. Marcellus Cos. V. F. de Provinciis, D. E. R. I. C. Senatum existimare, neminem eorum, qui potes-

tatem habent intercedendi, impediendi, moram adlerre oportere, quo minus de R. P. Q. P. ad Senatum referre senatique consultum fieri possit. Qui impedierit, prohibuerit eum Senatum existimare contra rempublicam fecisse. Si quis huic Senatus consulto intercesserit, Senatui placere auctoritatem perscribi, et de ea re ad Senatum Po-

pulumque referri.

Wenn nun die Tribunen ihr T darunter gesetzt hatten, so ware es ein richtiges Senatus consultum gewesen; da aber darunter geschrieben worden: Huic Senatus consulto intercessit C. Coelius, L. Vinicius, P. Cornelius, C. Vibius Pansa, so blieb es eine Auctoritas Senatus. War es nun so weit damit gekommen, so wurde sie von einem Schreiber dem Volke öffentlich vorgelesen, und wenn sie diesem genehm war, so wurde sie mit einem Freuden=Geschrei angehört; sonst konnte sie auch von dem Konsul wieder unterdrückt oder doch abgeändert werden. Im Jahre der Stadt 306 wurde die Verordnung getroffen, daß sie sammtlich in dem Tempel der Ceres aufbehalten werden sollten, um einer solchen Verfälschung zuvorzukommen, wo sie dann in ihrer Gültigkeit verblieben, bis der Nath, aus hinreichenden Ursachen, sie selbst wieder anderte, welches dann inducere Senatus consultum hieß. Von diesen Senatus consultis sind noch bekannt, das

Senatus consultum Aemilianum de fideicommissariis, libertatibus, von dem Bürgermeister Aemilio Junio.

Senatus consultum Antonianum de Hastis Martiis, von dem M. Antonio.

Senatus consultum Apronianum de fideicommissariis hereditatibus, von dem Burgermeister Apronio.

Senatus consultum calvitianum de Nuptiis quinquagenari.

Senatus consultum Carbonianum de Satu liberorum.

Senatus consultum Claudianum de muliere servo alieno conjuncta — de Nuptiis Sexaginarii — de Provinciis consularibus — de Quaestione familiae. Senatus consultum Fanniauum de Philosophis et Rhetoribus, von dem Burgermeister C Fannio Strabone.

Senatus consultum Juncianum de fidei commissariis libertati-

bus, von dem Burgermeister Aemilio Junco.

Senatus consultum Junianum de collusione detegenda, von dem Bürgermeister Appio Junio Sabino — de libertatibus sideicommissariis.

Senatus consultum Julianum de Petitione Hereditatis, von dem Burgermeister Q. Julio Balbo.

Senatus consultum Largianum de Bonis Libertorum.

Senatus consultum Libonianum de Falsis, von dem Burgers

meister M. Annio Libone.

Senatus consultum Macedonianum, wider den Macedonius und seines Gleichen, die jungen lustigen Gesellen Geld zur Bölleren vorschossen, und es sich dann nach der Elstern Tode mit großen Zinsen wiedergeben ließen.

Senatus consultum Neronianum de simulatis Adoptionibus, von dem Kaiser Nero.

Senatus consultum Orphitianum de Maternis Hereditatibus,

bon bem Burgermeister Orphitio.

Senatus consultum Pegasianum de Quarta sidei commissi retinenda, von dem Burgermeister Pegaso.

Senatus consultum Pernicianum de Nuptiis.

Senatus consultum Pisonianum de servis obnoxiis venditis.

Senatus consultum Plancianum de Liberis agnoscendis et Partu subiecto.

Senatus consultum praetextatum, welches zu Ehren Papyrii praetextati abgefaßt worden.

Senatus consultum Rubrianum de fidei commissariis Liberta-

tibus, von bem Burgermeister Rubrio Gallo.

Senatus consultum sabinianum de eo qui e tribus manibus adoptatus est.

Senatus consultum Silanianum de questione familiae, von dem

Bürgermeister Silano.

Senatus consultum Statilianum de Quinquennii Praescriptione,

von dem Burgermeister Statilio Tauro.

Senatus consultum summum, welches war, wenn den Bürger: meistern anbefohlen wurde, Viderent, no quid Respublica detrimenti caperet!

Senatus consultum Tertulianum de liberorum hereditatibus

matri deserendis, von dem Bürgermeister Tertullo.

Dec. techn. Enc. Cheil CLIII.

Senatus consultum Turpilianum de Accusatoribus desertis, von dem Bürgermeister M. Turpiliano.

Senatus consultum Velleianum de Assignatione Libertorum,

von dem Burgermeister Velleio Ruso.

Senatus consultum de Mulierum intercessionibus, von dem

Burgermeister Velleio Tutore.

Senatus consultum Vitrasianum de fideicommissariis libertatibus, von dem Bürgermeister Vitrasio Pollione. Senatus consultum Volusianum de coitione in litem.

Senator, Senatores, Nathsherrn, Rathsman ner, s. diese, Th. 120, Bei den alten Romern wurde der Senat vom Romulus eingeführt, s. Senat. Dieser Grunder und erster Konig Roms er wählte den ersten Rathsherrn, der in seiner Abwesenheit das Regiment in der Stadt führen sollte, und jeder Tribus wählte drei, und jede Curie drei andere Rathsherren, so daß der Senat aus hundert Sena-Den Mamen erhielten sie vom Alter, toren bestand. weil der größere Theil aus alten, erfahrenen Leuten bestand. Nachdem Tatius mit seinen Sabinern in Rom eingezogen, und als Mitregent, und die Sabiner als Noms Burger aufgenommen worden, wurden aus diesem neuen Romischen Stamme noch hundert Raths. herren gewählt und den Ersteren beigesellt, und Tarquinius Priscus, vermehrte den Senat noch um hundert, so daß in Allen dreihundert Mitglieder waren. Unter dem Tarquinius Superbus hatte der Senat viele Mitglieder verloren, weil dieser Tyrann auf geheime Befehle mehrere der angesehensten Senatoren Roms aus dem Wege schaffen ließ, so daß im Ansfange der Republik Junius Brutus, und Valerius Publicola wieder hundert und vierundsechzig Senatoren aus dem Volke erwählte und damit die Zahl der dreihundert Senatoren ergänzte. Unter dem Cajus Grachus soll der Senat noch um dreihundert aus dem Ritterstande vermehrt worden sein, so daß er aus sechshundert Mitgliedern bestand,

so viel ist indessen gewiß, daß er unter Sylla stark vermehrt worden, obgleich die Anzahl nicht genau bestimmt werden kann; es sollen über vierhundert gewesen senn. Unter dem Casar, als Dictator, wurde die Zahl der Senatoren bis auf neunhundert gebracht. Unter dem Triumvirate gelangte ihre Anzahl auf tausend. Da sich aber unter dieser Anzahl viele schlechte Leute befanden, so wurde die Zahl derselben unter dem Augustus wieder auf sechshundert herabgesetzt. Zur Zeit der Republik hat-ten die Censoren das Amt, den Wandel der Senatoren su controlliren, und alle fünf Jahre diesenigen, die sich im Amte nachläßig bewiesen oder sonst die öffentliche Meinung durch ihre schlechte Aufführung gegen sich hat= ten, zu entsessen, und an deren und der verstorbenen Stelle andere zu erwählen. Wenn die Liste voll war, so wurde dieselbe laut abgelesen, da denn derjenige, dessen Namen zuerst genannt wurde, Princeps Senatus hieß, wels hes eine große Chre war. Diejenigen dagegen, welche nicht mitabgelesen wurden, obgleich sie bis dahin Rathsherrn gewesen, wurden wieder entlassen. Bedingungen, um zu die= ser Burde zu gelangen, waren in der vorgerückten Republik: der Stand eines Patriciers und ein berühmter Mame; späterhin gelangten auch Leute dazu, die von freien Eltern geboren worden, nicht von freigelassenen. Gewöhn= lich wählte man die Senatoren aus dem Ritterstande, welcher daher auch die Pflanzschule der Senatoren (Seminarium Senatus) hieß. In der ersten Zeit mußten sie ein solches Alter haben, daß man sie Senatores a Senio oder auch Patres heißen konnte; späterhin war ein Alter von 25 Jahren schon hinreichend, um gewählt zu werden. Ob in den altesten Zeiten ein Census oder ein gewisses Vermögen erfordert worden, wollen Einige beweiseln; allein Hederich ist der Meinung, daß ein solcher, wenigstens vor dem Kaiser Augustus, eingeführt gewesen, dessen Betrag 800,000 Sestertien war; der genannte Raiser setzte denselben auf 1,200,000 fest,

welches nach unserem Gelde 37,500 Athlr. betrug. Wenn Jemand ein solches Vermögen während der Verwaltung seines Umtes nicht mehr besaß, so verlor er seine Rathsherren = Stelle wieder. Das Geschäft eines Rathsherrn war dem Lande mit seinem Rathe zu dienen, wel-ches sich auch auf die Provinzen, Kolonien und das Lager, worin sich die Romer im Kriege befanden, bezog. Dabei mußte er das Recht mit verwalten, Gesandschaf-ten verrichten zc. Ein Rathsherr oder Senator durfte nicht ohne Urlaub aus Italien verreisen, noch eine Freie oder noch geringere Person heirathen, in den Schausoder Kampsspielen nicht mit auftreten; er hatte aber bei denselben einen besonderen Plat; in den Circis konnte er sich jedoch hinsegen, wo er wollte, nur nicht in der Rathsherren-Kleidung. Er konnte offentlich Mahlzeiten halten, namlich auf dem Kapitol, vor der Kapelle des Jupiters, dabei seine Tunika mit dem breiten Purpursaume anhaben, auch die Schuhe mit den Schnallen. Wenn er Consul, Prator, Aedilis oder Quastor gewesen, so konnte er auch dann und wann die, diesen Aemtern gebührenden, Insignien behalten. Unter den Kaisern konnte er sich kleiden, wie er wollte, daher man auch die Rathsherren in verschiedenen Ober-Kleidern zc. auftreten sah. Derjenige Rathsherr, welcher in der Ver-sammlung das Wort nahm, hielt seine Rede, die Republik betreffend, stehend. Ein über sechzig Jahr alter Rathsherr war seiner Dienste entbunden, das heißt, er konnte in dem Rathe erscheinen, wenn er wollte, auch nicht. Die übrigen, unter diesem Alter, wurden in den Rath gefordert, entweder durch die Ausrufer, wenn es eine wichtige und eilige Sache betraff, oder durch ein Edict oder Anschlag des Bürgermeisters, oder einer andern Obrigkeit, oder wenn sie auf dem Lande waren, durch die Landboten (Viatores) 2c. Im Rathe saßen sie auf besonderen Stuhlen (Sellae curules). Zuerst die Burgermeister, dann die Stadtrichter, die Censoren, die

Achsherr nicht im Rathe erschien, oder zu spät kam, wurde er gestraft, um wie viel, ist nicht bekannt. Mur, wie schon bemerkt, entschuldigte ihn das Alter, eigene Klagesachen, eine Leiche der Seinigen, und eigene Krankheit. Hatte er ein Amt besessen, bei dem er sich der Sellae curulis bedient, so suhr er in den Rath, sonst ging er nur zu Fuße auf das Rathhaus und hieß ein Senator pedarius. Die Entsehung dieser Würde geschah entweder von dem Rathe selbst, wenn eine Ursache dazu vorhanden war, oder von den Censonen, wenn er sich nicht seinem Stande gemäß betragen oder den Censum Senatorium nicht mehr hatte.

Senatores adlecti wurden die Rathsherren genannt, welche P. Valerius Publicola erwählte, um den Senat wieder voll zu machen, der durch den Tarquinius Superbus sehr vermindert worden; s. auch oben, unter

Senat.

Senatores conscripti hießen diesenigen Rathsherren, die anstatt der verstorbenen oder sonst abgegangenen Rathsherren aus dem Römischen Volke gewählt und mit in die Liste der schon vorhandenen Senatoren geschrieben wurden; man nannte sie daher ins gesammt Patres conscripti.

Senatores honorarii, waren diejenigen Rathsherren, die diesen Titel durch die Kanser erhielten. Es war daher nur ein Shrentitel, ohne wirkliches Amt im Rathe.

Senatores majorum gentium, wurden die zweihuns dert Rathsherren genannt, die Romulus selbst in zwei Wahlen erwählte, nämlich hundert aus seinen Leuten oder aus den Römern, und hundert aus den hinzugekommenen Sabinern, die, mit ihrem Regenten Latius, das Römische Bürgerrecht erhalten hatten.

Senatores minorum gentium, waren die hundert Rathsherren, die Tarquinius Priscus erwählte und

dadurch den Raih auf 300 Personen brachte.

Senatores Orcini, waren eine Anzahl Rathsherren, die Julius Casar noch in seinen Commentariis verzeichnet haben sollte, und nachdem derselbe hingerichtet worden, hat sie Antonius in den Rath geführt; da sie aber ihre Macht mit der Autorität keines, als des Caesaris ad orcum demissi behaupten konnten, nannte man sie zum Spott auch Orcinos. Augustus entließ sie nach-

her wieder.

Senatores pedarii, hießen die Rathsherren, die noch keinen magistratum curulum verwaltet hatten, und daher nicht zum Rathhause fahren durften, sondern da= hin zu Fuße gingen. Wogegen Andere wollen, daß man diejenigen so genannt hatte, welche im Rathe noch keine Rede halten durften, sondern die, wenn ein Paar Meinungen gegen einander abgehandelt worden, nur auf die eine oder die andere Seite getreten, mit welcher sie es gehalten, welches dann pedibus in sententiam alicujus ire geheißen habe. Mach noch Anderer Meinung solsen sie nur Ritter gewesen seyn, die eine hohe Ehrenstelle zu verwalten gehabt, von den Censoren aber noch nicht in den Rath aufgenommen gewesen, die zwar auch in den Rath kommen, unn ihre Meinung darin sagen konnen, aber darum nicht befragt worden, und nur denen beitra= ten, die ihre Meinung vorgebracht gehabt. Welches aber die eigentliche Ursache dieser Benennung gewesen, wird von Niemanden mit Gewißheit angeführt, wohl aber daß sie lieber Pedarii, als Pedanei genannt wurden.

Unter der pabstlichen Regierung in Rom, wird der Senator daselbst von dem Pabste ernannt und bestommt von demselben, zum Zeichen seiner Würde und Gewalt, einen elsenbeinen Stab oder Zepter. Er schwört, beim Antritte des Amtes dem Pabste und den Conservatoren der Stadt einen Eid, der seine Pflichten bestimmt. Er ist der Oberrichter und das Haupt des Stadtraths, und wird von den Conservatoren zur Nathsversammlung schriftlich eingeladen. Er trägt, als Amtskleidung, einen

Rock von Goldbrocat 'oder von carmoisinrothem Sam= mete oder von dergleichen Seide. Er hat den nächsten Rang nach den Cardinalen und Patriarchen, und geht den Erzbischöfen vor. Wenn zwischen dem Senator und dem Gubernator in Rom, welcher Lesterer ein Prä-lat ist, und allemal wegen dieser Stelle die Aussicht auf die Kardinalswürde hat, in Ansehung der Gerichtsbarkeit eine Collision entsteht, so hat der Senator den Vorzug, obgleich er schon, in Absicht auf den Rang, dem Gubernator, der den Patriarchen vorgeht, weichen muß. Seine Wohnung ist auf dem Kapitol, und unter ihm stehen drei Richter, wovon die zwei ersten (primus und secundus Collateralis genannt) Civilsachen, und der dritte Kriminalsachen zu besorgen hat. Wenn ein bedenklicher Fall vorkommt oder die Parteien es verlangen, so wird ein Assettamento gehalten, bas ist, der Senator und die drei unter ihm stehenden Richter untersuchen die Sache gemeinschaftlich, und sprechen das Urtheil. Sind ihre Meinungen getheilt, so kann der Senator nichts entscheiden, sondern es wird das Bedenken eines andern Rechtsgelehrten eingeholt, und bei diesem bleibt es. Unter der Jurisdiction des Senators stehen alle Bürger in Rom; die Herzoge, Fürsten und der übrige hohe Adel nicht ausgenommen. Man kann sich indessen von ihm und seinen untergeordneten Richtern, in bestimmten Fal= len, an das Appellationsgericht wenden, und von die= sem, sonderbar genug, wieder ruckwarts an den Genator appelliren. Zufolge der Statuten darf der Senator kein Romer seyn; denn er soll in der Stadt keine Berwandten haben, und sein Geburtsort soll wenigstens 40 Italienische Meilen von Rom entsernt senn. Auch selbst in neuerer Zeit gelangt zu dieser Wurde so leicht kein an= derer, als ein Fremder, der nicht aus Rom gebürtig ist; indessen beruht dieser Punkt in der Willkühr des Pabstes, der die ehemals von dem Volke gemachten Statuten nur in so fern gelten läßt, als er es für gut befindet.

In Venedig und Genua hießen, zu den Zeiten der Republik dieser Staaten, diejenigen Senatoren, welche den inneren Rath ausmachten und mit dem Dogen oder Herzoge das Regiment führten. — In dem Senate wurde von Krieg und Frieden, Bundnissen, Erwählungen der Generale und aller Kriegsbedienten von Wichtigkeit gehandelt. Es wurden in demselben die Gesandten ernannt, die Auflagen angeordnet, die Mitglieder des Collegiums erwählt 2c.; jedoch wurde von den Senatoren nichts darin abgehandelt, worüber nicht schon im Collegium berathschlagt worden. Den Namen Pregadi führte der Senat daher, weil sich derselbe ehemals nur bei außerordentlichen Fällen versammelte, und wo man sich das Gutachten der vornehmsten Bürger erbitten ließ; daher sie also Pregati oder nach Venetianischer Schreibart Pregadi, Erbetene, Ersuchte, hießen. faßen 120 Edelleute in demselben. Die Versammlungen wurden Mittwochs und Sonnabens gehalten, jedoch konnte der Wöchner unter den Savi, wenn es nothig war, den Pregadi außerordentlicher Weise zusammenrufen. Die Stimmen wurden durch Rugeln gesammelt, die man in gewisse dazu bestimmte Buchsen warf. In diesem Collegium hatte den Vorsig il Consiglietto, oder der hochste Rath der sieben Herren, welches der Doge, nebst seinen 6 Consiglieri waren, die zusammen den Titel Serenissima Signoria, durchlauchtigste Regierung ober Herrschaft, führten, und welche die Majestät der Republik außerlich vorstellten. — Der Senat in Genua hatte beinahe dieselbe Einrichtung.

Im Königreiche Polen entstanden die Senatoren unter den Jagellonischen Königen, welche es für nöthig fanden, die Bischöse und Großen des Reichs nicht nur zu Rathe zu ziehen, sondern auch ihrem Rathe zu folgen. Sie bekamen daher eine entscheidende Stimme und den Namen Senatoren. Diese Senatoren sind nun entweder geistliche, nämlich die Bischöse, oder weltliche, zu

denen die Woiwoden, Kastellane und einige hohe Neichsbeamte gehören. Die Bischöfe haben die erste Stelle und nach ihnen kommen die Woiwoden, welche eigentlich Statthalter in den Landschaften oder Provinzen, in welche das Königreich getheilt ist, sind, und die daher Woiwodschaften genannt werden. Die Kastellane wa-ren ehemals Befehlshaber über die festen Platze ober Schlösser (Castella), sie verwalteten die davon abhangigen Guter und sprachen darin das Recht. Beides hat aber långst aufgehört, und nur der Titel und Rang ist ihnen geblieben, nebstSig und Stimme in dem Senat. Die Reichsbeamten, welche die Senatorwurde haben, sind : Der Rron = Großmarschall, der Großmarschall von Littauen, als solches noch eine Provinz von Polen war, der Kron= Großfeldherr und der Großfeldherr von Littauen, ber Kron : Großkanzler, ber Großkanzler von Littauen, der Kron=Unterkanzler, der Kron= Großschagmeister, der Rron = hofmarschall und der Kron = Unterfeldherr, und so auch diese Würdenträger von Littauen, als diese Provinz, wie auch schon oben erwähnt, noch zu Polen gehörte. Wer eins von diesen Reichsämtern hat, kann keine Woiwoden oder Kastellansstelle bekleiden, weil zwei Senatorenwürden in einer Person nicht vereiniget werden konnen. Jedoch konnte ein Bischof Kron-Großkanzler und Kron-Unterkanzler senn; und jede Wurde mußte nothwendig wechselweise mit einem Geistlichen und Weltlichen besetzt werden. Es waren daher fünf Klassen der Sena-toren: 1. Der Erzbischof von Gnesen und die andern Bischöfe; 2. die Woiwoden und die gleichen Rang mit ihnen hatten; 3. die Kastellane vom ersten, und dann viere vom zweiten Range; 5. die Reichsbeamten, die auch den Namen Staatsbeamten zuweilen führten. Wenn die Senatoren mit den Landbo= ten in eine Versammlung treten, um Schlusse in Reichsgeschäften zu fassen, so entsteht daraus der Reichstag. Die Senatoren erhielten darin das Recht, wie die Land-

boten, durch die wenigen Worte: Nie Masz Zgoda; das ist, nicht zufrieden, oder Nie Pozwalam, das ist, ich erlaube es nicht, die Thatigkeit des Reichstages zu unterbrechen und ihn durch seine Abreise fruchtlos zu machen. Die Senatoren haben diefes Recht nie aus= geubt, wohl aber die Landboten. Eingeführt ward es durch einen Littauischen Landboten Siczinsky, der im Jahre 1652, nach seinem Widerspruche, den Reichstag verließ. Seinem Beispiele, welches damals verwünscht wurde, folgten dann bald mehrere, und im Jahre 1718 ward es durch eine Sakung als ein beständiges Recht festgesett. Wenn die Senatoren gleich das ihnen zuste= hende Recht dadurch den Reichstag aufzuheben, wie oben erwähnt worden, auch nicht ausgeführt haben, so hatten sie sich doch oft hinter die Landboten gesteckt, und diese haben es auf ihre Anschläge ausgeführt. — Nach einem Reichstage wurden die Senatoren von dem Könige zu gewissen Berathschlagungen zusammen berufen, welches eine Reichs=Rathsversammlung (Senatus consilium) genannt ward. Solche Versammlungen wurden auch von dem Konige, nach Beschaffenheit der Umstände, au-Berordentlich zwischen den Reichstagen gehalten; Diesen waren nun, mabrend dieser Zeit, zur Verwaltung der ge= wöhnlichen Geschäfte, nebst den Staatsministern, ver= schiedene geistliche und weltliche Senatoren zugeordnet, die sich an dem Koniglichen Hofe aufhalten mußten, und daher residirende Senatoren genannt murden, Beides wurde aber durch neuere Ginrichtungen unnothig zc.

Bei der Vereinigung des Königreichs Polen mit dem Russischen Kaiserreiche, unter Alexander dem Ersten, im Jahre 1815, hat der Senat solgende Bestimmung erhalten: Er besteht aus den Prinzen vom Kaiserlichen und Königlichen Geblüte, den Bischofen, Palatinen und Kastellanen. Die Zahl der Senatoren darf nicht die Hälste der Zahl der Landboten und Deputirten überschreiten. Der König ernennt die



Alten. Die Geschäfte des Ersteren geschahen durch ernannte Ausschlusse, und nur das Resultat der Conferrenzen ward in den Sigungen des Raths berichtet, und zum Decret gebracht. Die Debatten selbst waren nur felten von Bedeutung, wie sie es ehemals bei andern Einrichtungen waren. Staatsgeschäfte von großer Wichtigkeit und allgemeinem Interesse, wurden in den geheimen Ausschüssen, wozu sich der ganze Rath bildete, verhandelt, wobei kein Zuhörer gegenwärtig war. Die Ver-sammlungen des großen Volkssenats waren für Fremde von Interesse, wenn über einen Commissionsbericht wichtige Debatten vorsielen. Der Versammlungssaal war die ehemalige Reitbahn im Garten der Tuillerien, der vorher der konstituirenden Versammlung gehörte. Der Senatssaal hatte folgende Einrichtung. Er bestand aus einem Viereck von gutem Verhaltnisse und angemessener einfacher Dekoration. Der erhöhete Prasidentenstuhl mit seinem Bureau und die Rednerbuhne vor demfelben waren an dem schmalen Ende; funf amphitheatralische Sigreihen der Repräsentanten liefen den Saal hinab und ließen in der Mitte eine langliche Arena. Am andern Ende, als die sechste Sipreihe, war die Barre mit der Tribune der Petizionairs, dahinter waren in den abgeschnittenen Saalecken, die beiden Logographenlogen, und darüber die Volksbuhnen. Die Siße der Repräfentanten waren numerirt, und wurden periodisch durchs Loos verwechselt, wodurch man die vormaligen Parteien-Berbindungen der rechten und linken Seite, des Berges und Sumpfes, vorbeugen wollte. Die Volkstribunen, von denen vorher mit unerhörter Frechheit die Versammlung verspottet wurde, faßten, nach der Verkleinerung, nur zweihundert Menschen. In den Logographenlogen saßen die von den Journalisten besoldeten Geschwindschreiber. Diese Tachngraphen, die auch noch jest in der Deputirtenkammer figuriren, besissen eine unglaubliche Fertigkeit in der Chiffersprache der Abkurzungen und

solgen bei allen Störungen dem Vortrage. — Die Sikungen wurden vor Ein Uhr geöffnet, wenn nämlich die zur Deliberation erforderliche constitutionelle Zahl von wenigstens zweihundert Mitgliedern bei einander war. Bei stürmischen Scenen in der Versammlung emahnte der Präsident zur Ruhe, auch durch das Anschlagen einer lauttönenden Glocke. Ward der Tumult zu größ, und die genannten Beruhigungsmittel nicht gehört, so bedeckte sich der Präsidentund seste sich auf seinen Stuhl nieder, welches als ein Zeichen der Auflösung aller geseschen Ordnung angesehen ward. Sammelten sich die Repräsentanten auf ihren Sisen und stellte sich die Ruhe wieder her, so nahmen die zur Ordnung zurückkehrenden Senatoren ihre Hüte ab, so lange der Präsident noch den seinigen ausbehielt. Jedesmal, nachdem die Sisung, als erössnet, erklärt, und das Protokoll der lesten Verzsammlung verlesen worden, ward der Vortrag von den einzelnen Mitgliedern, nachdem sie das Wort gefordert und erhalten hatten, gehalten.

Der Senat oder Rath der Alten versammelte Ich in einem Saale des Schlosses der Tuillerien, die Situngen begannen um 2 Uhr, und wenn nicht ein außerordentlicher Bericht über ein Defret des Rathes der Fünshundert zu erstatten war, waren sie gewöhnlich nur fuz. Auch dieser Saal bildete ein langes Viereck, weldes durch ein flachliegendes großes Deckenfenster von oben herab erleuchtet wurde. In der langen Wandseite befand sich der etwa 12 Stufen erhöhete Präsidentensis, mit dem Bureau des Secretairs zur Seite, und vor diesem die Rednerbühne. Hinter dem Prässdenten war eine Nische mit Ausgängen in der Wand vertieft, über demselben hingen die Fahnen der mit der Republik verbundeten Machte. Die Siße der Deputirten, ein Amphiheater von sechs Abstufungen, nahmen die Länge des Saals im Halbzirkel ein, und ließen vor der Rednerbühne nur einen mäßigen Raum offen. In der Wand, neben

der Tribune, waren die beiden Logographenlogen und über diesen und an der entgegengesetzten langen Seite waren die Logen der fremden Gesandten. Die Galslerien für die Zuschauer waren aber an den beiden schmalen Seiten des Saals. Die Wände waren al fresco, wie giallo antico, marmorirt, und mit Figuren von Griechischen und Römischen Gesetzebern, Rednern und Philosophen, republikanischen Fasces, und mit Trophäen in Vronzesarbe bemalt. Die Senatoren in diesem Rathe bestanden aus den achtbarsten Männern Frankreichs, worunter sich auch viele auss

gezeichnete Gelehrte befanden.

Beide, sowohl der gesetgebende Senat, unter dem Namen des gesetzgebenden Corps, als auch der Rath der Alten, unter dem bloßen Namen Senat, dauerten auch unter dem Kaiserreiche sort, nur mit sehr eingeschränkter Gewalt. Die geseggebende Versammlung untersuchte die vom Staats rathe ihr vorgelegten Entwurfe der Gesetze und berathschlagte über deren Annahme oder Verwerfung in öffentlicher Sitzung. Auch bestimmte sie jährlich die Summe der direkten Steuern und ihre Vertheilung unter die Departements. Aus jedem Departement sollte wenigstens ein Bürger Mitglied des gesetzebenden Corps senn. Von den Mitgliedern, deren Function funf Jahr hindurch dauerte, ward jährlich ein Fünftheil durch neue Mitglieder erganzt. schließung der Annahme einer Verordnung von dem gesetzgebenden Corps, erhielt erst dann gesetliche Kraft, wenn sie dem Senate zur Untersuchung vorgelegt worden; denn dieser hatte das Recht, über die Annehmbarkeit oder Verwerflichkeit der Verordnung zu erkennen, weil ihm oblag zu wachen, daß die Constitution aufrecht erhalten wurde. Eine besondere Commission des Senats machte über die personliche Freiheit der Franzosischen Burger. Mitglieder des Senats waren

COMM

die Französischen Prinzen, sobald sie das achtzehnte Jahr ihres Alters erreicht hatten, und die Inhaber der hohen Reichswürden; die übrigen wurden theils aus den Wahllisten der Departements, theils eigenmächtig von dem Kaiser ernannt. Dadurch ward die Opposition, welche dieses Collegium, seiner Bestimmung nach, bilden konnte, in Schranken gehalten. Jedes der ernannten Mitglieder sollte wenigstens 40 Jahre zählen. Ihre Zahl belief sich auf 140.

Genatssaal, s. oben, S. 204, 205

Benble, in den Zeugmanufacturen, ein leichter wollener, gezogener und geblümter Zeug, der mit dem Floret fast einerlei ist, auch nach derselben Einrichtung geweht wird, nur daß es bei den großen Blumen zerstreute kleine Punkte giebt, die von eben der Kette, welche die andern Figuren hervorbringt, gebildet werden. Wenn der Arbeiter seine Patrone an den Branchen einlieset, und an das Quadrat kommt, welches ihm einen solchen Punkt anweiset, so schießt er dazu eine Branche an den Kegel ein, und fährt solchergestalt fort, alle Punkte, wenn ihm selbige seine Patrone vorzeigt, einzulösen, welches ihm hernach beim Weben diese Punkte, wenn die Punktbranchen gezogen werden, bildet. Mit der übrigen Einrichtung verfährt er wie bei dem Kloret.

Send, ein veraltetes, nur noch in einigen Gegenden übliches Wort, ein geistliches Gericht zu bezeichnen, in welchem auch ehemals ehrliche Laien Siß hatten. Das Synodalgericht, Sendgericht. Mach dem Sächsischen Landgericht mußte jeder Pfarrer alle Jahre dreimal Send halten. Eben daselbst wird das Bischofs Send, des Domprobstes und der Erzpriester Send und der Archediakonen Send gedacht, welches so viele Synodal= oder geistliche Gerichte waren. In dem Schwabenspiegel wird auch eine Synode, das ist, die Versammlung der Geistlichen einer Diocds die Sende genannt.

In einigen Schleswigschen Aemtern werden diejenigen Bonden, welche in einem Kriminalgerichte sißen, Sands oder Sendleute genannt.

Sendbrief, bei den Kausseuten, diejenigen Zusschriften oder geschriebenen Nachrichten, welche sie einander von gewissen vorfallenden Angelegenheiten täglich zuschiesen. Die Rechtslehrer sind der Meinung, daß solche, wenn sie vor bekannt angenommen worden, wie andere öffentliche Urkunden, besondes in Handelssstädten, einen völligen Beweis haben. — Ueherhaupt ist Senbrief, von dem Zeitworte senden, eigentslich ein jeder Brief, ein jedes Schreiben, das an einen Andern gesandt worden, zum Unterschiede von Brief, in so sern es ehemals eine jede Urkunde bedeutete. In dieser Bedeutung ist es veraltet, und man braucht Sendbrief oder noch lieber Sendschreiben, nur noch von einem Schreiben an Mehrere, welches Einer dem Andern zusendet.

Sendbrüche, in einigen Gegenden Brüche, das ist, Strafgelder, welche auf der Send oder dem Send-

gerichte erkannt worden.

Sendel, Sendel · Taffent, s. Zindel, Zindel · Taffent.

Senden, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches mit dem thätigen Zeitworte schiefen gleichbedeutend ist, nur mit dem Unterschiede, das jenes mehr im gemeinen Leben, senden aber nur in der anständigeren und höheren Schreibart gebraucht wird. Waaren von einem Orte zum andern senden. Jemanden einen Voten, einen Vriefsenden. Der Herr hat uns gesandt, Sodom zu verderben, 1. Mos. 19, 3. Daher auch das Mittelwort gesandt, häusig als ein Hauptwort gebraucht wird; s. Gesandte, Th. 17, S. 454. Ehemals wurde dafür Sendbote gebraucht. In der Deutschen Vibel

bebeutet send en oft nothige Vollmacht und Vorschrift zu einem Geschäfte geben; daher die Send ung.

Im Russischen ist Senden, Bucharisch, Rengen, Kalmuckisch Schar, ein baumwollener Zeug, der entweder grun, roth, gelb oder blau ist. Dieser Zeug wird statt des Geldes gebraucht. Man Schäßt den Preis eines Dinges nach diesen Senden. Bucharisch heißt ein Stuck Mat a. Man hat kleine und große Senden. Jene ist nur 3 Arschin breit, und 8' bis 9 Arschin lang. Diese aber 1 Arschin breit, und 10 bis 12 in der Lange. Ueberdieß ist lettere auch feiner. Die kleinere Senden wird wenia ausgeführt, weil sie in Siberien nicht sehr abgeht; wenn sie aber zum Verkauf kommt, kostet bas Stuck 15 bis 25 Ropeken. Dagegen ist die größere Sorte eine der gewöhnlichsten Waaren, und wie sie in der Urga 2 Mat gilt, so wird sie auch in Tobolsk und Tomsk für 40 bis 50 Kopeken verkauft.

Senderbeglii, bei den Türken, diejenigen Soldaten, welche, wenn man einen hißigen und verzweifelten Angriff oder Anfall auf die Christen wagen will, vorausgeschickt, und wenn sie in der Ausführung glücklich sind, reichlich belohnt werden.

Gendfällig, Bei- unb Mebenwort, nur in einigen Gegenden, von einer Send, das ist, vor einem geistlichen Gerichte straffällig, was in einer Send bestraft wird.

Sendgericht, ein geistliches Gericht, die Send. So fennt man auch in Aachen das geistliche Gericht, das Send gericht.

Sendhert, verjenige, der das, was in einer Send oder geistlichem Gerichte beschlossen worden, vollziehen hilft.

Sendkorn, nur in einigen Gegenden dasjenige Korn oder Getreide, welches dem Archidiakonus für die Haltung der Send aus seinem Sprengel entrichtet wird.

Dee, techn. Ene. Theil CLIII.

Sendpflichtig, Bei- und Nebenwort, der geistlichen Gerichtsbarkeit Jemandes unterworfen; daher Sendpflichtige Leute, welche daselbst auch Sendverwandte genannt werden.

Sendrecht, das Recht ein Send, das ist, ein geistli-

ches Gericht zu halten.

Sendrichter, der Richter in einem Sendgerichte. Sendschöppe, der Schöppe oder Beisiger in einem Sendgerichte.

Sendschreiben, s. Sendbrief.

Sendverwandte, s. Sendpflichtig.

Seneau, in der Schiffahrt, eine lange Barke, welche die Hollander zum Laufen gebrauchen, und die 20 bis 24 Personen fahrt.

Senegakreuzblume, s. unter Kreuz-Blume,

26. 49, S. 127 u. f.

Senegalgummi, Gummi Senegal, f. Th. 20, S. 343. Senegalier, Tringa Senegalensis, eine Art Strandläufer, f. die sen Artikel.

Senegawurzel, Radix Senegae, f. den Art. Gene-

gafreuzblume.

Senemben, ein Name der Landkrokodillen in Brasilien.

Senes, f. den folgenden Artifel.

Senesbaum, Senesstaube, f. Genne.

Senesblätter, s. daselbst.

Seneschall, Senechallus; Fr. Sénéchal. Nach Eisnigen soll dieses Wort Deutschen Ursprungs senn, und von Sen die Heerde und Schalk, ein Knecht, also Viehknecht, herstammen, und auch ein solches Individuum bezeichnet haben. Dagegen wollen Ansbere, daß Sen ein Hausen, eine Menge, besonders Bediente, bezeichne, und daher soll Senesch all ein Vorgeseßter über zwölf andere Knechte gewesen senn; indessen ist wohl nicht abzuleugnen, so wie Marschallus, ehemals ein Pferdeknecht, Reitsknecht bedeutete, und noch jest in Frankreich ein

Somid, Hufschmid, so heißt, dieses auch wohl ein Viehknecht bedeutet haben kann. Späterhin hat man mit diesem Namen eine hohe Wurde bezeichnet, so wie Marschall, Maréchal. In Frankreich war der Sénéchal die vornehmste Gerichtsperson, der Präsident in einer Landschaft, unter dessen Ramen die Urtheile abgefaßt wurden. Er berief auch, wenn es nothig war, den Adel zusammen, und führte in der ihm anvertraueten Landschaft den Ban und Arrière-Ban des Adels, und seine Gerichtsbarkeit wurde ein Sénéchaussée genannt. In England war der Großfe me fchall, Statthalter von England. war die höchste Stelle unter den Kronwurden, die aber seit Heinrich des Vierten Zeiten wieder abge= schafft worden. Späterhin wurde nur beiKronungen und andern außerordentlichen Begebenheiten ein sol= cher ernannt. Er residirte Kraft dieses Umtes in dem Pallaste von Westmünster, in welchem er dem Adel Recht sprach. Bei der Krönung ging er über alle andere hohe Bediente vor dem Könige her und trug die Krone des heiligen Eduards. Wenn ein Lord oder Pair des Reichs wegen eines Staatsver= brechens verureheilt werden soll, so sprach er das Urtheil und zerbrach den in seiner Hand habenden weißen Stab, worauf der Prozest und feine Bedienung ein Ende hatte. Auch ein Landvogt, Landeshauptmann. Senerongrune Zarbe, beim Farber. Man thue in einen Kessel von Kupfer genugsamen Essig, wozu man einen Theil Wein = und drei Theile Bieressig nimmt. Man thue darein eine Handvoll Salz und lasse es drei Tage stehen. Hernach thut man die Waare hinein, wendet sie einige Male darin um, und läßt sie darin liegen, und nach einigen Tagen hat man eine schone grune Farbe; die Waare muß dann ausgespult werden. Man kann auch zu dieser Farbe 3 Loth Grunspan, 1 Loth Gummi, gut gepulvert,

etliche Tage in Essig stehen lassen; hernach warm gemacht und gut gerieben. Es muß so warm senn, daß man die Hand darin noch leiden kann; dann die Waare hineingethan, zugedeckt und in dem Geschirre stehen gelassen. Man zieht sie nun darin etliche Male hin und her, so ist die Farbe gut; dann wird sie,

wie gewöhnlich, ausgespult.

Senf, Sinapis, eine Pflanzengattung, welche in die zweite Ordnung der funfzehnten Klasse (Tetradynamia siliquosa) des Linneischen Pflanzenspftems gehört und folgenden Charakter hat. Die Staubfäden sind ungleich, viere lang und zwei kurz, die Blumen sind gelb und vielblätterig, denen nach dem Abfallen längliche, zugespiste Schoten folgen, welche

ein dis fünf weiße oder rothliche Samen enthalten.
1) Schwarzer Senf, brauner Senf, gemeiner großer Senf, Sinapis nigra, siliquis glabris, apice tetragonis Linn. Hort. cliff. 338. Fl. suec. 549. Sinapi rapi folio. Bauh. pin. 99. Sinapi siliqua latiuscula glabra, semine rufo, sive vulgare, J. Bauh. 2. 855. Sinapi sativum phus, Dod. pempt. 706. Fr. Moutarde ou Sénévé à feuille de Rave, Moutarde ordinaire; Engl. Common Mustard; Ital. Senape; Schwed. Senap; Holl. Mostard. — Diese jährige Pflanze wächst wild auf Dammen und Ruinen des mitternächtlichen Europa's und kommt auch in jedem Boden von mittlerer Gute gut fort. Sie treibt aus der Wurzel einen 4 bis 5 Fuß hohen, mit Zweigen besetzten Stängel, hat große, rauhe, tief eingekerbte Blatter, welche mit denen der weißen Rüben viel Aehnlichkeit haben; die oberen Blätter sind kleiner, oft gar nicht, manchmal nur ein wenig eingekerbt. Die im Junius erscheinenden Bluthen oder Blumen, stehen in ährenförmigen Buscheln an der Spise der Zweige, sind gelb und haben vier kreuzweise gegeneinander stehende Blätter.

Die im August reif werbenden Samenkörner liegen in glatten Schoten, die an der Blumentraube ange-

druckt sind.

2) Weißer oder gelber Senf, Sinapis alba, siliquis hispidis, rostro obliquo longissimo. Linn. Hort. cliff. 338. Hort. ups. 191. Sinapi apii folio. Bauh. pin. 99. Sinapi sativum alterum. Dod. pempt. 707. Sinapi siliqua hirsuta, semine albo vel rufo. J. Bauh. 2, 856. Fr. Moutarde ou Sénévé à feuille d'Ache, Moutarde blanche, Sénévé blanc; Engl. white Mustard; Schwed. Angelsk Senap. — Diese jährige Pflanze, welche durchgängig in England zum Frühjahrs- und Wintersalat gefäet wird, treibt aus der Wurzel einen 2 Fußhohen, haarigen, mit vielen Seitenasten versehenen Stängel, der gestielte, eingekarbte und etwas rauhe Blatter hat. Die kleinen Bluthen oder Blumen erscheinen im Junius, sind gelb, haben vier freuzweise gegen einander stehende Blatter und stehen in lockeren Aehren an der Spiße der Zweige, auf horis zontal stehenden Stielen. Die Samenkörner, welche im August reif werden, liegen in Schalen, welche mit steifen Borsten besetzt, und mit einem schiefen, sehr langen, schwerdtförmigen Schnabel versehen sind. In jeder Schale sind gemeiniglich vier Körner. Das Vaterland dieses Senfes sind die Aecker in Frankreich, England und den Miederlanden, er kommt aber auch auf unsern Aeckern gut fort.

Die Kultur dieser beiden Senfarten ist folgende: Bei dem schwarzen oder braunen Senfe bedarf man, wie schon oben angeführt worden, eines Bodens von mittlerer Güte. Diesen gräbt man mit etwas versalteten Miste um, und arbeitet ihn nachher entweder mit einer leichten Gartenegge, oder mit dem Rechen klar. hierauf wird der Same im April ganz dunn ausgestreut. Je mehr Raum man einer Pflanze giebt, um so vollsommener wird auch ihr Same. Denn die Aeste oder

Zweige breiten sich sehr stark aus, und daher vertragen sie auch Luft und Sonne. Man thut also wohl, einer jeden Pflanze 1 oder 1½ Fuß Entfernung von der andern zu geben. Sind die Pflanzchen aufgegangen, so werden sie gejätet, welches jedoch nur geschieht, wenn man Unkraut darunter bemerkt, und wenn sie zu dick stehen, kann man sie bis auf die oben angenommene Entfers nung verziehen. Die Beete oder das Feld wird mit Latten oder Stangen eingefaßt, damit die Samenstängel nicht herunter hängen, einknicken, oder wohl gar zertreten werden. Sobald sich die Samenstängel mit den Schoten braum zu färben anfangen, so werden sie kurz über der Wurzel abgeschnitten, zum Nachreifen an einen luf= tigen und trocknen Ort, gelegt, und wenn sie recht durre geworden sind, werden sie ausgedroschen oder ausgeklopft, die Samenkörner gereiniget, an einen trocknen und luftigen Ort gebracht, täglich eine Zeitlang zweimal umgeharkt, und wenn man vollkommen überzeugt worden, daß er ganz abgetrocknet ist, so hebt man ihn bis zum Gebrauche in Säcken oder Tonnen auf.

Den weißen oder gelben Genf, ber unter bie ersten Delpflanzen gezählt zu werden verdient, bauet man bei uns auf Brachackern oder Neubruchen, die er vorzüglich liebt. Diese werden entweder im Herbste oder im Frühjahre gehörig bearbeitet, und anfangs oder auch in der Mitte des Aprils saet man den Samen, jedoch nicht zu dicht, um desto vollkommenere Samenschoten zu Eine jede Pflanze muß daher 8 bis 9 Zoll Raum haben. Die weitere Pflege ist dieselbe des schwarzen Senfes; sie besteht daher in Reinigung des Bodens vom Unkraute, und Verdunnung der Pflanzen, wenn und wo sie zu dicht stehen sollten. Sie liefert, ungeachtet sie jeder Witterung troßt, dennoch mehr Samen, als der Raps. Fangen die Schalen an gelb zu werden, so werden die Stangel über der Erde abgeschnitten, und ganz, wie oben gelehrt worden, behandelt. Man kann

übrigens auch einer jeden Pflanze einen Spielraum von 1½ dis 2 Fuß geben, wo sie dann ungleich besseren, größeren und schöneren Samen liesern wird. Wenn dieses geschehen soll, muß man die großen und schweren Samenstängel an beigesteckte Stäbe befestigen, oder den Ucker doch wenigstens mit Stangen oder Latten einfassen, damit die Samenstängel sich nicht über die Wege legen und verderben. Das Einsammeln des Samens geschieht, wie oben beim schwarzen Senf, S. 214, angeführt worden.

In Frankreich, so wie auch hin und wieder in Deutsch= land, wo der Senf im Großen erbauet wird, saet man denselben, da er gegen die Kalte nicht zartlich oder em= pfindlich ist, im Marz aus, da denn die frühe Aussaat von den Erdflöhen wenig oder gar nichts leidet. Man giebt ihm ein murbes, gut gedüngtes Land, in welchem man ihm ohne Schaden die untersten Blätter zum Küchengebrauche oder zum frühesten Viehfutter abneh-men kann. Da der Senf, wenn er gerathen soll, ge-jäthet werden muß, so thut der Landmann wohl, ihn auf den Flachsländern mit dem Leinsamen zugleich auszusäen. Er kann entweder am Rande des Leinackers für sich allein stehen und den Flachs einschließen, oder überall unter ihm vermengt wachsen. In letterm Falle wird unter einen Scheffel Leinsamen nur eine halbe Meße Senfsamen vermengt, und damit zugleich ausgestreuet. Der Senf hindert nicht im geringsten den Lein, und da er sich in viele Zweige ausbreitet, so kann der Lein mit= ten durch seine Zweige hindurch wachsen. Ist der Senf beim Aufziehen des Flachses noch nicht reif, so muß er noch eine Weile stehen, worauf er aufgezogen, nach Sause geschafft, und wie der Rübsen aus dem Strohe gebracht wird. Man mischt unter einen Dresdner Schessel Lein, eine halbe Meße Senf. Man zieht die Sensstängel aus der Erde, breitet sie auf Dächer aus und drischt und reiniget den Senf. Zu einer Tonne

oder 108 Kannen Rüböl, gehören 5 Scheffel Rübsamen' oder 4 Scheffel Raps, und 3 Scheffel geben 1 Quart Senf. Ein Scheffel Rübsamen giebt an 22 Kannen; 1 Scheffel Raps 27 Kannen, und 4 Scheffel Senf etwa 30 Kannen. So wie die Rapskörner die Rübsenkörner an Delgeben weit übertreffen, so geben auch die Senfkörner gleichfalls mehr Del, als eine gleich große Quantität Rübsen; s. weiter unten: Gebrauch des Senfs

in der Haushaltung.

In der Medizin gebraucht man besonders den schwarzen Senf. Schon die alteren Aerzte bedienten sich mit Nugen des Senffamens, als magenstärkend und schweißtreibend; dann wider den Scharbock, hypochondrische Zufälle, Bleichsucht, Cacherie und Schlaffucht. Man gebraucht ihn innerlich und außerlich. Der Same, gestoßen und mit weißem Weine vermischt, dient wider den Scharbock; auch gegen das Quartansieber dient der Senf, wenn man ihn zwei Stunden vor dem Anfalle in heißem Wasser nimmt. Den Senffamen zu einem Egloffel vier bis funf Mal des Tages zur fieberfreien Zeit ganz und ungekaut verschluckt, ohne etwas Warmes nachzutrinken, foll nach Bergius das Tertianfieber vertreiben. Mehrere Rorner weißen Senf des Morgens fruh nuchtern genommen, ist ein gutes Magenmittel; auch loset der Senf den Schleim des Geblutes auf und verhindert auch das Stocken beffelben. - Man nehme von frifchen Genfblattern eine beliebige Menge, stoße sie in einem marmornen Morser, und feihe das Ausgepreßte oder Gestoßene durch. Von diesem Safte giebt man zwölf Tage lang des Morgens wider scorbutische Zufälle. Man nehme 2 Pfd. Milch, lasse sie heiß werden, und thue hernach drei Loffel voll frischen mit Essig bereiteten Senf hinein, mache daraus klare Molken, die man auf einmal trinken kann. Dieses Mittel ist vortrefflich wider den Husten und die Engbrustigkeit, Man muß es des Abends beim Schlafengehen und des Morgens im Bette warm trinken und 3 ober 4 Tage damit fortfahren. Aeußerlich in der mandelnden Gicht, zurückge-

tretenem Podagra, im Faul-, Gall- und Entzündungsfieber, bei apoplektischen Anfällen, Krämpfen, Blattern und Lähmungen in eben den Fällen, wie die Spanischen Fliegen; vorzüglich bei Menschen, welchen Erstere zu ge= schwind Harnstrenge verursachen. Einige ziehen sie auch in Faulsiebern und Blattern den Spanischen Fliegen vor, weil hierin von Letteren leicht übel zu heilende und in Gangräen übergehende Geschwüre entstehen. Auch da, wo man nur eine schleunige Revulsion heben will, weil sie schneller und eben so stark reizen, wie die Spanischen Fliegen wirken. — Man wendet den Senf auch noch als Umschlag, und zum Baden an. einfachsten Senfumschläge sollen nach Moench die besten, und 2 bis 4 Loth Senf genug dazu senn. Der Essig dient als Reizmittel und zum Verdunnen des Sauerteigs; er ist besser, als Wasser. Den Reiz vermehrt der Meermiebelessig. Das Spanische Fliegenpulver sest man nurdannzu, wenn der Reiz nicht stark genug ist, 5 Gran dahon auf ein Loth Senf. Auch Knoblauch, besonders bei histerischen Personen. Mach Hufeland nimmt man Senf und Meerrettig zur Bereitung des so nüßli= hen Senfplasters, welches bei heftigen Kopf= und Zahnschmerzen, Schwindel, Ohrenbrausen, Betäubung, Brust- und Magenkrämpfen, Engbrüskigkeit, Erstickung, Leib- und Rückenschmerzen, eins der geschwindesten Erleichterungsmittel ist, ja in manchen dringenden Fällen, Schlagflußartigen Zufällen und Bruststickungen, das Le= ben retten kann. Man bereitet es auf folgende Weise: Man stößt 2 Loth Senffamen klar, mischt einen Egloffel geriebenen Meerrettig, und so viel Sauerteig und ein venig Essig dazu, daß es eine pflasterartige Masse wird. Diese streicht man auf Leinwand in der Größe einer Hand, und legt sie entweder auf den Oberarm oder auf die Wade. Man läßt es nicht länger liegen, als bis der Kranke anfängt ein beträchtliches Brennen zu empfinden. Hierauf wird es abgenommen und mit warmen Wasser die auf der Haut hängen gebliebenen Theile des

Teiges abgewaschen. Sollten hinterher noch heftige Entzündungen und Schmerzen entstehen, so ist das beste Besänftigungsmittel, sußer Milchrahm ober frischgeschlagene Butter darauf zu streichen. Bei einem dringenden Falle, wo schnelle Hulfe nothig ist, da braucht man nur geriebenen Meerrettig auf die Haut zu binden, welches in wenigen Minuten ein sehr heftiges Brennen bewirkt. Man kann auch Senfpflaster auf folgende Weise bereiten. Man knetet 2 Loth Sauerteig, 1 Loth zersto= ßenen schwarzen Senf, oder 2 Loth frisch geriebenen Meerrettig, ½ Loth Salz und 1 Eßlöffel voll Weinessig zusammen. — Man nehme klein geschnittenen Knoblauch, roste ihn mit etwas Essig, bestreue ihn hierauf mit gesto-Benem Senf und lege dieses Pflaster auf die schmerzhafte Es zertheilt außerordentlich und wird, wenn Stelle. man viel Senf dazu thut, sogar kaustisch. In einigen Französischen Arzneimittellehren, z. B. bei Geoffroi, findet man ein Pflaster aus Terpentinol, Taubenkoth und Senf bereitet, welches auf die Stellen gelegt wird, wo man Gicht spurt; auch auf den Kinnbacken bei großen Zahnschmerzen. Dieses Mittel soll aber nicht zuträglich senn, in so fern die Entzündung noch nicht vorüber ist, weil es zu scharf ist. Besser soll es dienen den Ausschlag wieder zu bringen, dessen verhinderte Suppuration zu einem Flusse auf der Brust oder an einem anderen Theile Gelegenheit geben konne. Auch als ein vortreffliches Mießmittel und eins der wirksamsten Masticatoriis ist der Senfsamen ehemals empfohlen worden. Man thue eine Drachme davon, ein wenig gestoßen, in Leinwand und gebe sie den Kranken, die mit einem Schlagfluß oder einer Lähmung bedroht worden, zu käuen. Dieses Mittel macht, daß sie häufig auswerfen und es erleichtert auch diejenigen, die ein schweres und mit Schleim beladenes Haupt haben. Der zubereitete Senf, Mostrich genannt, dient, wenn man daran riechen läßt, Personen von beiden Geschlechtern, die den Vapeurs unterworfen find, und erweckt die Schlaffüchtigen. Die Senfbader, mit Meerrettig vermischt, dienen in der wandelnden Gicht, bei Lähmungen der Arme und Füße zc. Man nimmt zu einem Bade 4 bis 8 Loth zerquetschten Senf. Das Legen der Senfpflaster unter die Fußsohlen, wie es gewöhnlich geschieht, ist nicht zu empsehlen, weil sie hier wegen der dicken Haut nur langsam wirken sollen. Zer-quetschter Senf und geriebener Meerrettig zusammen gemischt, auf ein Läppchen gestrichen und auf die Pulsder dessenigen Arms gelegt, an welcher Seite man Zahnschmerzen im Munde empsindet, soll sie sogleich heben.
In der Haushaltung wird der Senf verschie-

bentlich gebraucht, nämlich als Möstrich bereitet zu Saucen und auch bloß zum Rindfleisch, indem man die-ses Fleisch, wenn es in Suppen (Rindfleischsuppen, Bouillonsuppen) gekocht worden, so, in Möstrich getunkt, In Frankreich macht man aus dem Senfe Möstrich auf folgende Weise. Es werden die halbreifen Beinbeeren, Agrest genannt, mit Walzen zerquetscht und der Saft davon zu Brühen eingefalzt. Von diesem Saste nimmt man nun eine ungesalzene Quantität und seuchtet damit den zerriebenen schwarzen Senf an, so daß es ein dicklicher Brei wird. Oder man zerreibt schwarzen Senf zwischen zwei Mühlsteinen und verset hn mit bloßem Moste oder mit etwas abgedämpftem Moste und etwas Zucker, so erhält man einen sehr guten Möstrich. Man kann demselben auch noch etwas Raven beimischen. Man kann auch mit Birnenfaft den Senf anmachen. Kaufleute bereiten gewöhnlich ihren Möstrich auf folgende Weise: sie reiben weißen und schwarzen gestoßenen oder gemahlenen Senf, von jedem die Hälfte, oder von dem schwarzen 3 und von dem wei= fent ineinem großen Reibenapfe, und gießen nach und nach, vährend des Reibens, so viel Weinessig hinzu, daß es ein ordentlicher Brei wird, und lassen es über Nacht ste= hen. Um folgenden Morgen wird dann noch etwas Beinessig hinzu gegossen, noch einmal das Ganze durch=

gerieben und dann in Flaschen ober Bouteillen gefüllt. Zum Verkauf im Kleinen, en detail, füllt man denselben in große gläserne Glocken oder in Flaschen mit weiter Mündung, um ihn bequem, da er gewöhnlich sehr con-

sistent ist, heraus zu gießen.

Auf Italienische Art wird der Möstrich so zubereitet: Man nimmt zwanzig Quitten, schält sie, und zerschneidet sie in kleine Stücke; diese wirft man in einen Topf und gießt so viel Wein darauf, daß solcher darüber steht, und läßt sie dann zu einem Breie sieden. Man seihet hierauf das Ganze durch einen Durchschlag. Man nimmt nun 3 Pfd. Senfmehl oder gestoßenen Genf, gießt ½ Maaß guten Essig daran, läßt es drei Stunden lang stehen, und rührt es dann unter die durchgetriebenen Quitten; dann thut man noch 2 Pfd. Zucker, Zimmet, Gewürznelken und Muskatennuß, alles zerstoß sen, und von jedem 1 Loth, dazu; ferner 4 Loth frische in Würfel geschnittene Citronenschalen, rührt Alles unter einander, und wenn es zu dick senn sollte, so gießt man noch mehr Wein hinzu. — Auf Niederlandische Art wird der Möstrich bereitet, indem man so viel gemahlenen Senf nimmt, als man nothig findet; guten Weinessig gefotten und solchen auf den Senf geschüttet; dann Alles umgerührt. Man kann auch statt des Essigs Wein nehmen, und das Ganze, gut zudecken, damit es sich nicht verriecht, welche Vorsicht man bei allen Möstrichbereitungen beobachten muß. -- Auch auf folgende Weise bereitet man einen guten Möstrich. nimmt 1 Pfd. Senf, zerstößt oder mahlt denselben auf einer Senfinuble, thut daran 1 Maaß sußen Most, welcher noch nicht gegohren hat, und läßt das Ganze einen Tag und eine Macht stehen; dann in dazu geeignete Gefäße gefüllt. Sollte er zu dick senn, so kann man noch etwas Most baran gießen.

Mostrich - oder Senffauce, Senfbrühe. Man lasse Butter in einer Casserolle auf dem Feuer gelbbraum

werden, schlägt darein eine klein gehackte Zwiebel, so auch einen halben Löffel voll Mehl so lange, bis es aufsteigt. Hierauf nehme man einen Kochloffel voll Bouillon, ein Paar Lorbeerblätter, Salz, Citronenscheiben und Zucker dazu, und lasse es zusammen durchkochen. Jest thue man einen Löffel voll guten Möstrich dazu, und lasse auch diesen darin durchkochen; zuleßt rühre man die Sauce mit Eperdottern dicklich ab, und gebrauche sie zu gebratenen Hubnern, Puten, grillirten Fleischspeisen 2c. - Auf eine andere Art. Man rubre ½ Pfd. But-ter, 2 Loffel voll feines Mehl und Sardellenbutter (von ungefähr vier Stuck Sardellen) gut durcheinander; fülle wei Loffel Weinessig und ein wenig Citronenschale mit Basser und einem Glase weißen Wein auf, und rühre es auf dem Feuer langsam ab. Wenn diese Sauce auffocht, mit dem Gelben von 4 Epern ablegirt, und dann 2 Theeloffel Französischen Möstrich dazu gethan. — BuRartoffeln in der Schale gefocht, macht man die Senffauce nur ganz einfach. Man läßt Schmalz oder Schweinfett über Feuer zergehen und mischt, nachdem man bas Fett in eine Sauciere gethan und sich dann daraus mit einem Loffel etwas auf den Teller gehan hat, etwas Möstrich darunter. — Eine kalte Senfsauce macht man mit etwas Weinessig und Zuder, Citronensaft und gehackter Citronenschale, worunter man Senf rührt. Man giebt diese Sauce zu Pokelfleisch zc.

Die Bereitung des jungen Senfes als Grünfraut, s. unter Kohl, Th. 42, S. 666 u. s. In
frankreich wird der Senf als Gemüse mit andern Rohlgewächsen, die in den ersten Frühlingsmonaten selten
sind, vermischt. Wenn das erste Wasser abgegossen worben, soll er den Geschmack des Spinats gar nicht verderben, mit welchem er zu einem Gemüse klein gehackt wird.
Der Landmann kocht denselben mit andern jungen Kräu-

tern zusammen.

Die Gewinnung des Dels aus den Senffdrnern ist schon unter Del, Eh. 104, S. 443, erwähnt worden. Man gewinnt das Del aus diesem Samen, wie das Hanf-, Delrettig- 2c. Del. Das aus dem Senfe geschlagene Del wird von Einigen in Ansehung der Quantität bem Rubsamenble gleich, von Andern aber nur ein Funftel mehr angegeben. Das fehr milde Delift zum Ranzig= werden sehr geneigt. Nach Spielmann soll es den 4 Theil des Gewichtes ausmachen. Zahn hat dagegen, aus 2 Pfund frischen Samen bet einer kalten Auspressung, nur zwei Quentchen eines schwachgelben Dels von dem reinsten Gischmacke, und hierauf bei einer warmen Auspressung zwölf Loth eines milden, grungelblich = schwärzlichten Dels erhalten. ruckbleibenden Delkuchen muß man als ein vortreffliches Reinigungsmittel der Milchkühe und jungen Kalber im Winter, zum Aufbrühen des kurzen Futters aufbewahren. Vornämlich sind sie als eine Kur der Schafe, wenn sie auf einer verdachtigen Weide gemesen sind, anzusehen. In diesem Falle reibt man die trocknen Ruchen ganz klein zu Mehl, oder stößt sie, und giebt sie den Schafen aufs Salz, welches ihnen gereicht wird.

Der Senfsame oder die Senfkörner sind gut zum Klären des Kaffee's. Man darf nur etwas Senfsamen mahlen, ihn mit dem gemahlenen Kaffee vermischen, und dann den Kaffee wie gewöhnlich kochen, so wird er davon klar; dem Cichorienkaffee wird aber besonders damit aufgeholfen, um ihm etwas Vitzterkeit mitzutheilen, damit er weniger weichlich schmek.

ken und den Magen stärken moge.

Im Handel kommt sowohl der weiße, als schwarze Same, als auch der schon zubereitete Senf oder Mostrich vor. Lesterer wird mit Wein, Most oder Vier zerrieben und in steinerne Flaschen oder Fäßchen von verschiedener Größe gefüllt und so in den Handel



## 224 Genf (Bauerns). Genf (Meers).

Senf, (Bauerne), Acker-Bauernsenf, Pfennige fraut, Hellerkraut, Klaffer, Leuchel, Thlaspi arvense, s. Taschenkraut, in T. Man muß diese Pflanze nicht mit dem gemeinen Hahnenkamm, Alectorolophus Hall., Rhinanthus Linn., verweche seln, der auch den Namen Klaffer führt; s. Th. 21, S. 195.

- (brauner), f. Senf (fchwarzer).

- (Chinefischer), f. Genf (Indischer).
- (Cretischer), Iberis odorata Linn., mit rother und weißer Bluthe, s. Iberpflanze, Nr. 4, S. 282.

— (Feld=), f. Senf (Ader=).

- (gelber), f. Genf (weißer).

— (gemeiner), eine Benennung des schwarzen Semfes, s. diesen.

- (gemeiner Feld=), f. Genf (Acter=).

— (graver), Sinapis incana, Linn., mit rauhem Stängel, lanzettförmigen, unterhalb graven Blättern. Die untersten sind leperförmig und rauh. Die Samenschoten leicht an die Blüthenzweige gedrückt. Das Vaterland ist Frankreich, Portugal und Spanien. Die Pflanze ist einjährig.

— (Indischer), Chinesischer Senf, Sinapis juncea, mit lanzettförmigen ganzen Blättern und reispenartigen Blüthenzweigen. Das Vaterland ist

Usien, besonders China.

— (lenet formiger), Sinapis erucoides, mit langlichen lenerformigen, glatten Blättern, rauhen Stangeln, weißen Blüthen, und gleichformigen Samenschoten. Man findet diese Senf-Pflanze wild wachsend in Italien und Spanien an Wegen und in den Weinbergen.

- (Meers), Cakile maritima, Willd.; f. Th. 87,

S. 220.

## Genf (Drient.=). Genf (Wege=). 225

Senf, (Orientalischer), Sinapis Orientalis, Linn. Die Blätter gleichen denen des schwarzen Senfes. Die Schoten sind zurückgebogen spisig, oder Schnabelsörmig, und die Spise zusammengedrückt. Das

Vaterland ist der Orient.

- (Pnrenåis fcher), Sinapis Pyrenaica, die Blätter dieser perennirenden Pflanze gleichen denen des Löwenzahns. Die Wurzelblätter sind dreilappig gezähnt; die Stängelblätter lanzettförmig. Der Stängel ist glatt. Die Blumen sind klein, gelb und sisen Traubenkörmig bei einander. Die Samenschoten sind gefurcht, rauh; die Haare stehen auswärts. Das Vaterland die Pyrenäen.

-(Schutt=), f. Genf (Ader=).

-(schwarzer), s. oben, unter Genf, G. 212.

-(schwarzer Acker=), f. Genf (Acker=).

-(Spanischer), Sinapis Hispania Linn., mit doppelt gesiederten, liniensormig gelappten Blattern, gleich denen der Kresse. Das Vaterland ist Spanien.

-(Thurm=), Arabis thaliana. Thurmfrautartiges Gansekraut, s. unter Gansekraut, im

Supplement.

-(Wege=), s. Senf (Acker=). Krünis hat, Th. 48, S. 684, im Register des Art. Kresse, die Winterkresse, welche auch den Namen: gemeiner Wegesenf, Erysimum Barbarea Linn., führt, hierher verwiesen, daher ich sie hier beschreibe.

Das Barbenkraut, die Winterkresse, gemeine Winterkresse, gemeiner Wegesens, Erysimum Barbarea, foliis lyratis, extimo subrotundo, Linn. Eruca lutea latifolia s. Barbarea. C. Bauh. Sisymbrium erucae. Tourns. Institut. 226. Sisymbrium orientale. Diese Pflanze ist perennirend, und man sindet sie in ganz Europahäusig an Wassergräbern, bei Quellen, und sonst an seuchten Orten, wo sie selbst im Winter beständig fortgrünt.

Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

## 226 Senf (weißer). Senf (wilder).

Der Stängel wird 1\frackt Fuß hoch, ist steif, gefurcht, aufrecht, mit Aesten und Blattern besett. Die Blatter sind zum Theil gefiedert, theils leverformig, so daß die kleinen Blattchen an der Mittelribbe zusammenlaufen; das außerste ist groß, rundlicht, und am Rande gezähnelt. Bei einer Spielart ist der Stängel eckig und die Wurzelblätter herzformig, enrund, mit einem glatten Rande. Die Blumen sind gelb, und stehen in Alehren dicht beisammen. Die Schale ist nicht vollkommen viereckig und unterscheidet sich von den mehr-Der Geschmack der Pflanze in allen ften Arten. ihren Theilen ist bitter und scharf, wodurch sie mit den Kressenarten Aehnlichkeit hat. Sie ist in skorbuti= schen Krankheiten, besonders bei gelinden Fallen, die sich durch ein geringes schwinden des Zahnfleisches und Bluten desselben, zeigen, zu empfehlen, und solches um so mehr, weil man die frische, grune, junge Pflanzen auch im Winter bekommen kann, wo es an andern antiskorbutischen Pflanzen fehlt. Außerdem hat man sie auch bei Verwundungen, in der beginnenden Wassersucht, und den ausgepreßten Saft außerlich bei Geschwuren empfohlen. Bei den Englandern wird diese Pflanze in den Garten gezogen, und die Blatter im Winter und Frühjahr, als Salat, oder auch als Zugemuse gegessen; in derselben Absicht sucht man auch die wildwachsende auf. Man kann diese Pflanze aus dem Samen ziehen, den man, sobald er reif ist, aussaet. Sind die Pflanzen aufgegangen, so muß man das Unkraut zwischen ihnen wegzubringen suchen. Die Blumen sind ein gutes Bienenfutter; sie geben reichhaltigen Stoff zu Wachs und Honig.

Senf, (weißer), f. oben, unter Genf, S. 213.

- (wilder), f. Genf (Acter-).

Mehrere andere Arten des Senfes mussen hier übergangen werden, weil sie nur für den Pflanzenforscher, nicht aber für die Oekonomie von Interesse sind.

Benfbad, Senfbader, s. oben, S. 218. Senfbirne, f. unter Birnbaum, Ih. 5.

Senfbrühe, s. Senfsauce.

Senffresser, Chrysomela Barbareae, eine Art Blattkäfer, s. Barbenkrautfresser, im Supplement. Senkhandel, s. oben, unter Senk, G. 222.

Senftobl, s. oben, unter Genf.

Senfkörner, s. daselbst.

Senfkornorden, entstand im Jahre 1739 aus der Herrenhuter = Gemeinde, dessen Mitglieder man geist. liche Freimaurer nannte. Die ganze Erfindung und Absicht des långst wieder erloschenen Ordens, war aus ber Stelle der Bibel: Marcus, Cap IV., V. 30—32, entlehnt, wo es heißt: "Und er sprach: Wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen? und durch welch Gleichniß wollen wir es vorbilden? Gleich wie ein Senfkorn, wenn es gesäetwird aufs Land, so ist es das fleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesäet ist, so nimmt es zu und wird größer, denn alle Rohlkräuter, und gewinnt große Zweige, also, daß die Vogel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können." Die Glieder wurden aus allen dristlichen Religionspartheien genommen, und ihr Hauptzweck war die Ausbreitung des Reiches Christi durch die ganze Welt. Das Ordenszeichen war eine Senfpflanze, nebst einem goldenen Ringe, mit der Umschrift: "unser keiner lebt ihm selber." Die Senfpflanze befand sich in der Mitte eines goldenen Kreuzes, welches an einem grünen Bande getragen wurde, und hatte die Umschrift: quod suit ante nihil. Jährlich wurde in Gnadenstadt eine feierliche Versammlung gehalten, und das vorzüglichste Fest wurde den 14. Marz und den 16. April gefeiert.

Berliner Monatsschrift. Juni, 1790. S. 546. Freimaurer = Lexicon. Herausgeben von Joh. Chr. Gaedicke. Berlin, 1818. S. 458.

Senfkraut, s. unter Kresse. Th. 48, S. 667.

Senfmittel, s. oben, unter Senf, G. 216.

Senfmühle, eine kleine Handmühle, den Genf darauf zu mahlen, wenn er mit Essig zum Verspeisen zugerichtet werden soll.

Senfol, s. unter Dehl, Th. 100, S. 343, und oben,

unter Senf, S. 216, 222.

Senfpflaster, s. oben, unter Senf, S. 217. Senfsamen, s. daselbst, an mehreren Stellen.

Senffauce, Senfbrube, s. das., S. 220 u. f.

Senfteig, s. daselbst.

Sensweißling, Papilio sinapis, s. unter Tagfalter, in T.

Senfte, s. Sanfte.

Sengen, ein regelmäßiges thatiges Zeitwort, die haarigen oder den Haaren ähnlichen Theile auf der Oberflache eines Körpers abbrennen; daher ein geschlachtetes Schwein, eine gerupfte Gans sengen. Die hutmacher sengen die Sute, wenn sie ihnen mit angezündetem Strob die langsten Haare nehmen; f. im Art. Hut, Eh. 27, S. 120. Ein Schiff wird gesengt, wenn man den Boden desselben, außer dem Wasser, brennt, das heißt, das Schadhafte, Angefressene des Holzes durch Brennen weg zu schaffen sucht und es dadurch reiniget. Man trocknet auch in einem Schiffe die Kammer, worin der Zwieback eingepackt werden soll, durch Sengen aus. Im Kriege sengen und brennen die Feinde, wo sie hin kommen. Hier soll, nach Abelung, sengen!, das Getreide auf dem Felde abbrennen, bedeuten. Die Grillen zwitscherten unter dem Schatten ber Blat. ter im gesengten Grase. Gegn., nach einer poetischen Vergrößerung, das von den Strahlen der Sonne gesengte Gras, welk gemachte. Nach Abelung, soll dieses Wort von dem Laute, welchen das Feuer in dergleichen haarigen Theilen verursacht, hergenommen seyn; es soll mit zünden ze. verwandt seyn. Die Niedersachsen sagen dasür sehroien. Man merke auf die Aehnlichkeitzwischen schroien und schreien, und zwischen sengen und singen. Lauter Beweise, daß ähnliche Wörter verschiedene Dinge bedeuten, wenn sich nur eine Aehnlichkeit in dem Tone dieser Dinge besindet, oder der Ersinder der Sprache sich selbige unter einem ähnlichen Laute gedacht habe.

Sengle, s. Bachkresse, unter Kresse, Eh. 48,

6.648 u.f.

Senio, bei den Römern, ein Wurf mit den Würfeln oder Tesseris, und zwar die Sechse; es war also der höchste an-der Zahl, und mithin der beste unter alten; mit den Talis soll er nur Viere gegolten haben, ohne daß man hinlänglich erklären kann, wie oder woher, außer, daß derjenige, welcher ihn geworfen, 4 Num-

mos gewonnen haben soll.

Senior, Seniores, die Aeltesten, waren bei den Juden Leute, welche schon viele Jahre zählten; sie mußten aber auch dabei Verstand und Erfahrung besigen, wenn sie zu den Aeltesten des Bolkes oder zu Häuptern und Vorstehern desselben gewählt werden Ihre erste Wahl rührt von dem Rathe des Jethro her, welche Wahl Gott hernach selbst gut hieß. Sie wurden auf 70 Mann gesetst, die Vorsteher des ganzen Volkes waren, und die der Ursprung des Sanhedrin oder Synedrii Magni gewesen senn Indessen hatten bergleichen Aeltesten alle follen. Stamme, so auch alle Stadte; sie waren so viel, als die Rathe oder Rathsherren derfelben, die auch anderwarts den Mamen von Senium, das Alter, haben, und hiernach nicht sowohl Rathsherren, als Alte oder Aelteste hießen. — Bei den Griechen hießen sie ebenfalls Tigores, Alte, und ein Rath ober Senatum Tocoboins Die Römer nannten ihre Seniores, als Nathsberren,

Senatores. Uebrigens hießen bet ihnen diejenigen Seniores, die ihr 46stes Jahr zurückgelegt hatten; bagegen Pueri, junge Leute bis zum 17ten, und Juniores, vom 17ten bis zum 46sten Jahre. Sie hatten aber auch ihre Seniores im Rathe zu Rom, so wie auch in den Landstädten oder Municipiis, die fonst auch Primi curiae, Primarii curiarum, Principes decuriorum, Primates civitatum 2c. hießen, woher auch noch das Italienische Signori, und der Benetianer ihr Signoria für Rath geblieben ist.

Senkbley, s. Blenwurf, Th. 5, S. 721. Senke, von dem Zeitworte senken. 1. Eine niedrige Gegend, ein nur in einigen Provinzen übliches Wort, wofür auch Sinke üblich ist, s. dieses. 2. Das Senken, das ist, das Ablegen der Senker zum Fortpflanzen, f. Senker. 3. Bei den Fischern das - Senkgarn, s. unter Fischfang, Eh. 13. S. 631. 4. Bei den Schmieden und Schlössern ist die Senke, eine ausgehöhlte Form, andern Dingen darin ihre gehörige Gestalt zu geben; so ist die Schluffelfente, eine stählerne Platte mit rundlichen Reifen, Die Rohren an den Schlusseln darin abzurunden.

Senteisen, beim Rupferschmidt, f. unter Rupfer-

Schmid, Th. 56, S. 263.

Senkel 1, von dem Zeitworte senken, ein Ding, welches gesenkt wird, ein nur in einigen Fallen und Meinigen Gegenden übliches Wort. So wird ein Senkblen noch in einigen Gegenden ein Senkel, und das Blegloth die Senkelschnur genannt, fo wie auch oft senkelrecht für senkrecht gebraucht mirde In andern Gegenden hießen die unten an die Bischneße befestigten Blenstücke, sie damit unter das Wasser zu senken, die Senkel, welche sonst auch bas Gesenke genannt werden.

Senkel 2, ein Wort, in welchem der Begriff der Verbindung der herrschende ist, welches aber in mehreren

Fällen gebraucht wird. I. Ein Riemen, gemisse Kleidungsstücke damit zu verbinden, wird sowohl im südlichen, als nördlichen Deutschland Senkel genannt; daber ift der Schnursenkel, im sudlichen Deutschland der Schnürriemen, auch wenn er nur eine Schnur und kein eigentlicher Riemen ist. Obgleich der Begriff der Verbindung dieser Bedeutung vollkommen angemessen ist, sagt Adelung, so kann doch auch die Ausdehnung in die Länge mit in Betrachtung kommen, da es denn von Sehne in Suf= fixo verschieden senn wurde. — 2. Im Bergbaue find die Senfel fleine eiserne Rlammern, die Berinne oder Latten damit zusammen zu fügen. Von dieser Art sind auch die Senkel am Treibehute im Huttenwerke, welches kleine fingerdicke Haspen und Riegel sind, vermittelst deren die Ribben des Treibehutes an die Bleche desselben befestiget werden.

Senkelblech, dunnes Eisenblech, woraus die Pfeifen an den Schnürsenkeln oder Schnürriemen verfertiget

werden; s. auch Mestel, Th. 102, S. 437.
Senkelholz, im Hüttenwerke, ein 1½ Ellen langes Holz, welches nach unten zu dicker, als oben ist, also die Gestalt eines Rührholzes hat. Man stoßt damit die Zechschlämme in den Waschfässern.

Senkelkiel, f. Ansteckfiel, unter Riel.

Senkelnadel, in einigen Gegenden ein Name der Schnürnadel oder Einreihnadel, Senkel oder Schnure damit durchzuziehen.

Senkelrecht, f. Genkrecht.

Senkelschnur, in einigen Gegenden, ein Name bes Blenlothes, in so fern es dient, die senkrechte Stellung

eines Körpers damit zu erforschen.

Senken, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches das Faktitivum von sinken ist, sinken machen, nach und nach in die Tiefe lassen. 1. Eigentlich. Eine Leiche in das Grab fenken. Den Unter

in das Wasser senken. Die Senkung der Angel, nicht nur das Hinablassen derselben in das Wasser, sondern auch das Maaß, wie weit sie in das Wasser hinabreichen muß. Das Haus, die Mauer senkt sich, wenn sie nach und nach in die Erde sinkt. — 2. Figurlich. (1) Im Wein - und Gartenbaue ist das Senken oder Ab. senken eine Art der Fortpflanzung der Gewächse, da man eine Rebe oder einen Zweig, ohne sie von dem Stamme abzuldsen, in die Erde senkt, das ist, beuget, damit der in der Erde befindliche Theil Wurzel schlage. Eine Rebe fenten. Er hat edle Reben darein gesenkt, in' den Weinberg, Es. 5, 2, wo es überhaupt für seßen, pflanzen zu stehen scheint; s. Senker. — (2) Im Bergbaue, ist senken oder absenken, in die Tiefe graben, wo es aber bei den Bergleuten gemeiniglich sinken lautet. Gine Schacht fenten, absenten ober finten, absinken. In diesem Verstande ist es schon alt; benn in einer alten Tyrolischen Bergwerksurkunde von 1208 in Sperggs Eprolischen Bergwerksgeschichte kommt xencare schon in diesem Verstande vor. Eben daselbst ist Xencelochus, eine abgesenkte Grube, und Xincarum, ein Gesenk; s. das Lettere. Senkhammer, Senke zc. bedeutet es überhaupt vertiefen. - Beim Brunnenmacher ift fenten, wenn derfelbe mit dem Genffpaden die Erde in dem Brunnenloche unter dem Kranze, und also auch unter der Mauer wegnimmt, damit die Mauer um die Quelle herunter sinke, welches bis 2 Fuß tief geschieht.

Senkende, f. Senker.

Senker, von dem Zeitworte senken. Im Weinund Gartenbaue, ein Zweig, Reis oder Rebe, welcher zur Fortpflanzurg in die Erde gebeugt worden, damit er daselbst Wurzel schlage; in einigen Gegenden die Senke, im Weinbaue auch das Senkende,

von Ende, das Gesenke. Die zum Senken bestimmten Reben werden gleich bei dem Aufschneiden, nach dem Bedürfniß der leeren Stellen und der befun= denen Stärke des Stockes, zu zwei, drei, auch vier Stück lang gelassen. Das Senkende muß recht reifes Holz haben, sonst taugt es nichts; denn je frischer und stärker das Holz in einem Stocke ist, um so besser ist es zum Senken. Mit dem Einlegen der Senkenden muß man sehr vorsichtig umgehen, damit sie im Biegen nicht zerbrochen werden. Rein neues Grubenende soll über zwei oder hochstens drei Augen über der Erde behalten, damit der Stock nicht bald auf hohe Schen= fel getrieben werde, sondern niedrig bei der Erde bleibe. Das Senken selbst geschieht auf folgende Weise: Die Erde wird um den Stock bis unter die Wurzel ausgeschöpft oder ausgegraben, dann wird der alte Stock durch den Senkknecht, das ist, ein alter Weinpfahl, der oben ein Querholz hat, so lange zu-rückgehalten, bis der Winzer die nothige Senkgrube fertig hat, damit der alte Stock ihm nicht in die Arbeit falle. Man macht nun so viele ellentiefe Gruben, als Senkschenkel vorhanden sind. Man biegt nun den alten Stock nieder, halt ihn mit dem Fuße an, bringt jeden Schenkel in seine Grube, hier wird er angeheftet, am Ende der Grube in die Hohe gezogen und dergestalt mit Erde bedeckt, daß noch zwei bis drei Augen in der Grube frei hervorragen. Sind nun mehr Schenkel vorhanden, als man gerade an der Senkstelle nothig hat, so werden dieselben, nachdem sie sich vollig bewurzelt haben, mit sammt den Wurzeln abgeschnitten, und unter dem Namen Fahser oder Fächser oder Grubenfähser an andere leere Plage eingepflanzt. Damit aber die Inhaber der Weinberge nicht von treulosen Winzern hintergangen werden konnen, so ist es nothwendig, die Grube bis zum Herbste nach der Weinlese offen zu lassen.

Uebrigens hat man auch bei dem Offenlassen der Gruben den großen Vortheil, daß die versenkten Reben fast durchgangig Trauben bekommen, indessen die Senker der zugedeckten Gruben fast durchgehends unfruchtbar bleiben. Das Senken geschieht übrigens auf zweierlei Art: Einige senken blind, das ist, ehe noch ein Auge ausgeht, Andere aber, wenn solches schon aus= gegangen ist, welches Lettere, die gewisseste Art ist. Das Senken anderer Gewächse, als der Citronen-baume, Melken zc. s. unter Absenken, Th. 1. S. 146.

2. Bei den Fischern, ist der Senker, ein ein= faches viereckiges Fischernes, welches etwas beutelfor= mig ist, und an zwei biegsamen Stangen bangt, vermittelst deren es in das Wasser gesenkt wird. scheint von denjenigen Megen, welche Senken und Senkgarne genannt werden, noch verschieden zu senn; s. unter Fischfang, Th. 13.

Senkerde, im Deichbaue, diejenige Erde, womit jede Buschlage, woraus Reiß= und Packwerke beste= hen, unter Wasser norhwendig gesenkt werden muß. Die schwersten und zähesten Soden oder Rosen sind zur Senkerde allemal ganz vorzüglich zu wählen; in Begenden aber, wo diese fehlen, oder gar zu kostbar sind, muß man auch mit bloßer unbegrünter oder Spitt = und Füllerde, ja auch sogar mit Sand oder Steingrand zum Senken vorlieb nehmen.

Senkfäustel, im Bergwerke, ein eiserner Schlägel mit einem langen Helme, davon das Fäusteleisen 14 bis 18 Pfund schwer ist, womit die großen Wände zersett werden. Es ist dieses das größte Fäustel.

Senkflügel, Cicada deflexa, f. unter Zikade.

Senkgarn, Hebekascher, Bauerhamen, Laus, Schnapgarn, Taucher, Tauchbarn, in der Fischeren, ein viereckiges Fischergarn, womit nur im truben Wasser gefischt wird; s. unter Fisch fang,

Th. 13, S. 631 u. f. Auch die Senke subrt diesen

Mamen, f. oben, S. 230.

Senkgrube, im Weinbaue, diejenige Grube, in welche der Senker gesenkt, das ist, ohne ihn von seinem Stocke zu trennen, zur Anwurzelung gebeugt wird.

Senkhaken, beim Leinweber, derjenige eiserne Haken, der in die fünfte oder letzte Schiene, die das durch= freuzte Fach, der auf dem Leinweberstuhl aufgebrach= ten Leinwandkette eingehaft, und an welchem Haken dann vermittelst eines Riemens ein holzernes Gegen= gewicht gehangen wird; s. unter Weber, in W. Senkhammer, s. unter Hammer, Th. 21, S. 332.

Senkholz, im Forstwesen, das Flößholz oder die Scheite, welche sich bei der Floße zu Grunde legen, und nicht mit fort wollen, sondern in den Bachen liegen bleiben, und nachmals ausgesetzt und nachgeflößet

werden.

Senkknecht, beim Weingartner, ein Stuck Holz gleich einem halben Pfahle, unten mit einer Spiße, welches man in die Erde steckt, und das oben mit einem schar= fen haken zu dem Ende versehen ist, damit das Senk= ende des Senkers, wenn es in der Grube mit dem Senkfnechte gerichtet worden, vor dem Haken nicht abschnellen, und also dem Senker nicht hindern kann. Der Winzer kann sich auch dieses Senkknechtes statt eines Kerbstocks zur Un = und Aufschneidung der ge= machten Senkgruben bedienen, und die zweiendigen, dreiendigen zc. Gruben, jede allein, anschneiden; denn dadurch kann er zugleich wissen und abzählen, wie viel er Dünger und Pfähle haben muß.

Senktolben, 1) beim Büchsenmacher, ein langes, an beiden Enden zugespistes Eisen, woran das eine Ende aber eine stumpfe Spiße hat. Es ist von gu= tem, gehärtetem Stahle, womit der Buchsenmacher konische Löcher ausbohrt, worein ein Schraubenkopf versenkt werden soll. Das Loch muß vorher erst mit

einem gewöhnlichen Bohrer vorgebohrt werden, und der Senkfolben giebt ihm nur die konische Vertiessung. — 2) Beim Zeugschmid, ein Eisen von Stahl, welches einem abgekürzten Regel gleicht, und auf seiner Seitenfläche gewundene Kerben oder Einschnitte hat. In dem hintersten Theile dieses Instrumentes ist ein vierkantiges ausgehöhltes Loch, in welchem beim Gebrauche der vierkantige Zapsen einer Spille des Schleissteins steckt, um dieses Werkzeug mit dem Schleissteine umdrehen zu können. Es wird hiermit die innere Fläche eines rund ausgehöhlten Sissens, z. B. die Aushöhlung einer Docke an einer Vrechselbank, ausgerieben. — 3) Bei den Schlössser, eine Art eines Bohrers, ein Loch damit oben zu erweitern, Schraubenköpse, Verniethungen darein zu versenken.

Senkkorb, im Bergwerke, ein Korb von Drahtsoder Holzschienen geflochten unter dem Ansteckekiel des Kunstwerkes, damit keine Steine oder Holzsplitter mit dem Wasser hinangezogen werden.

Senklage, im Deichbaue, so viel, als Schwiplage.

Senkler, s. Mestler, Th. 102, S. 441. Dieser Handwerker macht allerlei Senkel oder Schnüre und Niemen, und beschlägt solche an der Spisse mit dunnem Bleche. Da wo es keine eigentlichen Senkelerinnungen giebt, sollen die Gürtler die Arbeiten der Senkler verrichten. Man sindet dergleichen Handwerker besonders im südlichen Deutschland, wo sie auch Neskler genannt werden.

Senklerblech, die feinste Art des Bleches, wie-solches die Senkler zu den Senkeln gebrauchen.

Senkpfahl, im Weinbaue, ein Pfahl, woran die Senker, wenn sie ausschlagen, angebunden werden. Oft macht er mit dem Senkknechte, st. diesen, nur ein und eben dasselbe Stück aus.

Senkrecht, Bei- und Nebenwort, derjenigen Linie gemäß, die ein Körper nimmt, wenn er sich senkt, das ist, perpendikulär, im gemeinen Leben senkrecht, lothrecht, s. Th. 80, S. 763; daher eine senk= rechte Linie, eine perpendikulare. Senk= rechtstehen. Die senkrechte Linie, Directionslinie, die Linie, welche den Körper in Bewegung in zwei gleiche Theile scheidet, und durch den Mittelpunkt der Schwere bis auf die Grundfläche oder den Ruhepunkt fällt. Hierauf muß der Zeichner, Maler 1c. genau Acht haben; um keine Fehler wider die Gesetze der Bewegung zu machen, und das Auge zu beleidigen. Senkrechter Bohrer, s. unter Bohrer, ein stehender Bohrer, mit dem von oben senkrecht herabgebohrt wird. — Ein senkrechter Cylinder, ist ein Cylinder, dessen Seitenfläche auf die Grundfläche perpendikulär fällt; im Gegensaß eines schiefen Cylinders, deffen Seitenflache auf der Grundfläche schief steht. — Senkrechter Hieb der Hirnschale, das Ein= und Ausschneiden der= selben; beim Bundarzte, derjenige Schnitt, welcher mit einem starkgeführten schweren und schneiden= den Instrumente senkrecht heruntergeht, und also von außen nach innen in der Hirnschale einen oder mehrere der Hirnschalknochen betroffen und getrennt hat. Senkrechter Regel, wenn die Achse eines Regels auf den Mittelpunkt der Grundflache lothrecht fallt. - Senkrechtes Prisma, wenn bei einem Prisma die Seitenflächen auf den Grundflächen senkrecht stehen. — Senkrechte Pyramide, die gerade Linie, die man aus der Spiße der Phramide auf den Mittelpunkt der Grundfläche zieht. — Senkrechter Stamm, beim Forfter und Bartner, berjenige Stamm, der durchaus senkrecht auf der Erdfläche steht.— Senkrechter Wallfisch, in der Feuer-werkskunst, ein Wallfisch, welcher senkrecht steht.

- Senfrechtkettige Tapeten, beim Tapeten.

wirker, Hautelissetapeten, f. unter Tapete.

Senkrebe, in der Gartenkunst und dem Weinbaue eine Rebe, welche abgesenkt werden soll. Alle Senkreben läßt man beim Aufschneiden im Februar, nach Bedürsniß der leeren Stellen und befundenen Stärke des Stockes, theils zwei, theils drei, theils vier Stück gleich in ihrer ganzen Länge stehen; s. unter Wein und Weingarten,

Senkreiser, Reiser von Pflanzen, welche man absenkt, das heißt, in die Erde senkt. Sie mussen am Stocke selbst in ihrer natürlichen Lagestehen bleiben, und nicht

verhauen werden. S. Senken.

Senkreiffer, f. Binlegen.

Senkreuse, eine Art Fischreusen, welche an tiefen Stellen eines Flusses oder Teiches eingesenkt werden, zum Unterschiede von den Fachreusen, s. unter

Fischfang, Th. 13.

Senkribbe, im Wasserbau, ein Einbau, der auf großen auf einander eingesenkten Stücken, von Busch und Laubreit besteht, und mit kleinern Senkstücken umher verwahrt wird.

Senkschlacht, im Wasserbau, eine Schlacht ober ein Damm, welcher aus Faschienen Würsten zc. besteht,

welche in das Wasser gesenkt werden.

Senkschuß, heißt derjenige Schuß, wo die Achse der Seele unter die Horizontallinie gerichtet wird, um einen

tiefer liegenden Gegenstand zu beschießen.

Senkspaden, beim Brunnenmacher, ein großer eiserner Spaden mit einem starken Stiel, der vorne am Auge des Eisens etwas umgebogen ist, daß die Erde unter dem Kreuze und der Brunnenmauer damit heraussgenommen werden kann.

Senkstock, beim Klempner, ein Amboß mit allerlei Reisen ausgefüllt oder ausgeseilt, um den Draht, nach Art der Gesimse zu den verschiedenen Gesäßen, die er versertiget, darein zu schlagen. — Im Weinbau, ein Weinstock, von welchem eine Rebe abgesenkt wors den, oder abgesenkt werden soll.

Senkstück, ein zu einem Stockwerke zu gebrauchendes Stuck. Die Hollandischen Senkstücke, welche sowohl in der See, als in Stromen und Flussen gebraucht werden konnen, sind Parallelepipeda, die aus Weiden= busch, Laubreit, sechsküßigen Pfählen, und aus schwe-rer Soderde bestehen. Die Dicke oder Höhe der Senkstücke ist jedesmal zu 4 Fuß bestimmt, die übrige Größe aber ist nach den Umständen verschieden. Die größten sind 7 Ruthen lang und 4 Ruthen breit, die kleinsten aber 5 Ruthen lang und 44 Ruthen breit. Die Senkstücke werden an einem flach ablaufenden Ufer, oberhalb der Baustelle, wo sie eingesenkt werden sollen — nachdem man ein bequemes Ufer finden kann, oft einige hundert Ruthen entfernt — folgen= dergestalt gemacht: Man legt in der völligen Größe des Stuckes einen Rost von gewöhnlichen Faschinen zusammen, dessen langliche Quadrate von einem Mittel der Faschinen bis zum andern hochstens 3 und 2 Fuß betragen. Jedes dieser Quadrate bindet man ins Kreuz mit Weidenreisern sorgfältig zusammen. Ueber diesem Roste legt man Bundel mit langem grunem Laubreit, der Lange nach, dicht aneinander. Darüber kommt quer eine Lage von langen weidenen Busch= bunden; hieruber wieder quer eine andere Lage von folchem Busch, und endlich noch eine Querlage eben dieses Busches. Jest ist das Stuck völlig 3 Fuß hoch, und man legt nur noch, wie es vorher unten ge= schah, einen Rost von Faschinen darauf, wenn man vorher verschiedene Quadrate des unteren Rostes, statt Weden, mit kleinen Taulinien ins Kreuz umbunden, und die Enden derfelben von vorläufig ins Werk gesteckten Stockern bis dahin aufgebunden hat, daß der obere Rost gelegt worden. Mit diesen, durch alle vor= beschriebene Lagen gegangenen Linien, bindet man

einige Quadrate des oberen Rostes zusammen, wodurch der obere Rost mit dem unteren Roste verbunden wird, welche Verbindung jedoch nicht långer nothig ist, als bis das Stuck gesenkt worden. Wenn nun der zweite Rost, von Faschinen, wie angegeben worden, darauf befestiget ist, so zieht man zwei parallele niedrige Zäune um das ganze Senkstück, und überdies einen ins Kreuz über dasselbe; hierauf werden noch einige Buschel von kleinen Pfählen, deren Gebrauch nachfolgen wird, schief in= und übereinander hin und wieder ins Stuck geschlagen, und dann ist das ganze Senkstuck, bis die nothige Soderde darauf kommt, fertig. So wie man mit demselben fertig geworden, hat man sich auch immer weiter und weiter, mit Hulfe hinreichender Mannschaft, vom Ufer aufs Wasser begeben, so daß zuleßt das ganze Stuck auf dem Wasser schwimmend vollendet worden. Jest geht man mit dem Strome, so wie mit einem Flößholze, vom Ufer nach der Baustelle ab, und leitet das Senkstück durch Hulfe von Anker und Tauen, die hinten und zur Seite dem Stucke nachtreiben, und deren sich die aufdemselben befindliche Mannschaft, die nicht nur mit Schiffen, sondern auch mit Floßen umzugehen wissen, so bedient, als es Wind und Sturm erfordern. Die Anker werden dabei von Zeit zu Zeit durch das bei jedem derselben befindliche Fahrzeug gelichtet, und wieder aufs Neue ausgeworfen. Dieses geht nun Alles wegen vieler darauf zu wendenden Sorgfalt nur langsam, jedoch kommt man endlich an Ort und Stelle, wo das Stuck gesenkt wer= den soll. Hier wird es von einer ansehnlichen Menge mit derber Soderde beladener Rahne empfangen, deren Mannschaft sehr thatig senn muß, um das Stuck ge= nau auf seine Stelle zu bringen, weil hierauf Alles ankommt. Ist das Stuck auf dem Punkte, wo es gesenkt werden soll, angelangt, so wird es mit der größten Sorgfalt und Eile, mittelst von allen Seiten

ausgeworfener Anker, deren Taue, um die anfänglich aufs Stuck eingeschlagen gewordenen Buschel von Pfählen kommen, über diese Stelle ausgespannt. Vier ansehnliche Fahrzeuge legen sich zu den Seiten dicht an dasselbe, stecken Taue unter den Kantzaunen des Stuckes durch, und halten es über Bord gleichsam im Gleichgewicht. Alle übrige kleine, mit der erforderlichen Erde beladene Jahrzeuge umgeben nun auch das Stuck und die auf dem Stücke befindliche Werkbase lassen erst nach und nach mit großer Aufmerksamkeit Erde darauf werfen. Gewöhnlich dauert es eine halbe Stunde, ehe sich das Stuck gehörig senkt, so wie es aber sinken will, läßt man nach und nach die an den großen Schiffen befindlichen Taue fahren, bis endlich das Stuck den Grund und Boden erreicht hat, dann werden die Taue losgemacht, welches von den Schiffen sehr leicht ist, von den Ankertauen aber unmöglich senn würde, wenn man sie nicht an Buscheln von Pfählen festgemacht hatte, wovon man sie mit einiger Geschicklichkeit leicht losmachen kann, obgleich das Stuck schon unter Wasser, und auf dem Grunde liegt, welches dann noch so lange mit Soderde befahren wird, bis es davon überall 2 bis 3 Fuß bedeckt ist. Auf dem gesenkten Stucke läßt man kleine, an Linien befestigte Tonnen treiben, damit Ort und Stelle, wo es eigentlich liegt, wieder gefunden werden kann.

Hierbei muß nun noch bemerkt werden, daß das Senkstück 1) nur da gesunken werde, wo Ebbe und Fluth geht; denn man macht sich hierzu das Stauwasser, oder die Zeit zwischen Ebbe und Fluth zu Nuße, während welcher Zeit, wie auf gleiche Art bei Bracken, alles geschehen muß. — 2) Muß man mit der Arbeit mitten im Strome von Kopfe des Werkes ansangen, und so lange rückwärts gehen, die man damit ans Land gekommen. Man pflegt täglich kaum ein Stück zu senken, theils wegen Mangel an Stauwasser, theils

Dec. techn. Enc. Cheil CLIII.

wegen Mangel an Erde, und zwar Treppenweise aufeinander, nur nicht an den Seiten, wo die übrigen Stucke aneinander schließen mussen. — 3) Daß in jedem Senkstuck in die unterste Lage Laubreit und kein Busch kommt, geschieht deshalb, weil ersteres sich dichter und fester in die Erde saugt. — 4) Hat man so viele Stucke, als man will, aufeinander gesenkt, so bauet man unmittelbar durch gewöhnliche Schwip-und und Stoppellagen ein Stack, oder, wie man es nennen will, eine Schlenge darauf, bis zur gebräuchlichen Und dieses wichtige Werk, welches gewiß ebensowohl Kunst, als Arbeit verlangt, heißt dann, wenn es fertig ist, und Sturm und Wellen Trop bietet, eine Senkfribbe, und wird außerhalb in einer hinreichenden Boschung mit Steinen, die zum Theil auf den Treppenweis auf einander gelegten Stucken zu liegen kommen, umworfen; denn Grundwasen und Senkkörbe werden in ganz Holland seit langer den 30 Jahren vermittelst eines einmuthigen Schlusses als Deich- und Werkbase nicht mehr gebraucht.

Senkung, wenn sich ein Ding senkt, daher die Senkung des Grundes eines Gebäudes z. Im Wasserba'u ist die Senkung der inneren Dossirung der Deiche, eine Senkung, welche sich in der Gegend, wo eine große Bracke, Morast oder Kalk sich hineinwärts nahe beim Deiche befindet, leicht zuträgt. Der Deichsluß wird bei anhaltendem Vorwasser zuerst moderslüssig, dann schiebt die Last des innern Dossements den Fuß in die Bracke hinein, und macht den Ansanz, sich von dem Deiche loszureißen. Dieses Unglück muß aber nicht abgewartet werden, sondern man schlägt mit Handrammen einige Reihen Rammbretter dichte hintereinander vor die innere Breme. Hinter diese Vretterreihe stößt man Pfähle ein, welche mit tüchtigen Latten und Splittern mit einander verbunden werden. Unterdessen wird die gesunkene Dossirung

wieder hergestellt. Manchmal schluckt das Vorland über das Vinnenland in die Höhe, liegt nun Lesteres niedriger, so hat man bei jeder Fluth Quellwasser hinter dem Deiche. Dann legt man im Deiche Sielen an, um mit dem setten Winterwasser gleichfalls das Vinnenland in die Höhe zu schlicken. Auch ist es möglich durch diese Sielen den Durchbruch drohender Deiche zu retten, wenn nämlich das Vinnenland sich in der Nähe erhebet. Man läßt dann eine Partie Wasser durch das Siel hinter dem Deiche, der also keine Flügel, sondern nur Schüßen besißen darf, so hält das Außenwasser das Gleichgewicht.

Senkungswinkel, Depression= oder Inklinationswinkel, der Richtungswinkel beim Geschüß, wenn er unter der wagerechten Linie, nach der Mün-

dung des Geschüßes hin, liegt.

Senkwage, eine Benennung des Aerometers.

Senkwasen, oder Wasserfaschinen, eine Benen-

nung der Grundwasen.

Senkwäsche, ein Senkstück bei einem Wasserbau, welches lang und rund ist, und aus aneinander verbundenen Buschen mit Steinen gefüllt bestehet.

Senkwerk, s. Senkschlacht. Man gebraucht auch zum Einsenken große Vierecke mit Erde beschwert, Senkwaschen, Schanzkörbe, Sandsäcke, auch Schutt, ingleichen Schiffe mit Erde gefüllt zc.

Senkzeit, diesenige Zeit, in welcher die Gewächse am besten durch Senker fortgepflanzt werden können, wel-

ches am besten im Marz geschieht.

Benn, ein nur in der Schweiz übliches Wort, einen Viehhirten zu bezeichnen, der zugleich ein Molkenpächter ist, oder doch wenigstens das ganze Geschäft der Butster und Käsebereitung übernimmt und davon Rechstung dem Eigenthümer ablegt. Es ist also ein Landmann in den meisten Orten der Schweiz, der eisner Her Herde Wieh vorgesest ist, womit derselbe im

Sommer fleißig zu Alp geht, auf sie Acht hat und dem Eigenthumer von der Nugung einen gewissen Zins giebt, oder wie schon oben bemerkt, ihm die Nuzung berechnet. Das Vieh melkt er alle Tage des Morgens und des Abends, wobei er auf einem einbeinigen Stuhle sist, den er mit einem Stricke oder Riemen um den Leib schnallt. Seine Wohnung ist die Senn hütte; s. auch im Art. Käse, Th. 35.

1. Senne, s. Sehne, Th. 152, S. 22.

2. Senne, bei Einigen der Sennesbaum, s. Sennes . Cassia.

3. Senne, in die Senneschicken, in der Bienenzucht, wenn die Btenen, welche nicht so viel Honig gefammelt haben, daß sie den Winter über davon leben können, um Bartholomei ausgestoßen werden.

4. Senne, ein nur in der Schweiz übliches Wort, eine Herde zahmen Viehs zu bezeichnen, besonders Rindwiehes, welches sich unter der Aussicht eines Sennen den Sommer über auf den Alpen aushält, wo es auch zuweilen Sennte lautet. — Nach Frisch soll dieses Wort von Sahne herkommen; Adelung sindet es aber wahrscheinlicher, daß, so wie in Herde und andern Wörtern dieser Art, der Begriff der Vielheit, der Menge, der Versammlung der herrschende ist, es, als ein Verwandter von dem alten Oberdeutschen Sene, Sure, Familie, Versammlung Mehrerer, von unserem Gesinde, 2 Senkel, Zunst z. angesehen werden nuß. Im Angelsächsischen ist Suner und Suurae gleichfalls eine Herde.

Sennenbutter, Butter, die in der Schweiz von den Sennen auf den Alpen auf folgende Art bereitet wird. Der Senne stellt die frisch gemolkene Milch in den sogenaunten Milchkeller, der desto besser ist, je frischer und kalter er ist. In einer guten Sennhütte ist dieser Reller gemeiniglich in einen Felsen eingegraben, worin einkaltes Wasser entspringt, welches den Boden bedeckt,

fo daß die daselbst besindlichen kupsernen, stark verzinnten Mutten im Wasser stehen, wo die Milch einige Tage frisch bleibt und einem vortresslichem Rahm in großer Menge von sich zieht. Dieser Rahm wird zussammengefaßt und in einem Anken oder Butterkübel durch einen Stecken auf und nieder, oder in dem Ankensasse (Butterkasse) so lange in die Runde bewegt, bis sich der wässerige Theil, den sie Ankenmilch (Buttermilch) nennen, von der hiermit gemachten Butter oder Anken geschieden. S. auch den Art. Butter, Ih. 7, wo von der Bereitung der Butter ausführlich gehandelt worden.

Bennenkase, s. den Art. Rase, Eb. 35, Schweis

zerfafe.

Senner, ein Wort, welches in den Stuterenen des nordlichen Deutschlands vorkommt, es scheint zu dem Worte Senne 3. zugehören, und ein Pferd aus einer Stuteren zu bezeichnen. In einem Anschlage des herrschaftlichen Gestüthauses Lopshorn unweit Detmold wurde 1775 zum Verkauf seil geboten. 1. An beseckten Sennerstuten: ein Zobelfuchs, ein Hellsuchs.—2. An Hengsten: ein hellbrauner Senner, ein Braunscheck ze.

Sennerey, in der Schweiz, sowohl die Viehzucht, als

auch eine Wiehherde; s. 4 Senne.

Semen: Cassia, Sennet = oder Sennesblätter = strauch, Sennetstrauch, Senesstrauch, Senesstrauch, Senesstrauch, Senetstrauch, Senetstrauch, Senetstrauch, Senetstrauch, Senne ; Arab. Abalzemen; Fr. Senne; eine Pflanzenart, welche zur Gattung Cassia Linn., Senna Tournef, gehört, und von der Krünis unter Cassian, Th. 7, S. 705, nur die Fistel = oder Fistul = Cassia, Cassia Fistula, angeführt hat, ohne über die ganze zahlreiche Gattung der Cassien etwas zu bemerken, da unter diesem (Cassien) Namen, doch alle Arten der Gattung hätter angeführt

und beschrieben werden sollen, oder doch wenigstens, unter welchem Namen man die hier nicht angeführten Arten in der Encyflopadie zu suchen habe. Krünig Plan war späterhin ganze Pflanzen-Gattungen zusammen zu fassen, jedoch wich er auch da noch bei einzelnen ausgezeichneten, für die Dekonomie, Technologie oder die Medicin wichtigen, Arten ab, und beschrieb sie besonders unter ihrem viel gekannten Namen, und diese Gattung gehört noch den ersten Bänden dieses Werks an, wo der Plan noch nicht fest begründet, also noch schwankend war; daher wird die ganze Gattung unter Cassie, im Supplement, zu suchen senn, hier aber die einzelne oben angeführte Art, wenn gleich diejenigen Arten dieser Gattung, deren Blatter nur aus wenigen Paaren fleinerer Blatter bestehen, Sennen,

genannt werden. Die Sennen - Cassie Senna, foliis

trijugis quadrijugis vel sexjugis subovatis. Hort. cliff. 159. Mat. med. 200. Senna Alexan-

drina s, foliis acutis. Bauh, pin, 397, s Senna Italica s. foliis obtusis. Bauh. pin. 397. Diese staudenartige Pflanze, welche die in den Apotheken gebrauchliche Senne oder Sennesblätter, Folia Sonnae, liefert, wachst in Alegypten, Arabien, Syrien,

und Persien; aber auch in Italien und im südlichen Frankreich, der Provence, wird sie mit Gluck gebauet.

Die Stauden oder Stängel dieser Sommerpflanze sind holzig, 3 bis 4 Juß hoch und haben zähe Zweige,

Die Blatter stehen wechselweise, sind gesiedert und bestehen aus drei, vier bis sechs Paarblaßgrune, stumpfe oder spißige Lappen, die keinen Zoll lang und mit

gelben, glatten Stielen an dem gemeinschaftlichen Blattstiele befestigt sind. Die Blattansaße stehen ab.

Die Blumen sind gelb, mit rothen Adern durchzogen, und wachsen in einfachen Trauben an den Enden der

Auf sie folgen kurze, enrundlängliche, sichel-Zweige.

förmige, glatte, flachgedrückte bis 2 Boll lange Hülsen, welche vier bis sechs Samen, in der Größe der Eraubenkerne, von brauner oder aschgrauer Farbe enthalten. Die Sennesblätter, mit spisigen Blättchen, die aus der Levante kommen, werden den andern Sorten im

Medicinischen Gebrauche vorgezogen.

Ueberhaupt kommen verschiedene Arten von Sennesblättern in den Handel, als die Alexandrinischen Sennesblätter, Folia Sennae Alexandrinae, welche Art vorzüglich um Alexandrien wächst, und für die beste gehalten wird; die Tripolitanischen, die im Reiche Tripolis gewonnen werden, und etwas schlechter sind; die Moch anisch en, die bei Mocca in Arabien gewonnen werden, die Italienischen und die Französischen; s. weiter unten, unter Handel mit Sennesblättern. Die Hauptanwendung bieser Blatter ist in der Arzneikunst. Die alten Griechen und Lateiner haben die Sennesblätter nicht gekannt; indessen ziehen Einige dieses in Zweifel, und grunden denselben auf einige Ausleger des Mesue, die bet der Dekoction der Sennesblätter den Galen anführen, und daher wollen sie, daß dieser Lettere und Dio. scorides sie gekannt haben; allein man findet bei diesen beiden Schriftstellern die Sennesblätter nicht erwähnt. Es ist auch nicht das erste Mal, daß sich die Araber auf das Zeugniß der Griechen falsch berufen. Auch Ruellius verwechselt die Sennesblatter mit der Colutea Theophrasti, welchen Jrrthum jedoch Matthiolus hinlanglich widerlegt hat. Aver rhoes versichert, daß die Sennesblätter eine neue, den Alten ganz unbekannte Pflanze seien. Man hat daber den Gebrauch der genannten Blätter den Arabern zu danken. Serapio erwähnt derselben zuerst; dann Mesue. Unter den jungern Griechen hat Actua. rius ihrer zuerst gedacht und ihre Kräfte beschrieben. In der Medizin kommen die Fruchthulsen,

Foliculi Sennae, und die Blatter, Folia Sennae, vor. Die Sennesblätter haben eine ausnehmende Rraft zu purgieren, und es ist kein Purgiermittel, dessen Gebrauch häufiger, gewöhnlicher und nüßlicher. ware; jedoch geschieht das Purgieren oft mit Bauchgrimmen. Die Schriftsteller sind nicht einerlei Meinung über die Eigenschaften der Sennesblätter, und über das, was sie ausführen. Nach dem Actuarius follen sie die Galle und den zähen Schleim abführen, welches jedoch Averrhoes leugnet. Mesue will, daß sie die Melancholie und die Galle aus allen Eingeweiden abführen; nach dem Jakob Sylvius, einem Pariser Urzte, soll sie die masserichten Feuchtigkeiten abführen, und nach diesen verschiedenen Meinungen nrtheilt Rolfincius, daß die Sennesblätter diejenige Feuchtigkeit abführen, welche überflüssig und der Ma-tur beschwerlich sind. Nach Fernelius sollen sie ein besonderes Hulfsmittel in langwierigen und eingewur= zelten Uebeln senn, die von Unreinigkeit oder einer alten Verstopfung der Eingeweide entstanden, als in schleichenden und eingewurzelten Fiebern, in der Melancholie, fallenden Sucht, Kräße, und verschiedenen Neuere Aerzte em-Aussäßen und Unreinigkeiten. pfehlen sie bei Unreinigkeiten erster Wege, nur nicht in Fieberhiße und bei Entzundung. Die Gabe ift in Pulverform, zu & bis ganzem Quentchen; im Absud zu 2 Quentchen bis 1 Loth; Beides der Blatter, wie der Fruchthülsen. Die Infusion oder das Dekoct der Sennesblätter, wenn es nicht zu lange beim Feuer gestanden, soll besser, als die Pulverform senn. älteren Aerzte vermischten die Sennesblätter mit magenstärkenden Arzeneien, als mit Ingber, Zimmet, oder mit solchen Mitteln, welche lindern und die Unreinig= keiten, ohne Bauchgrimmen abführen, als fette Fleisch= bruhen, Pflaumen, rothe Brustbeeren, Rosinen, blaue Weilchen, Althaawurzel, Engelsuß; oder Blahungen

wertreibende Mittel, als Anis, Fenchel, Coriander, Weinsteinsalz zc. Neuere Aerzte nehmen Manna, Tamarinden, Rhabarber, Weinstein, Citronensaft, als Mischungen; und in Latwergen mit geläutertem Zuk-

fer oder Honig.

Die purgierende Kraft der Sennesblatter entsteht von einer harzigen Substanz, die auf eine doppelte Art wirkt; indem sie namlich die zähen und verdickten Safte zertheilt, und dann, weil sie die Mervenfasern der Gedarme reizt und ihre Zusammenziehung bewirkt. Je weniger nun dieses Harz vertheilt wird, um so mehr hangt es sich an die Theile an, und um so starker reizt es dieselben; je mehr es aber vertheilt und verhüllt wird, um so weniger hangt es sich an, und desto schwächer reizt es die Fasern. Alles nun, was diese Harzige Substanz vertheilen und hullen kann, als vieles Wasser, in welchem die Sennesblatter macerirt werden, auch Salze, welche die harzigen Dinge zertheilen konnen; auch Dele, worin die harzigen Substanzen leicht aufgelöset werden; alles dieses vermindert das Bauchgrimmen. Daher purgieret, nach vielen alteren Aerzten, die Tinktur der Sen= nesblatter, mit Ptisanen von Fleischbrühe bereitet und häufig getrunken, weit besser und macht weniger Beschwerlichkeit, als wenn man sie in einer kleinen Dosis Wasser giebt; denn die lindernden, schleimigen Sachen verhüllen die harzigen Theile der Sennesblätter, und dampfen ihre Wirksamkeit; sie vermindern aber auch zugleich ihre purgierende Kraft, wodurch ihre Wirkung verliert. Wie schon oben angeführt, darf man sich der Sennesblatter in denjenigen Krankheiten nicht bedienen, wo die Safte in starker Wallung, überhaupt eine Entzündung im Körper vorhanden ist. muß sich daher derselben in den Blutflussen, in Brustfrankheiten zc. nicht bedienen. Der Streit, der sich oft, besonders früher, zwischen Aerzten erhob, obnamlich

die Samenhülsen oder die Sennesblätter wirksamer sind, ist wohl von keiner Erheblichkeit, und wir dürfen hier nicht die Namen von Mesue, Actuarius, Lobelius, Fenelius, Pena zc. nennen, welche den Fruchthülsen den Vorzug geben; dagegen Undere, besonders aber die Neuern, den Blattern den Vorzug geben; denn das Gerühmte an den Frucht-schoten, daß sie weniger Bauchgrimmen machen, wird doch wohl von der größern Wirksamkeit der Blätter aufgewogen; und hierauf kommt es doch wohl besonders bei diesem Mittel an. Das Bauchgrimmen sollte von den bei den Blattern befindlichen Blattstielen, die Stipites in den Vorschriften der Aerzte genannt werden, herrühren; allein Erfahrungen haben bewiesen, daß diese Beschuldigung ganz ungegründet ist; denn solches thun die Blatter und Fruchthulsen selbst. Durch Rochen sollen sie in ihrer purgierenden Rraft geschmächt werden; allein Moench widerspricht diesem aus vielfältiger Erfahrung; denn sie purgieren eben so, als wenn sie bloß mit Wasser angemacht worden. Nach dem genannten Schriftsteller sollen sie mehr Bauchgrimmen verursachen, wenn sie mit dem Wasser gekocht werden, weil durch das Kochen ein Theil des Harzes mit aufgelöset wird, welches die Leibschmerzen erregt; denn bloße Einweichungen mit kochendem Wasser machen keine. Die südlichen Bewohner von Europa sollen sich dieses Purgiermittels am gewöhnlichsten bedienen, welches nach Geoffron und Hillaren in keinem Zeitpunkte der Onsenterie zu benußen ist, weil es die Entzündung vermehrt.

Man nehme: gereinigte Sennesblätter, 3 Drachm.; Manna, 2 Unzen; aufgelösetes Weinsteinsalz, 1½ Drachme; trockenes, geraspeltes und gestoßenes Sußholz,

1 Drachm.;

Coriandersamen, 1 Drachm.

Eine Citronenscheibe.

Hierüber gieße man 2 Maaß kochenden Wassers, laße es sechs Stunden maceriren und gebe das Durchgeseihete dem Kranken auf einige Male zu trinken.

Man nehme: gereinigte Sennsblätter und im Schatten getrocknete Wasserbetonienblätter, von jedem 2 Drachm., gieße darüber 1 Pfd. warmes Wasser, lasse es maceriren, bis daß das Wasser kalt ist. Von diesem Tranke wird von Zeit zu Zeit den Leib zu öffnen genommen.

Man nehme: Sennesblätter, 2 Drachm.; Polychrestsalz 1 Drachm.

Man infundire beides sechs Stunden mit 6 Unzen warmen Wassers. In dem Durchgeseiheten lose man auf;

Electuar, diaprun, solutiv. 2 Drachmen, und

Pfirsichblüthenstrub 1 Unze.

Man mache aus dem Ganzen einen Purgiertrank, und lasse ihn des Morgens 3 Stunden vorher, ehe

man Fleischbrühe nimmt, trinken.

Der Extract der Sennesblätter wird auf dieselbe Weise bereitet, wie der Rhabarber-Extract. Er wird von einer halben bis zu zwei Drachmen verschrieben, aber sehr selten, weil er nur schwach wirkt, und mehr

Bauchgrimmen, als die Infusion verursacht,

Im Handel kommen, wie schon oben bemerkt worsden, sowohl die Sennesblätter, als auch die Samenhülsen vor. Die besten Sennesblätter kommen von Alexandrien aus Alegypten, und von Sand in Sprien. Die letztere Gattung wird auch Apalto oder Pachtsennes genannt, weil sie von der Regierung gewissen Pächtern überlassen ist, die aber jetzt Mehemed Ali, als Regent von Alegypten, selbst verhandelt. — Eine Mittelsorte bringt man aus Nubien und von Tripolis, die gewöhnliche von Mocca, aus Italien, der Provence und dem Languedoc.

Moch eine geringere Urt, ben sogenannten Ausschuß, den man Senna parra, oder Bruch sennes nennt, enthält größtentheils nur gebrochene Blätter und Staub. Die Sennesblätter von Tripoli sind grüner von Farbe, haben einen schwächeren Geruch, sind schmäler, und fühlen sich weit spröder an, als die von Sayd und Alexandrien. Die von Mocca in Arabien, welche man auch Sennes de la Pique, Picksennes, nennt, haben noch schmälere Blätter, als die vorhergehenden beiden Sorten. Die Waare wird von Benedig, Livorno, Triest, Marseille z. zu uns gebracht; sie ist in Säcken oder in Ballen von 200 Pfd. und wird an manchen Orten gestürzt gehandelt. Zu Livorno giebt man hierauf 10 Prz. Thar. und † Prz. Ueberthara.

Sennesblätter, (Alexandrinische), s. oben,

S. 247, 252.
— (Mochanische=), s. daselbst.

- (Tripolitanische), s. das.

- (Italienische), s. das.

Sennesblatterstrauch, s. oben, S. 245.

Sennetstrauch, s. daselbst.

Sennhütte, ein nur geringes Häuschen eines Schweizerischen Ruhmelkers, Senn genannt, s. oben. Eine solche Hütte ist von übereinander gelegtem Holze oder Balken erbauet, mit Tannenrinden verkleidet, mit Schindeln gedeckte, und mit großen Steinen beschwert; deren Fußboden bloße Erde oder auch mit Rinden belegt ist. Die Thüren, Schlösser, Riegel Küchengeschirre sind alle von Holz. Das Hüttchen hat zwei Gemächer, wovon das Unterste die Käsekammer, das Hinterste aber die Milchgaden genannt wird, weil darin die Milch des Sennes aufbehalten wird.

Senonois, ein Französischer Wein, gemeiniglich von rother Art, der ehemals in großem Ruse stand. Er war König Heinrich des Vierten Tischtrank.

Durch Verwahrlosung der Weinbergsbesißer hat sich sein Ruhm seit dieser Zeit sehr vermindert; es giebt aber noch mehrere Districte, wo er noch bis auf den heutigen Tag in vortrefflicher Güte gewonnen wird. Diese besseren Sorten verführt man von Sens auf

dem Yonnefluß weit und breit.

Sensal, ein in den Handelsstädten übliches Wort, einen Mäckler der Kausseute zu bezeichnen, der ihre Waare, Wechselbriefe zo. seil bietet, Gelder für sie unterhans delt zo.; s. den Art. Mäckler, Th. 83, S. 55 u. s. Das Wort Sensal stalienischen Sensale und dem Französischen Sensal. Nach dem Ferrarius soll es von Ascensa, Sensa, dem Himmelsahrtssesse in Venedig abstammen, an welchem daselbst ein großer Jahrmarkt ist; nach Andern von dem Lateinischen Censualis, welches eigentlich einen obrigsteitlichen Sinnehmer der Zinsen und anderer Gefälle bezeichnet. Abelung ist der Meinung, daß die älstesten Censualen der Kausseute zunächst dazu bestimmt waren, ihre Schulden einzusordern. In Marseille sollen die Sensalen so alt senn, daß man ihren Ursprung nicht mehr weiß.

Sensarie, bei der Handlung, der Mäcklerlohn, die

Courtage.

Sensation machen, sagt man, wenn Jemand durch irgend einer Begebenheit Aufsehen erregt. Man gebraucht es sowohl von Personen, als auch von Sachen, so sagt man dieser Brief, diese Schrift, dieses Gemalde, diese Bildsäule hat eine große Sensation gemacht, ein großes Aufsehen; eine große Aufmerksamkeit und Erwartung erregen, kann man auch sagen, von viellen Gegenständen, in dem Sunne der Sensation. Sense, falx messoria; Fr. la saux; Engl. Sithe, ein Ackerinskrument Gras und Getreide damit abzumähen oder abzuhauen. Man unterscheidet daher nach dem Gebrauche die Grassense von der Gesachen

treidesense, die in Ansehung des Eisens einerlei, nur in Hinsicht der Stiele verschieden sind; s. im Art. Erndte, Th. 11, S. 388 u. f., und die dazu geho-

rigen Figuren.

Bei den Dachdeckern ist die Sense ein Instrument, welches der Getreidesense ziemlich gleicht, nur läuft sie vorne nicht so spis zu. Die ganze Länge der Sense hat nämlich durch die ganze Klinge einerlei Breite. Um Ende des Stiels ist sie etwas schräge besestiget, und der Stiel hat in der Mitte einen Handsgriff, woran sie gehalten werden kann. Der genannte Handwerker schneidet oder hauet damit die Stoppeln zu dem Dachdecken ab, und die schräge Richtung der Klinge verursacht, daß derselbe die Stoppeln dicht auf dem Acker mit der Sense abhauet, weil sie während des Hiebes dicht auf der Erde sortgeschleist werden kann, welches mit einer andern Sense nicht möglich ist, weil die Schneide derselben mit dem Sensenstiele beinahe parallel läuft.

Mach dem Frisch ist die Sense oder das Wort Sense, in der Sprachforschung, als eine Zusammensetzung von Säge und Eisen anzusehen. leitet nämlich das Wort von der Benennung dieses Instrumentes bem Pictorius Sagnsen, und bei dem Daspodius Sagns, her. Das Wort Sense lautet überhaupt in den Deutschen und damit verwandten Mundarten sehr verschieden; bei dem Ottfried Seche; im Desterreichischen, mit dem eingeschobenen Masenlaute Sengse, wovon, nach Adelung, unser Sense mit Wegwerfung des Gaumenlautes gebildet zu senn scheint; im Niedersächsischen Seisse, im Salischen Gesetze Seisse, im Islandischen Sigdur, im Angelsächsischen und Englischen Sithe, im Niedersächsischen Seed, Seid; im Denabrückischen Sift. Aber dieser Abånderungen ungeachtet, wird nach Adelung die

## Gense, b. d. Dachd. Gensengerüste. 255

Verwandschaft dieses Wortes mit Såge, Sech, Sichel, und dem alten Sachs ein Messer, nicht zu läugnen senn. Uebrigens wird eine Sense im Niedersächsischen auch Lehe, Dan. Lee, und Schwade genannt.

Bense, bei den Dachdeckern, s. oben, S. 254.

- (Einschneide=), s. Th. 11, im Art. Erndte, S. 393.

- (Getreide=), Kornsense, s. oben, S. 253, und Ih. 11, S. 398. Eine dergleichen Sense wiegt  $2\frac{1}{4}$  Pfund.

-(Gras=), s. oben, S. 253, und Th. 11, S. 388.

Sie wiegt 14 Psund.

-(Rlopf=), f. Th. 11. im Art. Erndte, G. 394.

-(Rorn=), f. Senfe (Getreide=).

-(Scheeren=), eine Sense, die gleich einer Scheere gestaltet ist. Unter den langen Armen der Scheere besindet sich ein Rad, damit sie auf der Erde sortgesschoben werden kann. Auf dem einen Blatte der Scheere ist ein solches Gerüste angebracht, als an unssern großen Sensen ist; es wird oft das Habergesstell genannt. Dieses Gerüste soll auf gleiche Weise bei der Scheere dienen, das abgeschnittene Getreide nach einer Seite legen zu können.

- (Wicken:), f. im Art. Erndte, Th. 11, S. 389.

Sensenbaum, Sensenschaft, der lange starke Stiell an der Sense; s. Th. 11, S. 389 und 391.

Gensenblatt, s. Sensenklinge.

Senseneisen, ein schmales Stabeisen, woraus die Sensenklingen geschmiedet werden; auch diese Klinge selbst; s. Th. 11, S. 389 und 391.

Sensenfabrik, Fabriken, in welchen die Sensen ver-

fertiget werden; f. Sensenhandel.

Sensengerüste, das Gestelle an einer Getreide sense,. womit das Getreide beim Mahen oder Hauen gerade:

## 256 Sensenhammer. Sensenhandel.

gehalten wird, damit es ordentlich hinfallt; s. den Art.

Erndte, Th. 11, S. 390.

Sensenhammer, Waffenhammer, Fr. Forgerie de Faux; eine Art Eisenhammer, worauf Eisen und Schaufeln auf den Sensenfabriken geschmiedet werden. Sensenhandel, der Handel mit Sensen, welcher nicht unwichtig ist, weil dieses Fabrikat ein unentbehrliches Geräth in der Landwirthschaft ist. Man verfertiget oder schmiedet diese Werkzeuge besonders in England, Stenermark und Westphalen in großer Menge, von wo aus sie nach Polen, Rugland, Frankreich, Italien, der Schweiz zc. zc. gesandt werden. Die beste und stahlreichste Sorte wird in Stenermark fabrizirt, und ist auch mit den Stempeln dieses Landes bezeichnet, obgleich sie auch gutentheils anderwärts, besonders in der Grafschaft Mark im Hochgericht oder der Burgemeisterei Schwelm fabrizirt wird. — Von Hagen bis Geralsberg, eine Stunde von Schwelm, ist die Enneper= oder Emperstraße, so genannt, von einem durchaus mit Wasserwerken besetzten Flüßchen, deren Hauptprodukte sind: eiserne, an den Schneiden verstählte Sensen und Strohmesser, jährlich werden an 30,000 Dugend, 200,000 Rthlr. an Werth, ver-Diese Waare wird daselbst nicht geschliffen, sondern nur violettblau in Unschlitt abgehärtet. handelt daselhst die Waare bei Bunden von 12 Stud. Man unterscheidet die Sensen in Siebensterns, Doppelfisch = und Pokalsensen, und große, achte gute gewöhnliche Sorte; in kleine achte Siebenstern = Doppelfisch = Pokal = und kleine gute ordinaire Sorte, und verkauft solche bei hundert Stuck. Die Karntner Sensen mit dem Zeichen # werden in 6, 6tehalb, 5, 5tehalb, 4 und 4tehalb spännige untersschieden. Die eisernen in 6-bis 3 spännige. Die Sensen Deutscher Werkstätte werden zu vielen taufenden nach Asien, der Levante, den Städten am

schwarzen Meere, wie auch auf der Donau nach der Wallachen, nach Taman, der Tartaren, Cirkassien zc. versahren. Aus dem Desterreichischen Staate werden jährlich über eine Million Sensen ausgeführt, woran Steiermark und Karnten den größten Antheil haben.

Gensenklinge, Senseneisen, Sensenblatt, s.

Th. 11, S. 389, und 391.

Gensenmann, eine dichterische Benennung des Todes,

weil er mit einer Sense abgebildet wird.

Gensenschaft, s. Sensenbaum. Gensenschmid, Sichelschmid, war ehemals eines der größten Handwerke, und reicht in das Alterthum hinauf; allein durch die Fabriken ist dieses Handwerk ganz eingegangen; s. auch den Art. Zeugschmid, in 3. Beim Schmieden der Sensen, wird das Eisen oder die Klinge zu diesem Werkzeuge nach der bekannten Gestalt einer Sense gebildet. Der Schmid giebt ihm hinten eine Angel, die auf der Ecke des Ambos bes abgefaßt oder umgeschlagen wird. Auf eben demsels ben schlägt er auch die Spiße der Sense etwas krumm. Den Stahl schmiedet er gleichfalls nach der Länge der Gense zurecht, feilt Eisen und Stahl ab, und schweißt beide Metalle zusammen. Dann wird die erwärmte Sense an die Ecke des Ambosses gelegt, und gleichfalls der Rucken mit einer Finne oder einem Set= hammer abgefaßt, das ist, der Rücken etwas umgelegt. Gewöhnlich pflegen die schneidenden Instrumente mit dem Zeichenhammer gezeichnet zu werden, wodurch sie das Zeichen des Meisters erhalten.

Gensentag, in der Landwirthschaft, ein Tag, an welchem die Bauern mit der Sense zu frohnen gehal-

ten find.

Gensenwagen, Sichelmagen, bei den Alten, gewisse Wagen, aus deren Achsen Sensen gingen, welche Wagen sie unter die Feinde laufen ließen, um se zu trennen und in Unordnung zu bringen.

Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

Sensenwurf, der Stiel an einer Sense.

Sensibilität, Empfindungsfähigkeit, die Fähigkeit durch die Nerven solche Veranderungen zu erleiden, wodurch in der Seele Gefühle entspringen. Daß der Nerv die subjectiv-körperliche Bedingung der Empfindung ist, erhellet daraus, daß diesenigen Theile des Körpers, welche keine Rerven haben, als die Haare, Magel 20., unempfindlich sind; allein nicht bloß das Daseyn und die Gesundheit des Merven ist zur Empfindung erforderlich, sondern auch, daß die Berbindung in welcher er mit dem Gehirne ober Ruckenmarke steht, nicht unterbrochen ist. Ein Mehreres über die Sensibilität, s. unter Sinn, und Sinneswerkzeuge. Was die Sensibilität ober Empfindungsfähigkeit ber Pflangen anbetrifft, welche neuere Physiologen bei denselben entdeckt haben wollen, f. unter Pflanze, Th. 111, S. 426 u. f.

Sensus, der Sinn, s. diefen Artikel.

Senten, im Schiffbau, werden von Einigen mit Unrecht die Barkhölzer genannt.

Sentenriß, s. Riß von einem Schiffe, unter Schiffe baukunst, Th. 143. Sentenz, s. Lehrspruch, Th. 70, S. 365. Die Sentenz, der richterliche Spruch, in der Rechts. wissenschaft, s. unter Spruch.

Sentine, eine Gattung großer Fahrzeuge, beren man sich in Bretagne zur Verführung des Salzes auf der

Loire bedient.

Sentinelle, s. Schildwacht.

Sentino, ein in der Levante gebräuchliches Wort, welches nicht nur die Grundsuppe in einem Schiffe bedeutet, sondern auch die Rinne, worin dieselbe nach dem Sumpfe läuft. Das Schiffvolk freut sich, wenn die Grundsuppe brav stinkt; denn es ist ein Zeichen,

daß das Schiff wenig leck ist. Die Franzosen nennen es au see und die Hollander Durk, Urf und Zood.

Sentinus, bei den Romern, der Gott der Sinne: Separatisten, werden in der Kirche diesenigen genannt, welche sich von der kirchlichen Gemeinschaft absondern, und besondere Meinungen in ber Religion hegen. Sie theilen sich in verschiedene Zweige und erhalten daher auch verschiedene Namen, als Quacker, Socinianer, Arminianer, Weigelianer, Gichtelianer, Berrenbuter, Anabaptisten, Wiedertäufer oder Mennonisten, Indiffe. rentisten, Pietisten zc. zc. In England werden

Separatisten diejenigen genannt, die sich nur wegen außerlicher Dinge dem Gehorsam der Kirche entziehen. Sepedon, der Name einer Schlange, die man in Sytien in Gebirgen antrifft, sie soll mit der Brand-schlange, Seps, große Alehnlichkeit haben, auch wohl eine und dieselbe senn.

Sepeh - Salar, ist in Persien, zu Kriegszeiten, der oberste Feldherr, dessen Bedienung sich aber mit dem

Rriege endiget.

Sephariten, eine Sekte unter den Mohamedanern, welche Gott die Eigenschaften der Ewigkeit, Weisheit, Gute 20. zuschreibt, dabei aber glaubt, duß er eine sichtbare Gestalt und Sinne, wie die Menschen habe, daß jedoch diese Gestalt unveränderlich von Ewigkeit zu Ewigkeit fortbauere.

Sepia, s. 23 lackfisch, Th. 5, S. 515 u. f.

Seps, die Brandschlange, Otternatter. Septant, ein astronomisches Instrument, welches aus dem siebenten Theile des Zirkels besteht, und die Weite

der Sterne zu messen gebraucht wird.

September, Lat. September, der 9. Monat im Jahre, bet den Romern der 7te, Septem, wovon er auch den Namen erhalten hat. Er hat 30 Tage. Große nannte ihn, nach dem Eginhart, Herbst =

monat, weil der Herbst in demselben seinen Anfang nimmt, welcher Name noch im südlichen Deutschland mehr gangbar ist, als im nordlichen; auch im Sochdeutschen, in der Gesellschaftssprache, ist er von Einigen gebraucht worden, indessen hat er doch den alten Romischen nicht verdrangen konnen, der im Geschäftsleben der gangbarste ist. Mach dem Raban Maurus war der Name, welchen Karl ber Große diesem Monate beilegte, Witumanoth oder nach anderen Lesearten Wildmanoth, weil das Wild oder der Hirsch in demselben in die Brunst tritt. lipp von Zesen brachte dafür den Mamen Hartmond, und ein Anderer Dbstmonat in Borschlag. Die alten Sachsen nannten ihn Halegmanoth, und bei den heutigen Dithmarsen heißt er Sellmaand, Silmaand, welches aber überhaupt ein Name aller der Monate senn soll, in welchen man das Eingesammelte und Eingeschlachtete verzehrt. Bei dem Risian ist Selle und Sellemaend, der Februar. Bei den Franzosen, zur Zeit der Republik, erhielt der September den Namen Fructidor oder Fruchtmonat. Hier nun eine Uebersicht, was in diesem Monate im Feld - und Gartenbau, überhaupt in der Landwirth. chaft zu thun ist.

Im Felde. Man muß hier 1. alles dasjenige nachholen, was im Monat August unterblieben ist. — 2. Muß man darauf bedacht senn, das Heidekorn oder den Buchweißen vollends einzubringen. Beim Schneiden oder Abmahen desselben, darf man nicht warten die alle Bluthen gelb, oder keine Bluthen mehr daran sind, sondern man muß dasselbe vornehmen, wenn seine obern Gipfel braun, und die untern Blätter gelb geworden. Wenn er hierauf einige Tage in Wellen liegen geblieben, die die unreisen Bluthen und Blätter vollends verwelkt sind, so staucht man denselben in kleine Häussein, so wie man es mit dem

pflegt. Man läßt ihn auf diese Weise nach Besschaffenheit der Witterung 8 bis 10 Tage stehen, bis nämlich der in den fetten Stängeln befind-liche Saft durch die Samentrauben ausgeduftet ist, und die allenfalls noch weniger zeitigen Körner ihre völlige Reise erlangt haben. Ist dieses erfolgt, so bindet man ihn entweder in Bunde oder tadet ihn auch ungebunden auf, um ihn in die Scheunen zu führen und auszudreschen. Sein Stroh giebt eine sehr gute Winterfütterung ab. Nicht weniger kann man auch jest die Erbsen ausraufen und einführen lassen, wenn solches nicht schon geschehen ist; so soll man auch nicht säumen, den noch nicht eingesührten Haser vollends einzubringen. — 3. Da in diesem Monate die volle Hopfenerndte einfällt, so ist es um alt Egydii Zeit, den Hopfen bei trocknem Wetter abzunehmen und bei Zeiten zu pflücken, wenn derselbe nämlich so reif ist, daß er gebleicht scheint und bei dem Ausheben der Blåtter des Kopfes ein gelber Staub an den Fingern kleben bleibt, auch die Samenkörner braun zu werden anfangen. Bei dem Abschneiden desselben hebt eine Person die Stangen aus der Erde und neigt sie mit den Spißen schief nieder, eine andere schneidet sodann die Ranken an den niedrigsten Zweigen, welche Ho= psenköpfe tragen, rund um die Stange herum mit einem krummen Gartenmesser ab. Derjenige, welcher die Stangen ausgehoben hat, drehet dann diesels ben unter beständigem Zurückziehen aus den abgesschnittenen Reben heraus, und wirft sie auf einen Hausen, s. auch unter Hopfen, Th. 25, S. 115 u. f. Der Hausvater sammelt dann die hopfentras genden Aeste von den abgeschnittenen Ranken, und wirft sie auf ausgebreitete Tücher, die man, wenn sie genug angefüllt sind, zusammenbindet und nach Hause sührt. Da sich der Hopfen in der Nässe, wenn er

lange übereinander liegen geblieben, leicht erhist, so, daß seine Köpfe schwarz, und daher von schlechtem Werthe werden, so soll niemals mehr auf einmal abgeschnitten werden, als man sich getraut am nächsten Albende mit seiner Familie abpflücken zu konnen. Der gepflückte Hopsen muß so dunn, als möglich, auf einen bretternen Boden ausgestreuet werden, damit er gehörig austrocknet und nicht anläuft; wenn man ihn aber aus Mangel des Raumes etwas dicker aufeinander schütten muß, so muß er auch ofters, aber mit großer Behutsamkeit, gewendet werden, damit das Mehl und die Körner nicht ausfallen, welche seine beste Kraft enthalten; ist er gehörig ausgetrocknet, so bewahre man denfelben in einem trocknen Gemache, wo keine Luft eindringen kann, auf. — 4. Das Kraut muß nach innen von den gelben Blättern befreiet und abgeblattet werden; auch das Unkraut zwischen den Rüben muß fleißig ausgrasen, und solche ebenfalls, sowohl weiße, als gelbe, abgeblattet werden. Das Kraut kann man dann dem Melkviehe verfuttern, Die Rüben aber in Gruben zur Fütterung auf das kunf. tige Jahr ausheben. Diese Grube legt man an einem erhabenen oder sonst trocknen Orte an und macht sie 8 bis 10 Schuh lang, 3 bis 4 Schuh breit, und eben so tief; den Boden und die Seitenwände derselben bekleidet man ein Pagr Finger dick mit Strob, und füllt sie dann mit den abgeblatteten und wohl abgetrockneten Ruben an; man bedeckt solche hierauf der Quere nach mit Brettern, und wenn man Stroh darauf gebreitet hat, scharrt man die ausgegrabene Erde wieder darüber, und schlägt sie fest übereinander. Wo man keine Kammer oder Gewölbe hat, da kann man die Kartoffeln, Dickwurzeln, Kohlrüben und andere Erdgewächse auf die nämliche Art den Winter bindurch erhalten. Den Auswurf aber von Kraut, Rohl 20., welcher von den Brachfeldern eingeräumt

worden, aber zum Einschneiden ober Einmachen ber Ruche nichts taugt, kann man zum Futter für bas Mildvieh in hohe pyramidenformige Haufen stellen, so daß die Stångel einwärts gekehrt sind; oben kann man darüber einen Sturz von Stroh decken, damit der Regen ablaufe. Weil sich aber diese Urt von Futter nicht lange halt, so muß es gleich gestampft und mit andern Gemengsel verfuttert werden, sobald nämlich die Gartengräferenen und abgeblatteten Blätter von Kraut und Kohlpflanzen, und Turnipswurzeln zu Ende sind. Auch kann man um die gegenwärtige Zeit noch einmal Gemenge säen, wenn man wenig Futter übrig hat. — 5. Im Anfange dieses Monats muß man auch den noch übrigen Mist auf die Brachfelder ausführen, ausbreiten und unterackern. Wenn man dann in die Furchen gesäet hat, kann man die Acker über die Quere mit der umgekehrten Egge übersahren, um den Samen einzustreichen; denn durch das Untereggen wurde zu viel Mist wieder in die Hohe gekraßt werden. — 6. Stürzet man jest die Weizenund Kornstoppeln zum Sommergerstenbau um, aber nicht zu tief, sondern so, daß sie bloß mit Erde bedeckt werden, um noch vor dem Winter zu verfaulen. — 7. Nach diesen Verrichtungen geht die Saatzeit an, wozu 14 Tage vor und 14 Tage nach Michaelis die beste Zeit ist. Den Winterrübsamen und die Wintergerste saet man um alt Bartholomai, den Weizen gemeiniglich 8 oder 10 Tage vor Michaelis, außer wenn man alten Weizen zum Samen nimmt; denn in diesem Falle saet man ihn schon an manchen Orten um Egydii, doch darf er in keine trockene Erde kommen, sondern man saet ihn am besten, wenn kurz vorher ein tüchtiger Regen gefallen ist. Das Korn wird endlich auf die gesommerte Erbsen= und Wicken= felder um Matthai, auf mittelmäßige Felder um Michaelis, und auf gute warme Felder etwa acht Tage

spater, bis um Gallustag, gesäet; es ist hier auch noch anzumerken, daß man die hochliegenden, und folglich die trockenen Felder, früher, als die tiefliegenden und feuchten besäen soll; auf diesen lettern muß man auch nicht vergessen die Wasserfurchen zu ziehen. 8. Auf Feldern, wo man viele Mäuse spurt, kann man Bogen von fingersdicken Stocken in die Erde stoßen, damit sich die Raben, Krähen und dergleichen Bögel auf dieselben segen, und diese Thiere den Herbst und Winter über wegfangen können. — 9. Zu Anfange dieses Monats muß man auch den Turkischen Weizen ausschneiden, welches auf folgende Weise geschieht: Man schneidet den langen Stängel, an welchem sich die Bluthe befindet, und welcher nun durre geworden ist, oberhalb der ersten Samenkolbe ab, und bricht auch die an dem Stocke befindlichen Blätter bis an den Samenknoten aus, damit die Körner dieser Sa-mentrauben von der Sonne ungehindert beschienen, und zu gehöriger Reife gebracht werden können. Die abgeschnittenen Gipfel und Blätter bindet man in Buschel und trocknet sie auf den Zaunpfälen, wodurch man ein angenehmes Winterfutter für die Schafe erhalt, so wie die um gegenwartige Zeit nach Hause geschaften und an trockenen Orten aufbewahrten Kur= bisse sowohl zur Nahrung für die Menschen, als zum Futter für das Horn= und Schweinvieh mit Nußen angewendet werden konnen. — 10. Man kann nun auch das Grummet machen und gegen das Ende des Monats die Herbstwiesen hauen, die nur einmal Gras tragen; auch dieses Heu sogleich dorren und einbringen. — 11. Diejenigen Wiesen, welche ihres Alters wegen nicht viel mehr tragen, kann man jest umackern, und mit etwas Gassenerde, Schlamm oder andern guten Dünger überwerfen, nachher aber mit Klee-oder Heusamen besäen. — 12. In diesem Monate kann man auch neue Wiesen anlegen, alles unnüße

Gestäude, Dornsträuche, Kletten, und anderes Unkraut ausrotten, und wenn man keine wichtigere Arbeit zu verrichten hat, den Gassenkoth ausheben und zusammen=schlagen lassen; denn man kann denselben nicht nur an solchen Orten, wo Viehtriften sind, sondern auch in den Barten mit großem Nußen gebrauchen. — 13. raume jest auch die Bache und Graben und schneide die an den daran wachsenden Weidengebuschen befindlichen jungen Zweige und Sommerschößlinge ab, welche zum Korbstechten oder andern Gebrauch aufgehoben werden können. — 14. Die Hutweide muß bis nach Michaelis auf den Wiesen versperrt bleiben, damit sich dieselben unter dieser Zeit wieder begrasen können. — 15. Die Labaksstängel kann man jest in drei oder vier Stucke hauen und unterackern; denn durch die Fäulung derselben erhalten die Acker einen großen Ersat ihrer verlornen Kräfte. — 16. Um diese Zeit kann man auch Ahornblatter sammeln und an der Sonne dorren, weil man in denselben die Trauben wohl verwahren und lange aufheben kann. — 17. Es ist jest auch die bequemste Zeit lehm zu graben, welchen man zum Ziegelstreichen, zu Backofen und Scheuntennen gebrauchen kann, wenn man ihn den Winter über hat liegen lassen.

Im Küchengarten geht 1) die Vertilgung der Unfräukter ununterbrochen fort, und die Schoten der Vitsbohnen werden, so wie sie nach und nach reif werden, abgepflückt und auf einem lustigen Voden auszgebreitet, damit man sie alsdann recht trocken entweder ausgeläusert oder noch besser in den Schoten ausbewahzen kann. Alle noch leer gewordenen Erbsenz und Vohzwenkete können, entweder nach vorhergegangenem Dünzgen und Umgraben bei vorräthigen Pflanzen, mit brauzuem Kohle bepflanzt werden, oder der Gärtner besäet diese Veete ohne Düngung nach dem Umgraben und Festreten im Ansange dieses Monats noch mit Herbstrung noch rüben, damit er bei günstiger Herbstwitterung noch

spat junge Rüben zum Verkauf hat. Man kann aber auch dergleichen Beete gleich nach dem Dungen noch mit Winterrubesamen oder gewöhnlichem Berbstrubefamen zu Anfange des Septembere befåen, woraus man zeitig im Sommer eine rechte Delerndte ziehen, und diese Beete nachher noch mit Braunkohl bepflanzen kann. Man kann auch in der Mitte dieses Monats etwas Ropfsalat, Schlesischen und braunen Hollandi-schen Salat saen, um ihn unter Einfassungen oder Glocken zu pflanzen. Wenn der Frost strenge ist, kann man sie bedecken, so werden sie fortkommen, wenn auch die warmen Rabatten verdorben sind, kommen aber diese auch davon, so kann man den Tisch um so ununterbrochener mit dergleichen Gewächsen besegen. — 2. in der dritten und vierten Woche der Winterendiviensalat, der im August gesäet worden, bereits soweit ausgewachsen senn wird, daß ein Theil desselben zum Berspeisen und Verkauf gebleicht werden kann, so bindet man diese Pflanzen Vormittags nach zehn Uhr, wenn sie vollig vom Thaue abgetrocknet sind, zusammen, oder seße über einige zusammengebundene Blumentopfe, oder bedecke sie mit Brettern, unter welchen sie vermittelst aufgelegter Steine an die Erde niedergedrückt und dadurch Will man hingegen im folgenden Jahre gelb werden. Samen von Winterendivien ziehen, so muß man in der vierten Woche auf ein trocknes und warmes Beet Samen 4 bis 6 Zoll weit auseinander legen, die Pflanzen dann im Marz 1½ Fuß weit verpflanzen, und die schönsten zum Samen auszeichnen. Alle Wintersalat=, Winterspinat= und Winterkoblpflanzen sind von Unkraut rein zu halten, und wo sie zu dicht stehen, su verdunnen, damit jede Pflanze ihre Blatter auf der Erde ausbreiten kann. — 3. Wenn im August nicht genug Petersilie, Winterspinat, Winter-Fresse, Rorbel, Rapungel zc. gefaet worden ift, so kann und muß solches noch ohne Verzug in den ersten

Wochen dieses Monates geschehen; so kann man auch noch fortfahren, etwas Mohren- oder gelben Rüben samen Jusaen. Je mehr aber die Ralte zunimmt, um so viel warmere Orte muß man dazu wählen, weil sonst die Morgensonne den Boden locker machen und dadurch verürsachen könnte, daß die Kräuter ihre Wurzeln herauskehren und verdür= ben. — 4. Muß man gleich zu Anfange dieses Monats die im vorigen Monate gesaeten Blumenkohlpflan= jen ausheben, und sie entweder auf alte Gurken = oder auf Melonenbeete pflanzen; denn in solchen Beeten, wo sie unten keinen Mist haben, werden sie von den Wür= mern gern aus der Erde herausgewühlt. Bei kalter Witterung, und wenn die Pflanzen noch etwas zurück geblieben sind, kann man neue Mistbeete machen, so wird der dazu genommene frische Mist die Pflanzen treiben. Dieselben mussen in dergleichen Beete 2 Zoll bon einander in Reihen gesetzt werden, deren jede 3 Zoll von der andern entfernt seyn kann, so werdeu sie Plas genug haben bis in den October zu wachsen, um welche Zeit sie wieder in die Winterbeete gesetzt werden. Blumenkohlpflanzen, welche man im Junius gesäet hat, kann man jetzt bei nassem Wetter an diejenigen Orte berpflanzen, wo sie bis in den folgenden Frühling stehen Ist aber die Witterung trocken, so muß man denjenigen Blumenkohl, der im kunftigen Monate kom= men wird, begießen, sonst wird derselbe schlechte Häup= ter bekommen, besonders wenn der Boden schon an sich selbst trocken ist. Man muß jedoch auch auf der andern Seite die jungen Blumenkohlpflanzen gegen den allzuhäusigen Regen wohl verwahren, weil von demselben ihre zarte Stängel schwarz werden und in wenig Zeit berderben. So kann man auch die im August gesäeten Kohlpflanzen verseßen, damit sie erstarken, bis sie zum letten Male versetzt werden. Die spat gesäeten Endivienpflanzen kann man jest ebenfalls in Rabatten versehen, welche an warmen Mauern oder Hecken liegen,

so können sie baselbst bis in den Februar stehen, ehe sie gebleicht werden. Den ausgewachsenen Endivien kann man jest bei trocknem Wetter binden, um ihn zum Gebrauche zu bleichen. Nicht weniger kann man zu Ende des Monats verschiedene Arten Lattich ober Salat in warme Rabatten, und solches nahe zusammen, verseten, damit sie im folgenden Frühling desto früher Röpfe bekommen und nach überstandenem Winter einige davon in ein offenes Stuck Feld gesetzt werden konnen; sie wachsen auf diese Weise größer, als wenn man sie in den Rabatten stehen läßt. Man kann sie aber erst 14 Tage oder drei Wochen später gebrauchen; sie dauern aber dafür nach der Hand desto länger. — 5. Um die im Junius versetten Karden oder Kardonen muß man nun bei trocknem Wetter die Erde 18 Zoll hoch um jede Pflanze anhäufen, und dabei die Blätter derfelben mit heu zusammenbinden. Bei dem Anhäufen der Erde hat man sich wohl in Acht zu nehmen, daß das Herz ber Pflanzen nicht bedeckt werde, und die Spißen der Blätter hervorragen, damit sie dadurch gebleicht werden. Dieses Bleichen darf aber nicht auf einmal vorgenommen werden, es mussen zwischen dem ersten und dem darauf folgenden Zusammenbinden acht bis vierzehn Tage vergeben, damit man weder zu viel, noch zu wenig gebleichte Kardonen zum Verbrauch hat. Mit gleicher Vorsicht kann solches auch bei dem Salben vorgenommen werden, wenn er in die Hohe zu wachsen anfängt. mehrsten Arten gewürzhafter Pflanzen kann man zu Ende dieses Monats sicher versetzen; sie konnen sich dann noch bewurzeln, ehe der Frost einfällt. Sollte aber um diese Zeit die Erde durch keinen Regen befeuchtet worden senn, so ist es besser, diese Arbeit bis auf den folgenden Monat zu verschieben. — 7. Die zur Erziehung des Samens im Mai in Topfe gepflanzten Basi-Tikenstocke muß der Gartner in der zweiten, spatestens in der dritten Woche in das Gewächshaus oder in ein Wohnzimmer auf die Fensterbretter in die Sonne stellen, damit sie kein unvermuthet einfallender Nachtfrost zersstöre; auch soll man die Samenkapseln mit den braunswerdenden Körnern jedesmal vor ihrem Ausfalle abnehmen. — 8. Die in Topfen gezogenen Samenpflanzen des Spanischen Pfeffers sind in der dritten Woche neben den Basilikum aus gleicher Ursache zu stellen, und wenn man Dill, Saturen, Borago, krause Pappel und Sauerklee (Oxalis acetosella) für immer in dem Garten erziehen will, so dürfen die Samenkörner derselben nur auf diejenige Stellen ausgestreuet werden, wo die Pflanzen steben bleiben konnen, und sie werden sich bestandig durch selbst ausgefallenen Samen fortpflan-zen. — 9. Kann man gegen das Ende des Monats etwas Bohnen stecken und fruhe Erbfen in warme Rabatten säen; sie werden dann, wenn sie den Winter überstanden haben, im folgenden Frühjahre bei guter Zeit tragbar senn. Die Stecken von den schon reif ge-wordenen Erbsen, als auch von den Faseolen, kann man jest ausziehen, und an einem trocknen Orte zum kunftigen Gebrauche ausheben. — 10. Den späten Sel-lerie kann man jest in Gruben, verpflanzen, weil derselbe einen trockneren Boden, als derjenige erfordert, der früher gesäet worden; er kann leicht faulen, da er bis auf den Frühling im Boden zu bleiben hat. — 11. Den zulest gesäeten Broccoli kann man ebenfalls dahin versehen, wo er stehen bleiben soll, damit derselbe noch vor dem einfallenden Froste Kräfte gewinnt. Um den früher gesäeten, kann man aber die Erde aushäusen, so wird derselbe gleichfalls vor dem Froste bewahrt. — 12. In der letten Woche des Monats hat der Gärtner noch aufs Neue Schalotten, Knoblauch, und Rocams bole zu pflanzen, so wie auch die Winterzwiebeln zu zertheilen und umzulegen. — 13. Man kann nun auch die Beete zu den Champignons oder Erd=
schwämmen zu recht machen, und dazu solchen Mist

nehmen, der drei bis vier Wochen auf einem Haufen gelegen und seine größte Warme verloren hat; ehe man aber die Brut in das Beet bringt, muß man dieselbe drei oder vier Tage an einem schattigen Orte abtrocknen laffen. — 14. Auf den Erdbeerboden sind bloß die Ausläufer abzustechen und das Unkraut zu vertilgen. — 15. Muß man nun die Artischocken auspußen und von den Mehenzweigen reinigen, damit man sie bei her ankommendem Herbste durch Anhäuseln und Bedecken vor dem Gefrieren in Sicherheit segen kann. - 16. Die großen zeitigen Samengurken kann man jest abnehmen, und sie an einen trocknen Ort in die Luft les Der Same davon muß aber, noch ehe es friert, herausgenommen, gewaschen, und an einem warmen Orte aufgehoben werden. — 17. Bei guter Witterung mussen noch immer die zeitigen Zwiebeln ausgehoben, und einige Tage zum Abtrocknen hingelegt werden. Von denen um Jacobi ausgehobenen Zwiebeln kann man aber die kleinsten zu Winterzwiebeln wieder in die Erde seken. — 18. Mit Anfange des Herbstes hebe man den Kalmus aus und versetze ihn in folgendem März wieder auf das Feld. — 19. In der dritten Woche dieses Monats kann der Gärtner von den Wurzelgewäch sen ohne Machtheil ihrer Gute das Kraut zum Futter für das Wieh abschneiden, und bei guter Witterung den Anfang mit Aufnehmen und Aufbewahren der Kartoffeln und allerlei Wurzelwerk machen, besonders aber die Mar-kischen Rüben in der vierten Woche ausnehmen, damit sie nicht verderben. Die aus der Erde genommenen grunen Ruchengewächse mussen in Einsesgewolber, oder in Ermangelung derselben in die leer gewordenen Mistbeete oder auch in andere Gartenfelder eingeschlagen werden; dergleichen Gewächse sind: weißes Kraut, Wirsing, Kohlruben, brauner Rohl, Sellerie, Endivien u. Man geht dabei auf folgende Weise zu Werke. Die

Gewächse werden zuerst von allen unnöthigen Blättern befreit; dann mit den Wurzeln in einen Graben quer über das Gartenfeld Reihenweise etwas schiefliegend ein= gesett. Diese erste Reihe muß dann von der zunächst solgenden fast bis zur Hälfte bedeckt werden, und diese wieder von der folgenden zc. Hierauf wird das ganze Feld mit Stroh = oder Rohrdecken zugedeckt. So lange es nicht friert muß man diese Gewächse fleißig untersuden, und die vielleicht angefaulten herausziehen, ehe die andern ebenfalls angesteckt werden. Sobald aber der Frost eintritt, muß man über die Decken noch zusammen gerechtes Laub recht dick aufstreuen. Auf diese Weise werden sich die Rüchengewächse bis nach dem neuen Jahre frisch und gut erhalten, selbst der braune Kohl wird ohne sonderliche Bedeckung bis in den Frühling dauern, werm er nur vor Hasen und andern Wildprete bermahrt wird. Die Pastinaken, rothen Ruben, Stedruben, Möhren, Haferwurzeln, Peter-filien und Zuckerwurzeln, Rettige, Kartoffeln ic. werden jest ebenfalls in dazu besonders verferfigte Gruben, oder auch in die Keller in frischen Sand in Verwahrung gebracht, nachdem man sie vorher acht obermierzehn Tage an der Luft abgetrocknet hat. Die besten von den genannten Gewächsen werden jedoch zum Samen aufbehalten. In eben derfelben Woche, ober sobald der Samen reif geworden, muß man auch auf ein seuchtes Beet Erdkastanien (Bunium Bulbocastanum) faen, damit die knolligen Wurzeln berselben im herbste und Winter des folgenden Jahres zur Speise brauchbar sind. Der Same dauert zwei Jahre, und die Pflanzen, welche im zweiten Frühling erst Samenstängel weiben, muffen im erften Fruhjahre bis auf eine Weite von 43oll verzogen werden. — 19. Man fange nun auch an, die zu verwelken beginnenden Stängel des Spar= gelkrautes abzuschneiden, die Beete desselben vom Unkraute zu reinigen, und solches in die Wege einzugra-

ben, hingegen die Erde aus den Wegen auf die Beete zu legen, damit solche frische Erde bekommen; auf die-jenigen aber, welche das Dungen nothig haben, muß man vor dem Belegen mit Wegerde, etwas gut verfaulten Mist legen, welchen man aus alten Gurken = und Melos nenbeeten nehmen kann. — 20. Weil nunmehr die meis sten Sommerpflanzen vom Felde sind, so muß man bei trockenem Wetter den Boden derjenigen Felder, die mit keinen Wintergewächsen besetzt worden sind, dungen und fretten, damit er vom Unkraute fren bleibe, und zu seiner Zeit desto leichter zur frischen Saat zubereitet werden kann. — 21. Man kann ferner noch alle reise Samen einsammeln, und auf Matten zum Trockenen ausbreiten; hierauf aus den Hulsen ausklopfen und an trockenen Orten zum kunftigen Aussaen aufbewahren. -22. Man kann nun auch, wie im Marz, die Johans nis= und Stachelbeeren durch jahrige, zarte Zweige fortpflanzen, die man oben etwas gestüßt, unten aber et was vom vorjährigem Holze daran läßt. Auf gleiche Art kann man auch die Berberisbeeren ober Gaurachbeeren vermittelst der häufig neben herauswachsen= den jungen Schößlinge vermehren; man darf solche nur an die Gebäude stecken, und sie werden leicht fortkommen, da sie mit jedem Boden vorlieb nehmen und die Gartenscheere so gut vertragen, als die Johannisbeerstaude. Die Quitten werden auf dieselbe Art fortgepflanzt, nur muß man sie vor dem Einstecken an dem Orte, wo sie abgeschnitten worden sind, etwas klopfen, damit sie Fasern bekommen, wodurch sie sich leichter bewurzeln. Die Hecken und lebendigen Zäune werden jest zum zweiten Male gestußt. — In den Mistbeeten geht die Melor nenerndte zu Ende. Die Ananasbeete mussen sorgfältig geöffnet werden, damit frische Luft die Pflanzen erquicke.

Man findet um diese Zeit im Küchengarten zum Haushaltungsgebrauche: Allerlei Arten Rohl, Möhren, Artischocken, Pastinacken, Pataten, Schalotten, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Sellerie, Endivien, verschiedene Arten von Kopfsalat, Skorzoneren, Haferwurz, Schwämme, Gurken, Melonen, Roncevaler Erbsen, Hollandische Admiralerbsen, späte Gartenbohnen, Stecks rüben, Rettig, Mangold, große wurzlichte und gemeine Petersilie, Körbel, Sauerampfer, Indianischen Pfesser, Kürbisse, Pimpinelle, Kardonen, Thymian, Basilikum, Majoran, Isop, Wintersaturen, Azorischen Fenchel, Ringelblumen, und alle Arten von jungen Salatkräutern. - Außer den in vorigem Monate, August, reif gewordenen Samenarten, kommen in diesem noch nach und nach zur Reife: Basilikum, Beete oder Mangold, Gurken, Jesuicherthee, Mangoldrüben, Porre, Raute, rothe Ruben, Spargel, Zipollen, Turkischer Weizen, Hirse, Hanf, Dotter und Kanariensamen. Von allen diesen Gewächsen muß man jedoch nur die ganz reifen Samenstängel abnehmen und die übrigen stehen lassen, weil die wenig-sten davon ihren Samen zugleich zur Reise bringen, wenn auch die Samenerndte noch bis an das Ende dieses Monats gehen sollte. Was die Einsammlung der Samerenen anbetrifft, so sehe man darüber den Art. Same, Th. 135, nach.

Im Blumengarten übt der September schon einen verderblichen Einfluß; denn obgleich dieser Monat,
imgeachtet die Tage auf eine merkliche Art kürzer
und die Morgen und Abende kalt und dustig werden,
ein sehr angenehmer Monat in jeder Hinsicht genannt
verden kann, so stirbt der Blumengarten in demselben
doch in eben dem Grade aus, als die Baume ihre Blätter
verlieren. Er nimmt allmählig die Herbstfarbe an.
In diesem Monate müssen nun 1. die Rabatten oder
Blumenbeete sämmtlich umgegraben, und mit frischer,
von Unkraute reiner, Erde, die wenigstens ein Paar
Jahr in Hausen gelegen hat, und mit gut verfaultem
Miste vermischt worden, versehen werden. Man kann

darein alle Arten dauerhafte Blumen pflanzen, und dieselben so vermischen, daß man das ganze Jahr hindurch eine ununterbrochene Folge von Blumen in seinem Garten habe. — 2. Muß man die zweisährigen und beständigen Blumen, welche in der Blumenschule gesäet und verset worden, in diesenigen Rabatten des Blumengartens versegen, in welchen sie blühen sollen. — 3. Die noch nicht abgenommenen und verpflanzten Ableger von Feder-, Bart- und Gartennelken muffen jest abgenommen und verpflanzt werden; denn wenn solches in diesem Monate nicht geschieht, so haben sie nicht mehr Zeit genug, sich vor dem Einfallen des Frostes zu bewurzeln. — 4. Muß man um diese Zeit fruhe Tulpen in eine warme Gegend pflanzen, wo keine kalten Winde beikommen konnen, so werden solche im folgenden Marze, oder auch, nach Beschaffenheit der Witterung, noch fruher bluben. 5. Die Hnacinthenzwiebeln werden auf folgende Art ein= Man fulle ein Beet 3 Schuh tief mit recht guter und wohl zubereiteter Erde, nehme davon ungefahr 6 Zoll tief wieder heraus, mache den Boden eben, und ziehe nach der Länge und Breite Linien, so weit als man die Zwiebeln von einander entfernt haben will. Die Zwielel wird dann in die Mitte eines großen Vierecks eingesetzt, und nur leicht mit Erde bedeckt, damit sie nicht in Unordnung gerathen. Das ganze Beet wird hierauf wieder 5 Zoll hoch mit Erde bedeckt. — 6. Die Beete für die Anemonen, Ranunkeln, Tulpen, Lilien, Ribigener, Tazetten, Jonquillen, Jris 2c., welche zum Treiben in den Zimmern benußt werden sollen, muß man gleich im Anfange dieses Monats einrichten, wenn es nicht schon im August geschehen senn sollte; denn die Erde muß sich erst eine Zeitlang seßen, ehe man die Zwiebeln einlegt, weil soust viele derselben faulen und daher verloren gehen wurden, wenn sich die Erde nach der Hand ungleich feste, und sich die Feuchtigkeit in den Löchern desselben aufhielt. Man kann auch zu gleicher Zeit einige von den gemeinen

gefüllten Anemonen in warme Rabatten pflanzen, woselbst sie vor kalten Winden gesichert senn können, so werden sie bei gutem Wetter bald zu Anfange des Frühlings blühen. Zu Ende dieses Monats pflanze man bei Regen= wetter die schönsten Ranunkeln und Tulpen in die vorher zubereitete Erde. Man seße die Wurzeln 6 Zoll weit von einander, und lege die Erde über solche 2 Zoll dick, über die Tulpen aber wenigstens 6 Zoll dick. — Bei denjenigen Blumen, welche sich durch die Wurzel vermehren, wozu gehören: die Schlüsselblumen, Federnelken, Glockenblumen mit Pfirsichblattern, die scharlachrothe Enchnis, Sammetröschen, die Gartenkornblume, der gelbe Schwertel, die Sonnengoldblume 2c. 2c., kann man Beim Ginpflanzen diese Vermehrung jest vornehmen. muß man die Erde fest um die Wurzeln zusammen-drücken, damit die Würmer solche nicht ausgraben können. — 8. Kann man noch anfangs dieses Monats den Samen der meisten knollenwurzlichten Blumen aussäen, als den Samen der Jrisarten, Tulpen, Kaiser= kronen, Hnacinthen, Zeitlosen, Ranunkeln, Anemonen 16. 16. Besser ist es aber, wenn solches im August nicht versäumt worden, besonders bei seuchter Witterung. Der Same wird in Topse oder Kübel, die mit leichter und frischer Erde gefüllt sind, recht dick gesäet; er darf aber nicht zu diek mit Erde belegt werden, besonders ist dieses bei dem Samen der Ranunkeln und Anemonen der Fall, welcher sehr dunn ist, und daher gern fault, wenn er zu tief unter die Erde kommt. Man stelle die Löpfe so, daß sie bis zu Anfange des nächsten Monats (October) die Morgensonne haben; dann setze man sie an einen wärmeren Ort, und begieße sie bei trocknem Wetter gelinde. Bei dem Samen der Aurikeln und Gartenschlüsselblumen ist beim Aussäen in Topfe und Kästen eben diese Vorsicht nothig; denn wenn er gleich nicht vor dem zu tief in die Erde bringen verdirbt, welsches doch öfters geschieht, so bleibt er wenigstens bis

in den zweiten Frühling unter der Erde, ehe die Pflanze zum Vorschein kommt — 9. Bei sehr nasser Witterung nuß man die schönsten Aurikeln und Nelken durch Umlegen der Topfe oder auf andere Art gegen die Masse verwahren; denn wurde die Erde in diesen Topfen zu naß, so konnte sie vor dem Winter nicht mehr trocknen, und die Blumen würden dadurch verfaulen. marinstöcke, so auch die gefüllten Levkonen werden aus der Erde gehoben, und in Topfe gepflanzt, damit sie den Winter hindurch unter Obdach gebracht werden konnen. Obgleich der Buchsbaum jest fast überall aus den Garten verbrangt worden, so kann er dennoch hin und wieder seine Liebhaber haben, und wo dieses senn follte, da muß bei feuchter Witterung dieses Gewächs der Einfassungen, wo es zu dick gewachsen ist, herausgenommen, zertheilt, und dann wieder eingesetst werden; mit dem Uebrigen verbessere man diejenigen Ginfassungen, welche nach dem Pflanzen im vorigen Jahre nicht angeschlagen haben. — 11. Wenn man die mehrsten Arten von dauerhaft blubenden Baumen und Stauden um gegenwärtige Zeit, aber bei feuchter Witterung, verpflanzt, so schlagen sie besser an, als wenn solches im Frühling geschieht; sie haben dann auch das Begießen im folgenden Sommer nicht nothig; ware dagegen bas Wetter um gegenwärtige Zeit trocken, so ist es besser, diese Arbeit bis in den folgenden Monat zu verschieben. — 12. Es ist jest auch die bequemste Zeit alle Arten von dauerhaften Waldpflanzen und Blumen in die Quartiere der Lustwälder zu seßen, nicht weniger auch die Kirschlorbeeren, Tinuslorbeeren und den Erdbeerbaum zu versetzen, weil Ersterer jetzt anfängt Knospen zu bekommen, und die beiden Letteren bluben um diese Zeit. Je eher man sie demnach verpflanzt, wenn es zu regnen anfängt, um so viel besser schlagen sie an. — 13. Da das in diesem Monate zwischen dem 21sten und 23sten eintretende Herbstäquinoctium gemeinigssch von heftigen

Winden, Stürmen, begleitet ist, welche den Bäumen großen Schaden thun, und eine schnelle Abwechselung von Kälte und Wärme verursachen, so mussen daher auch alle zarte, im Freien stehende Pflanzen, Sträucher, und Bäume, z. B. die Volkamerien, Verbenen, Jasmine, Heliotrope, Arum, Daturen zc. ju Anfange des Monats an trocknen Tagen nach und nach wiederum zum Winteraufenthalte in die Gewächs= hau ser gebracht werden, für deren Heißung den Sommer hindurch hinreichend trocknen Holzvorrath, Torf, oder Steinkohlen angeschafft worden. Vor dem Einsegen der Orangerie 2c. ist jedoch noch nachzusehen, ob hier und da noch einige Aeste, Zweige, 2c. zu beschneiden sind, und die im Frühjahre anzupflanzenden Kübel mussen jest schon ausgezeichnet und ins Licht gestellt werden. Ferner muß man alle trockne Blatter, Bluten und Samen vor dem Einseßen ins Haus ablesen, und die Erde in den Kubeln sorgfältig von allem Unkraute reini= Che jedoch das Eintragen ins Haus schieht, sollten die Gewächse erst regelmäßig einige Lage und Nächte bloß unter einem offenen, mit einem Dache versehenen Schuppen stehen, damit sie die Veränderung der Luft nicht so stark empfänden Beim Einbringen der Gewächse selbst mussen die härtetesten, z. B. Arbutus, Cypressen, Myrthen 2c. 2c. am längsten im Freien bleiben, und die kleinen Stauden, Sträucher und Bäume, welche im nächsten Frühling ganz in freie Erde gepflanzt werden sollen, kommen ans sangs nur an die auswendige Mittagsseite des Hauses, und erst wenn es friert in dasselbe, weil sie dadurch für ihre kunftige Bestimmung besser abgehärtet werden. Auch ist es nothig, die Blatter und Zweige der in das Glashaus zu bringenden Pflanzen, Sträucher und Bäume gehörig von allen Insekten und Unrath zu befreien, die Erde in den Töpfen und Kübeln mit kleinen Handspaden auszulockern, ohne jedoch die Wurzeln der Pflanzen zu

beschäbigen. Das Begießen geschieht jest sparsamer und mit mehr Vorsicht, als im verwichenen Monate; denn man kann es jest mit der Myrthe und Orange leicht versehen, weil sie sich, besonders die Orange, in beinahe ganzlichem Ruhestande befinden, und man muß daher sehr genau auf das Trockenwerden der Erde Acht In den ersten Tagen und Nächten darf der Gartner die kalten Gewächshäuser nicht verschliefsen, weil die hineingesetzten Gewächse noch zu stark ausdunsten, und in der eingeschlossenen Luft sogleich wieder anfangen wurden zu treiben, welches ihren Tod bewirken In beißen Gewächshäusern fangt man mit diesem Monate eine stärkere Feuerung an, und das Begießen, nebst dem Luften, wird eingeschränkt. dem Ende dieses Monats mussen neue Lobbeete für den Winter zubereitet werden; die Pflanzen muß man aber nicht zu fruh hineinseßen, weil sonst ihre Wurzeln verbrennen und dann verfaulen. — 14. Die Stängel der verwelkten Blumen kann man nun abschneiden, und wenn man sie nicht versest, die Erde um solche herum aufgraben und mit verfaultem Miste und guter Erde vermischen, wodurch ihre Wurzeln sehr gestärkt werden. Die Samenkapseln muß man forgfältig einsammeln.

Im September blühen außer einigen Blumen, des vorigen Monates, noch folgende: in den Gärten, Zimmern und Glashäusern die Aschen pflanze, Amellen (Cineraria amelloides), blau; die Bastard Aschenpslanze (C. hybrida), violett; die Gartensbalsamine (Impatiens balsamina), in verschiedenen Farben; der graue Blasenstrauch (Colutea frutescens), dunkelroth; die rosensauch (Colutea frutescens), dunkelroth; die rosensauch (Plumbago rosea); die Censonische Blenwurz (Plumbago Ceylonica), weiß; das Indische Blumenrohr (Canna Indica), roth; die schöne Cyrille (Cyrylla pulchella), hochroth; der Canariense), roths

lich; die Caroliner=, rispenblutige, wohlrie-chende und pfriemenblattrige Flammenblume (Phlox Caroliniana, paniculata, suaveolens, subulata), roth, violett, weiß und rothlich; die vollblutige Gardenie (Gardenia florida), weiß und wohlriechend; das Deutsche Geißblatt (Lonicera Periclymenum), gelbrothlich; die geflectte Glorinie (Gloxinia maculata), schon blau; ber Chilische Hammer strauch (Cestrum parqui), weiß, blaßgelb; der Taghammer strauch (Cestrum diurnum), weiß und wohlriechend; der rosenartige Hibiskus (Hibiscus rosa Sinensis), ponceau; der gemeine Rugelamaranth (Gomphrena globosa), purpurroth und weiß; das große Lowenmaul (Antirrhinum majus), roth; das Sumpfmäuseohr (Myosotis scorpioides), himmelblau, mit gelben Herzen; das Reuschlamm = Mullen, mit weißen, rothlichen, auch blauen Blumen; die sonnenartige Passions= blume (Passiflora holoserica), gelb und roth gefleckt; der goldfarbige Phlomis (Phlomis Leonurus), scharlachroth; der strauchartige Phlomis (Phlomis truticosa), gelb; die wohlriechende Resede (Reseda odorata), graugelb; der Jakobsschotenklee, (Lotus Jacobaeus), schwarzbraun; die schwarzrothe Scabiose (Scabiosa atropurpurea); die heidefrautartige Sternblume (Aster ericoides), weiß; die baumartige Tutenmalve (Achania Malvaviscus), scharlachroth; die sabelformige Zaser-blume (Mesembrianthemum acinacisorme), dunkelpurpurroth; die eisartige Zaserblume (M. Crystallinum), weißlich, und die stachliche Zaser= blume (M. echinatum). — Noch blühen das blaue Halskraut (Trachelium coeruleum), blau; die Strauchharfenblume (Plaetranthus fruticosus),. blau; die gekränzte, vielblüthige und gemeine heide (Erica cilianis, multiflora et vulgaris) roth,

blaßpurpur und fleischfarbig; die nesselblättrige hemimermis (Hemimeris urticifolia), scharlachroth; die schönblühende Hortensia (Hydrangea horten sis) blagrosa; der Arabische, Azorische undgroßblus hende Jasmin (Jasminum Sambus, Azorium et grandiflorum), weiß und wohlriechend; die große und fleine Rapuzinerfresse (Tropaeolum majus et minus) gelb und mohlriechend; das schone Rreugfraut; (Senecio elegans), farmoisinroth; die gelbe Lantane (Lantana Camara), gelb mit weiß, die Cardinals=, leuchtende und glanzende Lobelie (Lobelia cardinalis, fulgens et splendens), scharlachroth, hochroth und feuerfarben; die gekrönte Lopezie (Lopezia coronata), roth; die punktirte Ensimachie (Lysimachia punctata), gelb; der gemeine Dleander (Nerium Oleander), roth, weiß; der wohlriechende Oleander (Nerium odorum) gefüllt, blagroth; bas Riesen=Pappelfraut (Althea rosea), in verschiedenen Farben, als schwarzbraun, goldfarben, weiß, rosa, inkarnat und ponceau. Die gewöhnliche Ringelblume (Calendula officinalis) gelb; die Bifam-Rofe und Monaterofe (Rosa moschata et Damascena), weiß und sehr wohlriechend, und sehr blagroth; die Schmucklilie (Agapanthus umbellatus), blau; die Curaffavische Schwalbenmurzel (Asclepias curassavica), orangegelb; das gewöhnliche Seifenfraut (Saponaria officinalis), rothlich; die vielblumige Connenblume (Helianthus multiflorus), gelb; die Banillen = Sonnenwende (Heliotropium peruvianum), blaulichweiß; Die jahrige, blumenreiche, vielbluthige, Gibirische, Stundenblumen = und Strauchaster (Aster annus, floribundus, multiflorus, Sibiricum, Tradescanti et fruticosa), weiß, violett, weiß, blau, rothlich und blau; die Bafferdost-Sterie (Steria Eupatoria), weiß; die gefiederte und die scharlachfarbige Trichterwinde (Ipomea Quamoclit et coccinea), scharlachroth; die Japanische Volkameria Japonica), weißund wohlriechend; die vollblühende Waldrebe (Clematis florida), weiß und dunkelviolett; die gelbblühende Wolfseblume (Lupinus luteus), wohlriechend; die keilfdringe Wucherblume (Chrysantemum carinatum), weiß, gelb und braun; die Garten-Wucherblume (chrys coronarium), weiß, gelb; die goldfarbene, ahren blättrige, knollenwurzlige und stachlige Zaserblume (Mesembryanthemum aureum, forsicatum, lacerum, linguisorme et tuberosum), roth, rosenroth, gelb und blaßroth.

Von Arzneipflanzen sammle man jest: Indianischen Pfeffer, Nachtschatten, Sadebaum,
Goldruthe, Hohlunderbeeren, Steinhirse,
Wallnusse, Verbisbeeren, Kalmus, Judentirschen, Aronswurz, Giftheil, Fenchelsamen. Ferner die Samen von Griechischem Heu,
Bartenkresse, Gurken, Hanf, Körbel, Lein,
Lattich, Liebstöckel, Cretischen Möhren,
gemeiner Petersilie, Rettich, Sasslor, Senf,

Begfenf; Sefamfraut zc. zc.

Im Obstgarten darf 1. auch in diesem Monate kein Unkraut sichtbar werden, und die Gange sind aufs Neue mit Kies zu überfahren. — 2. Muß man in den Baumschulen mit dem Oculiren in der ersten Woche den Beschluß, und mit dem Auspflanzen derjenigen Baume auf ihre Bestimmungsörter den Ansang machen, welche im Frühjahre zeitig auszuschlagen und zu blühen pslegen. Den Nußbaumen soll es gut thun, sie öster zu verseßen, weil sie dadurch eine weit dünnere Schale bekommen. Die Verbände an den im vorigem Monate oculirten Stämmen muß man lüsten, weil sonst die Ausgen ersticken. — 3. An den Spalieren wird zum letzten

Male in diesem Jahre angehäftet, aber durchaus kein Zweig beschnitten, und wenn die Früchte zu sehr hinter dem Laube stecken, so kann man jest die Blatter, ohne Machtheil für sie, wegnehmen. — 4. An den hochstäm= migen Baumen muß der Gartner alle trocken geworde= nen Aeste entweder aussägen, oder, welches besser ist, bloß anzeichnen, damit er sie im Januar und Februar findet, und bei dieser Gelegenheit die Schmarogerpflanzen, den in der Rinde wachsenden Mistel oder Vogelleim abstoßen. — 5. Alle krankscheinenden Stauden, Sträucher und Baume sind an den Wurzeln vor Eintritt des Winters zu untersuchen, die beschädigten Theile wegzunehmen, und ihnen mit frischer Erde und Dunger zu Hulfe zu kommen. — 6. Bei feuchter Witterung kann man auch Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren und Johannisbeeren zu Ende dieses Monats verpflanzen; allein besser ist es, wenn man es bis zum nächsten Mos nate verschiebt. Von den beiden letzten Sorten kann man auch jest Reiser einsetzen, weil sich solche besser bewurzeln und bessere Pflanzen geben, als diejenigen sind, welche man aus Mebenschößen zieht. — 7. Man stecke jest allerlei Kerne und Steine von Obst in gut zuge= richtetes Erdreich. Die Alepfel- oder Birnenkerne mufsen aber nicht zu dick gesäet werden; weil sie eher aufge= hen, und nicht so-leicht mißrathen, als diejenigen vom Steinobste. Die Kerne muffen bis zum Einstecken, welches jest oder im kommenden Frühjahre erst geschehen soll, die ganze Zeit über an einem luftigen, dabei aber trocknen Orte ausbewahrt werden, damit sie vor den Mäusen in Sicherheit sind. — 8. Diejenigen Samenbeete, auf welchen in zwei Frühlingen kein Samen auf-gegangen, kann der Gartner ohne Bedenken zerstören, und wieder andere Samen hineinfaen, so wie auch überhaupt für neue Pflanz- und Baumschulen, und für die Obstgarten die nun zu bepflanzenden Stellen umgraben lassen. — 9. Uebertrifft die Obsterndte an Reichhaltigkeit

noch den vorigen Monat. Man muß daher die zeitigen Fruchte einsammeln; denn diejenigen, die in diesem Mos nate egbar sind, bleiben nicht lange gut. Die meisten Arten der Winterfrüchte muß man aber, so lange es die Witterung zuläßt, an den Baumen lassen, und erst zu Ende des Monats, so bald die Morgen anfangen kalt zu werden, einsammeln: denn geschieht dieses zu fruh, so schrumpft die Schale zusammen, und die Frucht halt sich nicht, läßt man sie aber zu lange hängen, bis der Frost ihre Schale angreift, so ist es ihnen ebenfalls nach-theilig. Die Früchte halten sich überhaupt am besten, wenn das Einfammeln derselben zu der Zeit-geschieht, in welcher die Bäume vollkommen trocken Dasjenige Obst, welches zum Frischverspeisen bestimmt ist, und wozu man das schönste und gesundeste aus zu lesen pflegt, muß abgebrochen, dasjenige aber, welches gedorrt werden soll, darf bloß abgeschüttelt werden. Wenn man die abgenommenen Borsdorfer Aepfel mit getrockneter weißer Hohlunderbluthe Schichtenweise in Fäßchen legt, so bekommen sie davon einen lieblichen Muskatellergeschmack. Die übrigen Aepfel und Birnen aber, und andere Früchte, die eine feine Schale haben, und die man für den Winter aufbewahren will, kann man in Sägespäne von wohlriechendem Holze le-Um besten halten sie sich in ihren eigenen Blat-Die Quitten werden ebenfalls abgebrochen, wenn sie vollkommen zeitig sind, legt man sie aber zum Aufheben in ein Zimmer, worin auch Weintrauben liegen, so faulen sie bald, in Hirsen oder Spreu halten sie sich aber lange. Um diese Zeit oder im nachst folgenden Monate werden auch die Wachholderbeeren gesammelt. Die Welschen oder Wallnusse schlägt man mit langen Stangen von den Banmen ab, und um sie lange Zeit frisch zu erhalten, darf man sie nur in ihrer, außersten grunen Schale in einem trocknen Gewölbe einen Schuh hoch aufeinander schütten, und mit trocknem Sande bedecken. Die Haselnusse nimmt man auch um die gegenwärtige Zeit ab, und bricht sie aus ihren Hulsen. Die in den Wäldern wachsenden aber, mussen schon um Bartholomäi gesammelt werden, sonst werden die besten von den Haselmäusen und Sichhörnchen verzehrt. Man kann aus den Haselnüssen, wo es viele giebt, ein sehr gutes

Del pressen.

An Obst wird in diesem Monate gewonnen: 1. An Pflaumen reifen: die Zwetsche oder Deutsche hauspflaume; von der rothen Damasceners pflaume, die legten; die rothe Enprische Pflaume oder rothe Masche, rothe Roßpflaume, oder rothes Ofteren und rothe Marunke, Prune de Cypre: von der Damascener Pflaume von Mau : geron, die legten; die rothe Aprikosenpflaume, l'Apricotée; die Flandrische Pflaume, Pringes= sinnen Pflaume oder blaue Ranferin, l'Impératrice violette ou Prune de Princesse ou d'Altesse; Die St. Michelspflaume, Munchenpflaume oder Vakanzpflaume, la Prune de Vacance ou Damas de Septembre; die Pflaumen ohne Stein, la Prune sans Noyeau; die schwarze Mirabelle; die rothe Mirabelle; die weiße Perdrigon oder das Rebhühneren, Perdrigon blanc ou Prune de Brugnolles; die St. Catharinenpflaume oder die gute Rathe, la Sainte Cathérine; die Virginische. Pflaume, Prune de Virginie; die letten von der Rirschenpflaume; die rothe Diapre oder bunte herzformige Pflaume, Diapré rouge ou Roche-Courbon, und die weiße Diapre, Diapré blanche. - 2. Von Pfirsichen, die letten von der großen und kleinen Minion, von der Kanzlerin, von der Romischen Mectarine, von der Maltheser Pfirsiche, von der Safranpfirsiche, von der Galante, von der Portugisischen Griotte, von der Kirschenpfirsiche; die edle Pfirsiche, noble

Péche; die kleine rothe nackte Frühpfirsiche oder Violette von Angervillers, Petite violette hative ou Violette d'Angervillers; die rothe große nacte Fruhpfirsiche, grosse Violette hative; die Goldnectarine, la Nectarine d'or, Engl. the Gold Nectarine; die Burdinerpfirsiche, la Bourdine, Engl. Burdine ou Narbonne; die Tempels Nectarine, Engl. the Temples Nectarine; die Double Swolisc; die munderschone Pfirsiche, l'Admirabile; die wunderschone gelbe oder Apriko senpfirsiche, l'Admirable jaune ou Péche d'Abricot; der gelbe Härtling, le Pavie jaune; die Königs-pfirsiche, la Royale; die Schöne von Vitry oder spätreise Wunderschöne, la Belle de Vitry ou l'Admirable tardive; die Petersborough Nectarine; die blaßrothe Pfirsiche oder Blondine, Teint doux; die Spispfirsiche oder Venusdute, Têton de Venus ou Pêche â Tétin; die spatreife Purpurpfirsiche, la Pourprée tardive; die Persianer Pfirsiche oder der Perfer, la Persique; die Rosenpfirsiche mit halbgefüllter Bluthe, la double fleur; die wolligte Nivette, la Nivette veloutée; ber weiße, glatte Muskateller = Bartling oder der weiße glatte Hartling von Beiz-zenfeld, Brugnon blanc musque, Engl. the white Brinion or Nectarine of Weitzenfeld, und der monstrose Hattling, le Pavie Camus ou Monstreuse, ou Pavie rouge de Pomponne. — 3. Non Birnen. a) Tafelbirnen: Muscat rosat; Muscat Robine; Doyenne; Besi de Montigny; Gros Blanquet; Rousselet Musque; Rousselet du Rheims; Poire de Prince d'Eté; Epin d'Eté; Fondante; Verte longue panachée; die Pfalzgrafenbirne, die fürstliche Tafelbirne; die Sommerzucker= birne; Poire Madame und Beurre rouge. b) Mittelmäßige Birnen: Orange tulipée; Poire rose;

Admiral; Orange verte; Orange rouge; Bergamotte d'Eté; Chair à Dame; Friolet; gros Rousselet; Fin Or; Rothbirle; Jargonelle; Poire Figue; Poire de Demoiselle; Bon Chrétien d'Eté; Bon Chrétien musque; Grise bonne; Ah mon Dieu! und Poire d'ore; c) Roch = und Backbirnen; Salviati; Vilaine d'Anjou; Ronigsbirne; Bergamotte rouge; Poire d'Etranguillon; Rousselet de Rheims, welche eigentlich zu den Tafelbirnen gehört, worunter sie auch angeführt worden; wenn diese Birnen aber taigig zu werden anfangen, dann muß man sie entweder zum Rochen, oder zum Backen benußen; Gros blanc; Petit Certeau; Bon Chrétien d'Eté; Meloen Peer; So. nigbirne; Rietbirne; Frontignac Peer; Gansekopf. — 4. Von Aepfeln. Die gelbe fruhe Renette, Reinette jaune hative; der rothe Sommerkurgstiel, Courtpendu rouge d'Eté; ber gestreifte Zurcher ober Safranapfel; ber Bolchapfel; ber Commerstreifling ober Marienthaler; der Frangosische und weiße Rambour, Rambour franc et blanc; der rothe Lederapfel, Rambour d'Orleans; ber Quittenapfel, Engl. Quince Appel; der Birnenapfel, Pomme Poire; der Doeke Martens Apfel; der weißeplatte Apfel; der Pigeonnet und Pigeon panache oder Jerusalemsap= fel; der Blumensußer, Bloem soete; der Blumenfaure, Blanke Rabauw; dergelbe Buckerapfel, Sucre jaune; die weiße Sommercalville, la Calville blanche d'Eté; der fruhe gelbe und rothe Herrenapfel, Pomme de Seigneur jaune et rouge; der weiße Carolin, la Carline d'Angleterre; der Sommer-Pearmain, le Parmain d'Eté; der Joppen=hiefen= oder Cardinalsap= fel; der Blutapfel oder Rouveau; der Citronen= apfel und der Honigapfel.

In den Weinbergen und Weingarten wird

1. Die lette oder sogenannte Beerhacke, Spur-hacke kurz vor der Reise vorgenommen; denn sobald das Weinholz zwei bis drei Augen von der Erde zu rei= fen anfängt, beginnt man damit. Man darf solche aber nicht tief suchen, sondern den Berg bloß ein wenig überziehen, damit die Machtfroste keinen Schaden thun konnen; zuweilen unterläßt man sie auch ganzlich, wenn man gleich anfangs im April wohl um die Stocke geräumet, und die Plase über und über wohl aufgerissen hat. Nach Endigung dieser Hacke, welche auch die Baumhacke genannt wird, und wenn sich das Holz gut in das Reisen gerichtet hat, werden die Laubrahmen von den Wein= stocken abgelesen, und das Weinholz einer Spanne lang über dem Pfahle verhauen, damit die Sonne beffer auf die Beeren wirken und ihre Zeitigung befordern kann. Man nimmt nämlich, wenn im verwichenen Monate das Rebenholz noch nicht braun, bis zur Spiße gelbroth und zähe geworden, und seinen Wachsthum vollendet haben follte, in der ersten Woche dieses Monats, gegen Maria Geburt, mit einem scharfen Schneidezeuge die uber den Pfahl hinausgewachsenen Reben nebst dem überflussigen Laube dergestalt weg, daß der Stock selbst nicht nur Mannshohe behalt, sondern auch diejenigen Reben, welche Senkreiser werden sollen, am Stocke selbst in ihrer naturlichen Lange stohen bleiben, und mithin nicht verhauen werden. Das verhauene Weinholz wird in fleine Bunde gebunden, und wenn es getrocknet worden, zu einem Winterfutter für die Schafe aufgehoben. -2. Das Abblatten kann man nur mit dem Muskateller vornehmen, andern Rebensorten ist es nachtheilig. vernünftiger Winzer kann jedoch auch an Lettern, wenn zu viel Blätter die Trauben bedecken sollten, etliche der= selben abnehmen, wobei er aber die nachsten an der Traube stehen lassen muß. — 3. Hat man an Spalieren oder Wänden der Häuser frühzeitige und schöne Trauben, die man zum Verkauf bestimmt, so muß der Winzer die

reifen ausschneiden. Die Reife des Weins erkennt man daran, wenn die Stiele an den Trauben brann und trocken werden, oder ein unvermutheter zeitiger Nacht= frost die Beeren zum Abfallen geneigt macht. Die zum Verkauf bestimmten Trauben muffen, ehe sie zur völligen Reife gelangen, an den Stocken mit Fliegengarnen überzogen werden, sonst wurden sie von Bogeln, Wespen, und Fliegen völlig zu Grunde gerichtet werden, oder man mußte sie, um diesen Schaden zuvorzukommen, nur halbzeitig abschneiden, wobei man aber in Ansehung des daraus gehofften Nugens seine Rechnung eben so wenig finden wurde.

Auf den Rüchengarten-Gewächsen leben nachstehende Raupen: der Rogmungspinner, die Hermelinmotte oder der Roßmunznachtfalter, Phalaena Bombix Menthastri, eine grune Raupe; das Dreyblatt, Phal. Noctua Chenopodii, eine zolllange, bald hellgrunen, bald rothlichbraune Raupe, und die Spinate eule, die C. Eule oder der schwarze C. Nachtfalter, Phak. Noct. C. Nigrum, eine sehr schädliche, dunkelaschgraue Raupe. Auf Dbstbaumen zc. der Quittespinner, der Eichenfpinner, Gichennachtfalter, Phal. Bomb. Quercus, eine sehr gefräßige Raupe, und der Pfirsichbluthenknospen-Spinner oder Doppelhaken, Phal. Geom. Gemmaria, eine 20 Linien lange hellgraubraune Raupe.

In den Waldungen muß 1. an den Pläßen, wo der Brennschlag vorgenommen werden soll, das Gesträuch niedergehauen, in Faschinen gebunden, und weggeraumt werden. Das windfällige, durre und lockere, dem Walbe hinderliche, Holz, kann ebenfalls ausgehauen und hinweggeräumt werden — 2. Kann man in denjenigen Bezirken, wo im letten December und Januar Bauholz gefällt worden, die Zubereitungen zur Herbstholzsaat ver-anstalten. — 3. Mussen die ersten und schönsten Sicheln und Bucheckern zum Samen aufgelesen und eingeliefert

werden. — 4. Muß man auch den Erlen-, Virken- und andern Holzsamen einsammeln. — 5. Weil sich nun die Mastung in den Sichen= und Buchenwäldern zuverläßig berechnen läßt, so muß den Gemeinden bekannt gemacht werden, wie viel Schweine in die erste und volle= und wie viel in die zweite oder Machmast gegeben werden können, damit man bestimmen kann, wie viel auf jeden Einwohner kommt, und der Ueberschuß Andern, denen es an Mastung sehlt, gegen Bezahlung überlassen werden kann. Der Förster hat besonders in diesem Monate zu beobachten, daß er 1. auf den nachfolgenden Feuerholz-schlägen die Bau- und Nußstämme fällen lasse. — 2. Daß er das darauf vorzunehmende Streuhacken und Wegschaffen derselben besorge. — 3. Tannenzapfen breche, und 4. Bucheckern, Eicheln und Birken=, auch

Erlensamen sammeln laffe.

Was die Viehzucht betrifft, so kann man in diesem Monate 1. das Horn- und Schweinvieh mit allerlei Abfällen von Kraut, Kohl, Wirsing, und was man sonst vom Felde, oder aus den Weinbergen und Garten nach Hause gebracht hat, nicht allein füttern, sondern auch masten. Man muß aber damit so wirthschaftlich umges hen, damit man stets hinlanglichen Vorrath bei der Hand habe. Dem Rindvieh kann man Gersten= oder Haferstroh unter das Heu mischen, und überhaupt Alles, was sich von Kräutern oder Blättern dörren läßt, nicht nuglos verderben lassen, sondern in einem Vorrhause abtrocknen, wenn die Sonnenhiße nicht mehr hinlanglich dazu ist. Dem Mastvieh, welches kunftigen Winter geschlachtet werden soll, kann man, nebst anderer guten Wartung, auch die Traber von ausgepreßtem Obste ge= ben. Bei Mangel an Stroh kann man demselben Laub unterstreuen. — 2. Mustere man das alte, nicht mehr taugliche Vieh aus, und verkaufe dasselbe, nachdem es vorher mit Futter etwas gut gemacht worden. Auch ist jest die Zeit, Wieh einzukaufen, wenn man dessen nothig

hat, und es nach der Wintersaat am wohlfeilsten ist. 3. Scheert man die zu zwei Schuren gewöhnten Schafe zum zweiten Male. Sie mussen aber vorher, wie im Frühjahre, sauber abgewaschen werden. Verschiebt man diese Schur lange, so sind sie in Gefahr, die Wolle zu verlieren, hauptsächlich, wenn sie stark durch Gebüsche getrieben werden. — 4. Nach Maria Geburt wird das Schlachtvieh von dieser Art ausgehoben, und von Eini= gen mit der Wolle, mehrentheils aber erst nach dem Scheeren verkauft. Besonders Märzschafe, Hammel und Lammer, damit das Wehrvieh besser in den Winter komme. — 5. Muffen diejenigen Schafe, die man im Winter behalt, im Berbste nicht mehr in Stoppeln, am wenigsten aber in die Haferstoppeln gehütet werden, weil sie davon zu fett in den Winter kommen, und bei dem Winterfutter nicht gut dauern. — 6. Man laffe gegen Michaelis den Widder unter die Schafe, so werden folche um Lichtmesse oder in der Mitte des Februars lammen, geschieht dieses aber später, so werden sie erst zu Anfange des Marzes werfen. Den Widdern giebt man 14 Tage vor oder auch während der Bespringzeit täglich etliche Hände voll Hafer unter ihr gewöhnliches Futter, weil sie dann munter und stark bleiben. Auch lasse man ih= nen bis nach dem Springen, oder auch wohl den ganzen Winter hindurch ihre Wolle, wenn sie besanders nicht von der Art sind, daß sie solche frühzeitig verlieren. — 7. Mache man einen genauen Ueberschlag in Ansehung des harten Futters, damit man bei dem gegenwärtigen, noch niedern Preise einen hinlanglichen Vorrath anschaffen kann; benn das Zugvieh darf nicht nur nothdurftig, sondern es muß auch so gefüttert werden, daß es nicht den ganzen Sommer nothig hat, sich an Gräsereyen zu erholen, sondern gleich zu rechter Zeit bei Fleisch und Kraften sei, seine Arbeit zu verrichten. Das Melkvieh darf auch nicht mit bloßem harten Futter allein gefüttert werden, weil solches nur für das Zugvieh und die Schafe gehört. Die beste Fütterung für dasselbe, bis es wieder Gräserenen bekommt, ist anfangs Siede oder Häckerling von Gersten=, Weizen= oder Haferstroh, mit untermeng= tem Grummet, und gestampsten Krautblättern, oder ansdern Pflanzen; nach der Hand aber, Kraut= und Kohlstrünke, alle Arten von Rüben und Wurzeln, nebst den

zusammengerechten Laub= und Baumblattern.

Bei der Pferdezucht mussen 1. die Arbeitspserde, so lange die Feldarbeit dauert, und auch noch ein Paar Wochen nach derselben, wohl gefüttert und gewartet werden. Wenn sie dann nach dieser Arbeit einige Zeit ausgeruhet haben, so kann man ihnen Spiesglas zum Purgieren geben. — 2. Soll man die Pserde zu Ende dieses Monats nicht mehr auf die Weide treiben, sondern in den Bärten hüten. — 3. Muß man bei einfallendem Nebel die jungen Füllen nicht mit den andern Pserden austreiben. — 4. Werden die Fohlen gemeiniglich um Michaelis im Vollmonde abgesett, die aber etwas lang-

samer gefallen sind, um Martini.

Bas das Federvieh betrifft, so soll man 1. die Ganse nicht auf die Wintersaat lassen, weil ihr Viß verhindert, daß solche nicht mehr recht wächst; man pflegt sie dagegen um diese Zeit in die Mast zu stellen.

2. Man kann nun auch alte Hühner einstellen und sie mästen, und an ihre Stelle Junge einsehen und sie nachziehen; auch anderes Gestügel, welches nan sett haben will. — 3. Müssen jest die Hühner= und Laubenschläge zum zweiten Male ausgepußt, und der Koth davon, mit etwas Asche vermischt, in die ausgegraseten Gärten gesstruet werden. — 4. Können die gesammelten Ever noch serner in Asche oder Korn eingesteckt, oder auf die, Th. 11, S. 751, beschriebene Art ausgehoben werden, so verderben sie nicht leicht. — 5. Kann man nun aufanzen, das überstüssige Federvieh zu verkausen, von dem zuten muß man aber so viel, als man sür nöthig erachzet, zurückbehalten. Das heißt, ehe man den Verkaufe

beginnen will, sucht man das beste Federvieh, sowohl Ganse, Enten, als auch Hühner und Tauben, als das gewöhnliche Federvieh in ländlichen Haushaltungen, aus, um es zur Zucht zu behalten, und verkauft das schlechtere, sowohl in der Gestalt, Farbe, als auch im Enerlegen und

Jungenziehen zc. auf dem Markte.

In Rucksticht der Vienenzucht, mußman 1. nach Egydii den Honig nehmen, oder das erste Mal zeideln, wenn nämlich um diese Zeit warmer Sonnenschein und windstille Luft ist. Man nehme ihnen aber den Honig nur zur Hälfte, weil sie etwas behalten mussen, wovon sie den Winter hindurch zehren können. — 2. Muß man nach dem Zeideln die Stöcke und Veuten vor den Mäu-

sen und anderm Ungeziefer gut verwahren.

In der Fischerei muß man 1. bei guter Zeit die Behälter und Einfäße räumen und mit frischem Wasser anlassen, damit der beständige Zu- und Abfluß befördert werde, weil gemeiniglich um alt Bartholomai die Fische= ren in den Teichen ihren Anfang nimmt. Die Geräthe dazu mussen daher auf das Genaueste untersucht, und, wo es nothig ist, ausgebessert oder neue angeschafft werden. — 2. Kann man jest in Flussen und Bächen an denjenigen Orten, wo man im April Fischreussen segen will, hinter den Fischkörben einen Fall von Steinen, Sträuchern und Stöcken anlegen, weil die Hechte dergleichen Geräusche und Schäumen gern nachgehen, und daher auch leicht hineingehen und gefangen werden. — 3. Nach Michaelis gehen die Fische wieder in die Tiefe, und zwar von Monat zu Monat eine Elle oder halbe Elle tiefer, als im vorhergehenden, bis sie endlich vom Movember an bis in den folgenden Frühling ganz auf den Grund gehen, wonach denn die Angelruthen stets eingerichtet und immer verlängert werden muffen. — 4. Bei dem Fischen selbst macht man mit den Karpfen den Anfang. — 5. Sobald ein Teich ausgefischt worden, so muß derselbe so viel, als möglich, vom Schlamme gerei-

niget werden, damit sich derfelbe darin nicht zu sehr an-häuft, und entweder derfelbe gar eingehe, oder wenigstens eine langsame und kostbare Arbeit verursache. Die Graben, welche zum Fischbeete führen, mussen in den ausgestschen Teichen ebenfalls geräumt, und wenn es die Noth erfordert, mit Verzäunungen verwahrt werden, damit sie die nachrollende nasse Erde nicht so leicht anfüllen und unbrauchbar machen konne. — 6. Wenn die Teiche nach dieser Arbeit keiner Ruhe zur Sammlung der kunf= tigen Nahrung für die Fische benöthiget sind, so kann man dieselben noch im Herbste mit Wasser anspannen und im Frühjahre wieder beseßen. Man fängt auch jest aus den Bächen Grundeln und Forellen, um sie in die Leiche zu versetzen. — 7. Der Schlamm aus den Tei= den kann im Frühjahr als ein nüßlicher Dünger in den Barten und Feldern benußt werden, nachdem er vorher den Winter über gut ausgefroren und von der Luft ge= mäßiget worden ist. Man kann sogleich darin säen und pflanzen; jedoch muß man die Beschaffenheit dieses Düngers und des Erdreichs, worein er gebraucht werden soll, genau untersuchen. Denn ist derselbe zähe und dusammenbindend, so gehört er in einen sandigen oder leichten Boden, ist er aber mürbe und bröckelnd, so muß man ihn auf Léhm= oder Lettenfelder gebrauchen. — 8. Das Schilf oder Rohr aus den Teichen kann man zum Einstreuen auf den Winter einsühren. — 9. In diesem Monate stellt man den Krebsfang bis auf weiter= hinaus ein.

Was die Jagd und das Weidwerk betrifft, so sieht sich jest 1. das in den Hölzern hin und wieder verstheilte Wildpret in die großen Wälder und Gehäge zusammen; der Hirsch aber, wenn er sich feist und gut besindet, tritt in die Brunst. Man kann daher noch jest die Brunsthirsche pürschen, weil sie ansangs noch feist sind, spaterhin nehmen sie von den Nieren ab. — 2. Die Dachse sind nun ebenfalls feist, und man kann ihnen

am besten des Machts mit Hunden beikommen, weil sie des Abends meistens auf die Rübenfelder gehen, und, wenn das Obst, gerath in die Feldgarten. — Ueberhaupt ist jest die bequemste Zeit zum Hetzen und Jagen; denn es ist nun erlaubt von Laurentii bis Thomà die Dachse, von Michaelis bis Lichtmeß die Füchse, von Jacobi bis Matthai die Hasen, von Michaelis bis auf den ersten Marz die Marder, und von Michaelis bis Ostern die Biber zu schießen und zu fangen. Die Jäger mussen daher angehalten werden, unterschiedliches Wildpret um jeßige Zeit einzubringen. — 4. Von Egn= dii an bis 14 Tage oder drei Wochen nach Michaelis mussen sich die Vogelfänger täglich auf den Vogelheerden finden lassen. Was den Vogelfang betrifft, so hat man die Bemerkung gemacht, daß derselbe gut ist, bei einem trocknen Sommer, ist Lesterer aber naß, so ertrinken viele junge Vogel in den Nestern, hauptsächlich junge Lerchen, weil die Alten auf der Erde bruten. - 5. Mussen die Maschen oder Dohnen zu dem groben Vogelfange zugerichtet und eingebeert werden, hauptsächlich die Henkbogen in den dunklen Thalern für die Droffeln und Amfeln, deren Strich in diesem Monate beginnt. -Weil die Lerchen vierzehn Tage vor Michaelis zu streichen anfangen, und sich auf den Feldern, wo viele Haferhalme und andere Stoppeln sind, über Nachts aufhalten, so konnen sie jeße mit den Kleb = oder Tag= negen leicht gefangen werden; am allerleichtesten geschieht es aber mit dem Nachtneße im Neumonde; denn je dunkler es ist, um so besser ist es. — 7. Der beste Fin= kenstrich ist vierzehn Tage vor und vierzehn Tage nach Ihr Fang geschieht entweder in Garten und kleinen Wäldern, oder auf freiem Felde, nach Art des Gereuthvogelfanges. Diese letztere Art ist vorzüglicher; denn man kann dabei auch zugleich Emmerlinge, Kern= beisser, Stiegliße, Grünlinge, Hänflinge, und anderestleine Bogel bekomnten, da man hingegen bei der ersten Art

sich, nebst den Finken, bloß mit Hänflingen begnügen muß. — 8. In diesem Monate fängt man auch wilde Tauben und Turteltauben, ingleichen Wachteln, welche jest fett sind, in kurzem verstreichen sie aber aus dem Lande. — 9. Man kann nun auch noch, wie im vori= gen Monate, mit dem Schießkarren oder der Karrenbuchse auf die wilden Ganse ausgehen; denn dieselben versammeln sich jest zum Abzuge. — 10. Die Rebhühner sind um gegenwärtige Zeit am besten und lustigsten mit dem Hochgarne zu fangen; denn sie werden jest stark und fangen an weit zu fliegen, so, daß man ihren Fall nicht recht beobachten kann; sie halten auch den Tirassen nicht mehr, und gehen ungerne in die Stockgarne. Dieses Hochgarn macht man ungefähr 150 Schritte lang und 18 Fuß hoch, und richtet es an dem Orte, wo man weiß, daß die Hühner des Abends spät aus dem Holze auf die grune Saat, oder bei anbrechen= dem Tage von dieser wieder zurück in das Gebusch fal-Um aber nicht einige Male vergebens zu richten, muß man genau beobachten, ob dieselben nicht einen Umschweif zu machen pflegen, daß sie nämlich von dem Holze nicht gerade zu auf den Samen, sondern zuerst einen andern Weg hinaus auf das Feld fallen; in diesem Falle muß man das Garn gehörig zu richten wissen, damit, sie ungeachtet ihres Umschweifs, dennoch betrogen werden. — 11. Man schießt nun auch noch in diesem Monate die Haselhühner mit der Pfeise, wie im März; sie kommen aber nicht so gern, weil sie nicht geil sind, sondern jest kittweise beieinander wohnen. Man findet sie am häufigsten in den Waldern, wo viele Brombeeren und Ebereschenbeeren sind, welche sie gern fressen.

Im Hause muß man 1. vor allen Dingen noch fleis
ßig zu Samen dreschen, damit an demselben kein Mans
gel sei; auch muß man bei Abdreschung des Getreides
die Spreu fleißig ausheben, weil man deren im Winter
benothiget ist. Das Stroh muß gleichfalls verwahrt,

auch das, was zu Strohschäbeln und Banden tauglich ist, besonders gelegt werden. — 2. Hat man jest volle Arbeit mit dem Flachse, denselben zu rösten, zu dörren und zu brechen. Da diese Arbeit eben so, wie das Hopfenblatten mit zu Hülfnehmung des benachbarten und zu brechen. und andern jungen Gesindes gegen gleiche Gefälligkeit verrichtet wird, so geschieht sie, ungeachtet ihrer Beschwer-lichkeit, mit dem größten Vergnügen; denn der Fleiß der arbeitenden Personen wird durch ihren Wettstreit bestän= dig aufgemuntert, und beim Feierabendmachen durch eine landliche Bewirthung belohnt. Zum Vorbrechen gehoren junge, starke Mannspersonen, weil die Brechel schwer aufzuheben ist, und daher starke Gliedmaßen er-Das Nach = oder Feinbrechen kann aber von Weibspersonen verrichtet werden. Einige dazu beorderte Personen können das Aufbinden der Gebunde, und das Zurichten derselben zur Durre beforgen, ein anderer Theil kann den Flachs im gehörigen Grade dörren und wiederum Einige tragen den gedorrten Flache dem Borbrecher zu, und nehmen auch den fein gebrechelten den Andern wieder ab. Auf diese Art kann eine ganze Familie auf eine angenehme und nügliche Art im Fleiße erhalten werden. — 3. Auf ähnliche Art, wie die Flachsarbeit, kann auch das Einschnüren der Tabaksblätter, und das Abblatten der gelben und weißen Rüben vorgenommen werden, welches man zu einem Wintervorrathe auf die vorhergehende beschriebene Art in Gruben oder Gewolbern aufbehalten will. Die Ballen oder Knoten des Flachses muß man auf Tüchern an der Sonne ausarbeiten, und nachher geles gentlich ausdreschen. — 4. Muß auch der Hanf gebros chen und gehechelt werden. — 5. Muß man Heidekorn und Hirse stampfen, und Häckerling für das Rind= und Zuchtvieh schneiden. — 6. Muß man die Obstpresse und Alles, was dazu erforderlich ist, zurecht machen, auch die dazu gehörenden Sacke bei guter Zeit rein auswaschen, damit das wilde und andere schlechte Obst bei Zeiten ge-

preßt werben kann. — 7. Das übrige Obst, welches man nicht zu Gelde machen kann, und welches sich doch nicht lange halt, kann man nun dörren oder backen, so giebt es eine gute Speise fur das Gesinde. Auch fann man unter andern aus den Pflaumen ein wohlschmecken= des und sehr nußbares Mus sieden. Eine andere Art aus den Pflaumen oder Zwetschgen guten Nugen zu ziehen, ist, daß man diesenigen aussucht, welche sich gern von den Steinen ablosen, und sie nach herausge= nommenen Steinen auf Bretter oder Hurden legt, aber so, daß der Spalt, durch welchen man die Rerne heraus= genommen hat, über sich zu liegen komme, damit der von der Hissig werdende Saft nicht herauslaufen Auf diese Weise läßt man sie in dem Dorrofen bei einer gemäßigten hiße langsam abdörren, so wird man sie nicht nur in seiner eigenen Wirthschaft mit gu= tem Vortheil gebrauchen, sondern auch in den Städten mit großem Nußen zu Gelde machen können. Dieser wird noch größer werden, wenn man sich die Muhe ge= ben will, sie vor dem Abdorren zu schalen und mit fein zerstoßenem Zucker zu bestreuen, weil man dann dasje= nige hat, was man unter dem Namen Brunellen febr oft mit Geld bezahlen muß. — 9. Die zur bevorstehenden Weinlese nothigen Gefäßel, Kufen, Fasser, Presser und Kälter sowohl, als die Kraut- und andere Haushaltungs= gefäße muffen jest auf das sorgfältigste gereiniget und in guten Stand geset werden. 10. Ein Gleiches hat man auch in Ansehung der Brau = und Branntweinbrenn= Befäße zu beobachten, hauptsächlich an den Orten, wo nur über Winter gebrauet, und Branntweingebranntwird ; Legteres geschieht jedoch jest aufgroßen Wirthschaften Sommer und Winter hindurch. — 11. Die Wein - und Bierlager mussen abtrockenen, die Reller geräumt, gereiniget, und wenn es nothig ist, mit gutem Rauchwerke ausgeräuchert werden. — 12. Soll der Wein bei trockenem Wetter, wenn West = oder Nordwind weht, und zwar auch im

abnehmenden Monde abgelassen werden; denn den Oft. und Sudwind; ingleichen den Vollmond halt man zu dieser Arbeit für nichts nuge, weil die zu dieser Zeit angezapsten Weine sich nicht halten. — 12. Muß man sich mit allem in der Küche und in dem Keller nothigen Vorrath an Mehl, Gries, Küchengemuse, Obst, Fleisch, Schmalz, Kraut, Kohl, Rüben, Gewürz, Holzöl, Unsschlitt ze. versehen, weil zu deren Anschaffung jest die bequemste und wohlfeilste Zeit im ganzen Jahre ift. — 13. Muß man bei Zeiten die Defen in den Biehstuben, die Ressel, Pfannen und Blasen untersuchen, damit sie im Nothfall noch vor dem Winter ausgebessert werden können. — 14. Die Cisternen und Wasserleitungen mussen jest geräumt werden. Auch kann man noch vor der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche lebendiges Brunnenwasser suchen und graben; benn man kann um gegenwartige Zeit am besten sehen, wie wasserhaltig sie sind, wenn der Sommer durre gewesen ist, und die Erde kein Regenwasser in sich halt. — 15. Muß man auch an den Mühlen und anderen Gebäuden genau zu sehen, ob etwas daran zu bauen nothig ist, um in diesem Falle noch vor dem Winter die nothigen Materialien herbei zu schaffen, und die Bauleute bestellen, damit man Zeit habe alles genau zu überlegen und aufzuzeichen, was gleich mit dem Anfange des kunftigen Fruhjahrs gebauet werden soll. — In Ansehung der Küche, kann man 1. Borage und Ochsenzungen genießen, auch allerlei Gemuse, welche die Wechslung der Jahreszeit mit sich bringt. Besonders herbe und saure Speisen, welche die Fiebern in dem menschlichen Korper elastisch erhalten, um sie zur Ausstehung mancherlei sich im Frnhjahre ereignenden Krankheiten stark und dauerhaft zu erhalten. - 2. Muß man frische Weinbeeren zum Gebrauch für den Winter aufhängen; auch die aus den reifen Rurbiffen gesammelten Kerne fleißig aufheben und abtrocknen, weil man bei manchen Zufällen eine kuhlende Milch daraus

bereiten kann. — 3. Aus Gartenfrüchten und andern Gewächsen, deren es um gegenwärtige Zeit in Menge giebt, verschiedene Speisen zuzubereiten, worunter auch die Mangoldrippen gehoren, welche man als ein Zugemuse= gericht für den Winter einlegen kann. Wenn dieses nahrhafte Gewächs nach Hause gebracht worden, so werden die beiden Flügel an den Rippen weggeschnitten, und solche wie Spinat gekocht, von den Rippen wird dagegen der innere und außere Bast abgezogen, man spaltet sie der Länge nach in drei oder vier Theile, und schneidet sie in Fingerslange Stücke, die man in Salzwasser beinahe weich siedet; hierauf schüttet man sie in einen Korb oder in ein Sieb und kühlt sie mit frischem Wasser ab. Man trocknet sie dann auf ausgebreiteten leinenen Tücher etwas ab, und legt sie in ein irdenes oder hölzernes Geschirr dichte auf einander, gießt hierauf das erste Wasser, in welchem sie gesotten werden, mit noch mehr darin aufgelösetem Salze wieder daran, breitet ein reines leinenes Tuch darüber, und bedeckt es mit einem holzernen Teller oder rundem Brette, welches gerade in das Geschirr schließt, beschwert es dann mit Steinen und verwahrt es in einem kuhlen Keller, um im Winter baraus ein febr gutes Gericht zu bereiten.

Was die Lebensordnung und Arznen anbetrifft, so muß man 1. den Magen und die Verdauung nach überstandener Sommerhise zu stärken suchen. Zu diesem Ende sind Wermuthbier, Wermuthwein, auch Ziegen= und Schafmilch gesunde Getränke. — 2. Muß man sich jest in Acht nehmen, da die Tage oft sehr heiß, die Nächte aber sehr kühl sind, daß man sich nicht erstälte, und dadurch erkranke. Man muß sich daher schon etwas wärmer anziehen, wenn man im Freien arbeiten muß, und sich, wenn man nach Hause gekommen, nicht gleich entblößen. — 3. Wenn man Arzneien gebrauchen, Aberlassen, schröpfen oder sonst den Körper reinigen

will, so muß man darüber einen Arzt befragen, wenn man nicht schon aus einer mehrjährigen Erfahrung weiß, was seinem Körper in dieser Hinsicht gut thut, wo es dann leicht der Apotheker abmachen kann, das heißt, was die Purgiermittel anbetrifft. — 4. Halte man sich immer im Hause Chamillen, Fliederjoder Hohlunder, Majoran, Krausemunze, Pfeffermunze, Melisse, Senf, Meerrettig, Pfeffer, Leinsamen, Leinkuchen, und Branntwein. erwähnten Kräuter sind von mannigfaltigem Nußen; der Flieder, als Thee, nach Erkältungen und bei Katarr= hen; die Chamillen, Melisse, Krausemunze, Pfeffermunze, als Thee bei Krämpfen, Magen-schwächen, Ohnmachten, Schmerzen. Die Malven bei Halsentzundungen zum Thee und Gurgeln. nen alle hier angeführte Kräuter äusserlich zu Um= schlägen und Rräuterkissen bei Flussen, ortlichen Schmerzen, Rothlauf, Gicht, Krampfen zc. — Der Senf und Meerrettig dienen hauptsächlich zur Bereitung des so nußlichen Senfpflasters, welches bei heftigen Ropf = und Zahnschmerzen, Schwindel, Ohrenbrausen, Betäubung, Bruft = und Magenkrampfen, Engbruftigkeit, Erstickung, Leib= und Rückenschmerzen gebraucht wird. Wie man ein folches Pflaster bereitet wird, f. oben, unter Sen f. - Der Pfeffer ist als eins der besten magenstärkenden Mittel zu empfehlen, nur nicht fein zerstoßen, weil er dann zu Um besten, wenn man denselben auf ge= sehr erhißt. räuchertem Fleische zc., gröblich zerstoßen, genießt. Auch alle Morgen nüchtern 8 bis 10 ganze Pfefferkörner zu verschlucken und solches Monate lang fortzuseßen, ist eine der besten magenstärkenden Kuren, wie mehrere angesehene Aerzte aus Eefahrung angeführt, in Mangel an Appetit, der Blabsucht, langsamer Verdauung, anhal= tender Magenverschleimung zc. — Der Leinsamen und die Lein kuch en werden zu erweichenden Umschlägen gebraucht, als zur Erweichung entzündlicher Verhärtung,

bei inneren Schmerzen und Krämpfen zc. Man läßt zerstoßenen Leinsamen oder Leinkuchen, nebst etwas Flie derblumen mit Milch abkochen, so daß es ein dicker Brei wird, diesen schlägt man in Leinwand ein, drückt die Keuchtigkeit heraus, und legt ihn lauwarm über. Man kann auch von Leinsamen einen heilsamen Thee bereiten, wenn man einen Eßlöffel ganze Leinsamen mit vier Tassen kochenden Wassers aufbrühen läßt, und des Geschmakkes wegen einige Tropfen Citronensaft zu jeder Tasse tropfelt. Dieser Thee dient bei krampfigtem trocknem Huften, beim Bluthusten, bei Roliken, besonders bei Die= renschmerzen, Urinbrennen, und erschwertem Urinabgange.
— Der Branntwein dient als ein Starkungs = und Belebungsmittel statt des Weines bei großer Schwäche, Ermudung zc.; bei ausserlichen Quetschungen und Stoßen ist das Waschen mit Branntwein sehr gut. — 5. Aus Hohlunder und Attigkornern verfertiget man auf dem Lande einen guten Haustheriak, der bei Menschen und Wieh mit Nußen angewendet wird. Er wird auf folgende Weise bereitet: Wenn man gute, zeitige Hohlunder und Attigkorner rein abgeräufelt hat, zwingt man den Saft derselben mit einer Handpresse heraus, und läßt ihn so lange langsam sieden, bis er anfängt dick zu werden. Hierauf mischt man geläuterten Honig und etwas aus= gepreßtes Mark von Wachholderbeeren darunter, und läßt es vollends bis zur gehörigen Dicke einsieden. Diese Latwerge kann man, wenn sie erkaltet, in Tiegel fassen und lange Zeit zum Gebrauche aufheben.

An Insekten findet sich, außer den schon oben erswähnten, in diesem Monate an den Wurzeln und Stoksken der Eichen, und in den Gärten an Geländern, Spaslieren und Mauern, der Balkenschröter, Lucanus parallelepipedus, ein. Auf dem Tausendgüldenkraute, den Kardendisteln, lebt die schamhafte Wanze, Cimex pudicus; auf der Dill und Bibernell die geränderte Wanze, Cimex marginatus; auf den Bohnen, die

grasgrune Wanze ober Grasmange, Cimex prasinus; an fast allen Baumstammen die rothfüßige Wanze, Cimex rusipes. Auf den Wollfrautblattern, der Europäische Laternenträger, Fulgora Europaea. Un den Pappeln, der Colon : Ruffelfafer, In den Weinbergen, der schädliche, Curculio colon. und fast in ganz Deutschland einheimisch gewordene Rebenstecher oder Weinrebenruffelkafer, Curculio Bacchus. Un den hölzernen Spalieren und Gar= tengelandern der weiße Ruffelkafer, Curculio candidus; und auf den jungen Weiden häufig, auf alten seltener, ber Ampferruffelfafer, Curculio lapathi. Auf den Saubohnen und mehreren Doldengewächsen, der Rernsamenkafer oder Strauchsamenkafer, Bruchus granarius; und auf den Erbsen, der Erbsen= samenfafer, Bruchus pisi, oder der Erbfenfreffer. Auf den Stämmen der Pappeln und Weiden, an den Stellen, wo die Rinde aufgebrochen ist, und der Saft austritt, nahrt sich davon der metallfarbige Rolbenfafer, Scarabaeus metallicus; im Ruhmiste, der be fudelte Rolben fåfer, Scarabaeus inquinatus, und der Ruhdungkolbenkafer, Scarabaeus vaccinarius. Im Menschenkote, der schmußige Rolbenkafer In den Mistbeeten der Scarabaeus conspurcatus. besprengte Rolbenkafer, Scarabaeus stipticus, und im Gartenmiste, der raube Rolbenkafer, Scarabaeus asper. - Die Stubenfliege, Musca domestica, zieht anfangs dieses Monats in die Gebäude und wird den Menschen sehr beschwerlich. Sie findet sich bei einer anhaltend feuchten Witterung auch schon im August ein; allein in großen Massen zieht sie erst im September ein, weil es des Morgens und Abends jest schon sehr kuhl ist und sie nicht mehr im Freien aushalt. Die rothflügelige oder Italienische Heuschrecke, Gryllus Italicus, dieplumpe Seuschrecke, Gryllus grassus; die blagblauflügelige ober blau geflügelte

heuschrecke, Gryllus coerulans, die mondartge-sleckte Heuschrecke, Grillus lunulatus, und die weißpunktirte Beuschrecke, Gryllus albopunctatus; die erste und zweite Beuschreckenart auf den Feldern und den daran liegenden Baumen; die übrigen Arten unter den Nadelhölzern. Auf den Rasenpläßen und an den Mauern trifft man den Rheinfarnblattkafer oder das Rheinfarnhähnchen, Chrysomela tanaceti, und den landlichen Blattfafer, Chrysomela rustica. Auf den Herbstwiesen im Grase, an der Erde, lebt jest der schwarze Stachelkäfer, Hispa atra, in Gesellschaft mit dem blenfarbigen Spring= schwanze, Podura plumbea. An den Baumstammen findet man den ameisen abnlichen Raupen= tödter, Ichneumon Formicaroides, und an den Stels len, wo sich der Kohlfalter, Papilio Brassicae, zur Berwandlung hinbegiebt, den zellensammelnden Raupentödter, Ichneumon glomeratus. Auf Erlen, die en-runde Blattwespe, Tenthredo ovata, und auf Birnbaumen und Kirschbaumen, die Kirschbaumblattewespe, Teuthredo cerasi. — Zum zweiten Male kommen vor: der Kirschnerspeckkafer, Dermestes pellio, und der gemeine Speckfafer, Derm. lardar. Fenchel, Dill zc. der Fenchelfalter, welcher sich in diesem Monate verpuppt, und nach sieben bis acht Monaten wieder als Schmetterling hervortritt; der weiß Dornfalter; der Kohlweißling, der Rübenweißling, der Rreuzdornfalcer, der EBogel, der Tagpfau, der grungeaderte Rohlweißling, der Schiller voget, Changeant, Bachweidenfalter, Gichenschmetterling, Papilio Iris Junonia. Die Raupe dieses Schmetterlings kommt bereits im Junius zum ersten Male, als eine 1½ Zoll lange, grun, mit kleinen Knopf chen und dichten Seitenhaaren besetzte Raupe, deren breitgedrückter eckiger Kopf zwei glänzend grüne Hörnet sührt, welche sich in zwei gabelförmige Spiken endigen.

Durch die drei ersten Gelenke des nach dem Kopfe zu verdünnenden Körpers zieht sich eine ochergelbe, in den Kopfspißen verlaufende Linie, außer welcher noch einige gleichfarbige und mattgrüne Streifen den Körper überziehen. Die Puppe ist mattgrun. Die Raupen kommen in diesem Monate aus dem En, und überwintern. Die Raupe lebt auf Weiden, Espen, Buchen, Eichen und Pappeln. Der Wirbelfrautfalter, der Tagfalter, Cyllarus, Pap. Pleb. Rur. Cyllarus, hat eine blaß= grune, ins Gelbe fallende Raupe, deren Korper ganz mit sehr feinen weißen Haaren besett, und der Rucken mit einer rothlichen, die Seiten aber mit dunkelgrunen Linien überzo= genist. Die Puppe ist braun und die Raupe lebt von Wirbel-Fraut und pfeilformigen Geniste. Der Weidenschwarmer; der Pappelnschwärmer, auch Pappelabend= falter, Albernschwärmer, Zahnflugel, Kreuzschwärmer, Schnorrbock, Pappelvogel, große Ulmenvogel, die Rannenglucke, Sphinx leg. Populi, genannt; ber Riefer = oder Fichtenschwär= mer; der fleine Beinschwarmer; der Ligusterschwärmer; der große und kleine Weinvogel; der Lindenschwärmer; der Schlehenschwärmer oder Schlehenabendfalter; der Todtenkopf= schwarmer; der Tau oder T Vogel, f. Ih. 100, S. 40; der Fruhbirnspinner; der Traubenei= chenspinner, das Stechblatt oder der trockne Blattbundel; der Trinker; der Fohren- oder Riefernspinner, s. Th. 100, S. 44; der Gabelschwang, f. das., S. 56; ber weiße goldgefleckte Spinner; ber Dromedar; ber Wegerich spinner; der Schwarzpappelnspinner, Porzellanraupenspinner, Brandflugel ober die Porzellanmotte; der Erlenspinner, Ramelraupenspinner, Kronenvogel oder die Kamelmotte; ber Boldafter, f.Th. 100, S.81.; der Untiquaspinner; der Eaflect ober Zwetschgenspinner, f. Ih. 100,

S. 43; der Blaukopf; der Mondvogel, f. Th. 100, S. 65; der Goldafter; der Weidenbohrer, Weidenholzspinner, Weidenbohrerphalane, Cossusphalane, der Holzbohrer oder Holzdieb, f. Th. 100, S. 82.; die Haseleule; der Pappelbohrer oder Afpenbohrer, Saalbaumspinner oder Pappelholzspinner; der Espenspinner; der Haseleichenspinner; der Eichhornspinner; die gelbe Burftenraupe; ber Winterfaatspinner; die Kohleule; die Gammaeule, s. Th. 100, S. 116; die Scheueule; das Griechische Psi, f. Th. 100, S. 116; die Aprikoseneule, Phalaena noct. Tridens; die Ohreneule; die Weißdorn= eule; die Erbseneule, Phalaena noctua Pisi, s. Ih. 100, S. 117; die Eichbaumeule; der Porstugiesische Landsmann; der Spinner mit ges doppeltem D; die Beidelbeereule; der Rußflus gel; die Hopfeneule; die Hausfrau; die Jung-frau, s. Th. 100, S. 115. Die Braut, oder der Eichensteiger siehe daselbst; die Pyramideneule; der Bierpunkt; das Blausieb; der grune Spannenmeffer; der Riefernspanner, f. Th. 100, S. 100; der Pfirfichblutknofpenspanner oder Doppelhaken; der Holzbirnspan= ner; der gelbbandirte Birnspanner; der Hoh-lunderspanner; der Fliederspanner, Flieder= messer; der Anhangspanner oder Apfelbaum= spanner; der Weißdornspanner; der Steinei= chenspanner; der Schlehdornmesser, braune Mondspanner, gestreifte Tieger, Pflaumenspanner, f. Th. 100, G. 107; der Grunwickler, oder grune Machtfalter, oder Kahneichenwickler; der Mandelholzwickler; der Kiensproffenwickler; die Rienmotte, f. Th. 100, S. 119.

Der Aberglaube, daß wenn es im September donnre, Oec. techn, Enc. Theil CLIII.

es im folgenden Jahre viel Obst und Getreibe gabe zc., verdient hier bloß einer Erwähnung.

Allgemeiner ökonomischer Ralender zur Haus= und Land,

wirthschaft ic. Nürnberg, 1773., S. 340 u. f. Handbuch für Gartenbesitzer, Gärtner und Liebhaber des Gartenbaues ic., von F. G. Leonhardi, Leipzig, 1813, S. 293. u. f.

Riem's monatlich praktische okonomische Encyklopadie, 3r. Bd., 2. Lieferung. Leipzig, 1789, G. 1 u. f.

Dekonomische Hefte für den Stadt= und Landwirth, 711. Bds., 3. Heft, September. S. 274 u. f.

Septembermonat, s. den vorhergebenden Artifel.

Septena, eine Strafe der Monche, fieben Tage zu fasten. Sie bekamen zwar des Albends etwas zu effen, welches jedoch nur in Brod und Wasser bestand, und

wurden fast täglich gegeißelt.

Septentrio, der Norden, die mitternächtliche Gegend; im Bergwerke, wird die Gegend nach Mitternacht, von den Bergleuten so genannt; in der Sternkunde, der große Bar oder das Siebengestirn am Mordpol.

Septerium, bei den Griechen ein Fest, welches alle neun Tage zu Delphis gehalten, und in welchem der Kampf des Apollo mit dem Python vorgestellt wurde.

Septier, Sestier, in Frankreich, ein Maaß sowohl flussiger, als trockner Sachen, welches nach dem Un-terschiede der Derter und der zu messenden Dinge ebenfalls sehr verschieden ist. Wenn es als ein wirkliches Maaß betrachtet wird, mit welchem die Getranke, als Wein, Branntwein, Effig 2c. beim Verkauf im Kleinen oder en detail gemessen wird, so ist es so viel, als eine halbe Pinte. Bei dem Visitiren der Fasser oder einer gewissen Quantität oder Menge von Getränken ist es ein Schähungsmaaß, welches so viel beträgt, als acht Pariser Pinten. Ein Muid Wein, muß 36 Septiers, der halbe Muid aber 18 Septiers zc. halten. Die halbe Queue von Orleans

muß 27 Septiers, der Quarteau von eben diesem Orte 13½ Septiers sassen. Der Septier ist aber auch ein trocknes Maaß, Getreidemgaß, womit allerlei Getreide gemessen wird. Es ist aber nicht ein wirkliches Maaß, womit gemessen wird, sondern nur ein Rechnungs voer Schäßungsmaaß verschiedener anderer Maaße, als des Minot, Boisse ur. Zu Paris ist der Septier 2 Mines, die Mine 2 Minots, der Minot 2 Voisseaus, dieser 4 Quart oder 16 Litrons. 12 Septiers machen ein Muid, s. dieses Th. 96, S. 635. Diese Eintheilung gilt bei allen Getreidearten, nur nicht beim Haser; denn der Septier Haser ist noch einmal so viel, als der Septier von anderem Getreide.

Septima, beim Musikus, zwei Moten, die sechs ganze Edne von einander unterschieden sind, machen eine Geptime. Man hat drei verschiedene Septimen. 1) Die Septima diminuta, desiciens, die Verkleinerte, auch die Falsche genannt. Obgleich ihr überthei= lender Verhalt ziemlich unförmlich aussieht, und man auf dem Klangmesser sie zu prufen, eine Saite für 128 Theile rechnen, die andern aber mit Wegneh-mung 53 auf 75 abkurzen muß, da man, wenn der tiefe Klang z. B. ins gis gestimmt ist, an dem ho-heren das k' wahrnimmt, so verziert sie doch die Voll-stimmigkeit und die bloße Melodie. 2) Die Kleine, so sich auf die übertheilende Art verhält, wo eine große Saite die kleinere ganz und noch ein Funftel in sich faßt, wie 14 Fünftel gegen 1, oder wie 5 gegen 9. Bei der Probe wird die ganze bloße Saite für 9 Theile gesschäft, und von der zweiten nimmt man vier solcher Meuntel durch das Steglein ab, so daß funf davon zum Anschlag übrig bleiben; klingt dann die lange Saite, z. B. g., so muß die verkürzte nothwendig f angeben. 3) Der Verhalt der großen Septime ist 1 sieben Achtel gegen 1, oder acht gegen funfzehn.

Bei dem Beweise gilt die ganze Saite für funfzehn Theile, die andere macht man um sieben solcher funfzehn Theile kürzer, so bleiben acht Theile zum verlangten Klange übrig, welche dann gegen jene funfzehn die gesuchte große Septime, z. B. ch ansgeben. Das Wort Heptachordum ist den Griechen

in ihrer Musik unbekannt gewesen.

Septimana, war eine Zeit von sieben Tagen, in welche man schon die Zeiten oder Tage abtheilte, da sich Jasto bei dem Laban in Mesopotamien befand. Der Ursprung rührt wahrscheinlich von den sechs Werkstagen und dem darauf folgenden siebenten, als dem Sabbath her. Die Juden benannten die Tage der Woche nach ihrer Zahl, mit dem Zusaße Sabbath, als Prima Sabbathi, secunda Sabbathi zc., den siebenten Tag hießen sie aber schlecht weg Sabbath, ohne ein vorgesetzes Zahlwort. Besondere Wochen waren die Zeiten von sieben zu sieben Jahren. Die Griech en und Romer hatten zwar auch ihre Hebdomadas, sie richteten sich aber wenig in der Benennung der Zeit nach ihnen, und die Romer theilten die Zeit lieber nach den Nundinis, als Septimanis ab.

Septimenakkord, beim Musikus, ist nicht jeder Akkord, in dem die Septime vorkommt, sondern bloß der, in welchem sie eine wesentliche Dissonanz ist. Die Nothwendigkeit, bei der vollkommenen Cadenz, dem Dreiklange der Dominante ein Interwall zuzusügen, das diesen Akkord nach dem Dreiklange des Hauptstons lenkt, und den Baß in die Tonikazu treten zwingt, hat die Septime eingeführt, woraus der vierstimmige Septimenakkord entstanden, der die kleine Septime bei sich führt, weil diese aus der Tonleiter des folgenden Tones genommen, und daher am geschicktesten ist, ihn

anzukundigen.

Septimole, in der Musik, eine Figur, die aus sieben Woten besteht, welches nur viere von gleichem Werthe

senn sollten. Man seit der Deutlichkeit wegen die Zahl 7 darüber, und bei der Ausübung muß die erste Note markirt werden.

Septimontium, ein Fest zu Rom, welches im December von denen begonnen wurde, welche daselbst auf den sieben Bergen wohnten. Die Stiftung desselben geschah, als der siebente Berg mit zur Stadt gezogen wurde, und dabei auf den drei Bergen, dem Palatinus Esquilinus und dem Coelius, an sieben Orten derselben geopfert, als auf der Velia, dem Fagutali, der Subura, dem Germalo, dem Coelio, dem Oppio und dem Cispio. Die Romer schickten sich an diesem Feste allerhand Geschenke, dergleichen auch der Raiser dem Volke austheilte. Man betrug sich dabei, wie Landleute, überhaupt als Leute, die nach alter Sitte auf den Bergen wohnten. Es kamen zu einem solchen Feste auch eine große Anzahl Volks aus ganz Italien. Es ward an demselben verboten mit Wagen zu fah= ren, damit Niemand dadurch im Gedränge zu Schaden kommen sollte.

Septizonium, ein Gebäude bei den Römern, welches sieben Reihen Säulen übereinander hatte. Mehrere Schriftsteller sind aber der Meinung, daß ein solches Gebäude nie ist in Rom aufgesührt worden, sondern sie den soll hier so viel bedeuten, als drei oder vier. Andere behaupten dagegen, daß ein solches Gebäude Beschoß hoch und nach Art einer Pyrae gebaut gewesen, in dem die odern Geschosse immer mehr und mehr eingezogen worden, und also das ganze Werk, wie ein durch seine Absähe spisig zugehender Thurm ausgesehen habe. Es befanden sich von dieser Art Gebäude zwei zu Kom, das Septizonium vetus, in der dritten Region der Stadt, in dessen Gegend der Kaiser Titus Vespessian us geboren worden, und, als es noch das alleinige Gebäude war, bloß Septizonium genannt wurde.

Das Septizonium Severi lag in der zehn ten Region

der Stadt, und hatte, wie auch der Name anzeigt, den Kaiser Septimus Severus zum Erbauer. Man sah dasselbe, wenn man von Ufrika kam, schon von dem Meere aus. Späterhin hatte der Stadtpräfect in das mittelste Geschoß des Erbauers Vildniß seßen und das Gebäude ordentlich einweihen lassen, damit man es stehen ließe, weil es schon Alexander Severus wieder fortreissen und den Vorhof der kai= serlichen Burg daselbst anlegen lassen wollte. führte auch den Mamen Septisolium, von den sieben Sommerzimmern oder Solariis, die es übereinander gehabt hat, die auch dazu gedient haben, dem Saulenwerke Festigkeit zu geben. Nach Einigen soll das Septizonium vetus mit dem zuleßt angeführten nur ein und dasselbe Werk gewesen, und Ersteres nur von dem Kaiser Severus erneuert worden seyn. Diese Letteren verdienen jedoch wenig Glauben, da man bei andern Schriftstellern sogar drei dergleichen Gebäude erwähnt findet. Vor dreihundert Jahren sollen noch drei Reihen über einander vor der St. Gregorsfirche in Rom gestanden haben, die aber nach und nach in Trummer zerfallen. Nach dem Bau-meister Philander, sollen diese drei Geschosse übereinander schon eine solche Hohe gehabt haben, daß er es für unmöglich halt, daß das Ganze sieben Geschosse hat haben können. Da aber die Saulen an diesem Bebäude zwar Corinthisch gewesen, jedoch eine schoner, als die andre, dabei manche glatt, einige canelirt oder gereifelt zc., so ist man der Meinung, daß solches ein anderes Gebäude gewesen, welches zu der Zeit, als die Ruinen davon noch gestanden, von dem gemeinen Manne des Virgils Schule genannt worden.

Septuagesima, wird der 70ste Tag vor Ostern genannt. Er wurde schon von andern Sonntagen von dem Pabste Telesphorus ausgezeichnet. Man sing an demselben an sich zu den Festen vorzubereiten, behing die Altare mit Tuchern, ließ das Alleluja in der Kirche weg, und sang dafür das Laus tibi Domine zc.

Septunx, ein Gewicht von 7 Unzen; auch ein Maaß flussiger Dinge von 7 Cyathis.

Septussis, eine Romische Münze von 7 As, die nach

unserm Gelde 2 Groschen 1 pfennig betrug.

Sepulcrum, das Grab. Bei den Ifraeliten waren die Graber, Sepulcra, außerhalb der Stadte und anderer bewohnten Derter. Indessen waren zu Jerusalem die Begrabnisse der Konige aus dem Hause David und der Prophetin Hulda. Das Volk im weitesten Berstande hatte besondere Gottesacker. Die Reichen begruben ihre Leichen in ihre Garten, oder in andere ihnen zugehörige Bezirke, wo sie sich solche noch bei ihrem Leben machen und besonders gern in Felsen hauen ließen. Vor den Gräbern befand sich erst ein freier Plat; dann folgte eine Tiefe von 4 Cubitis, und auf den Seiten derselben besondere Behaltnisse, in jedem derselben konnte eine Leiche allein stehen. mit nun diese Graber ein Jeder kennen konnte, und sie nicht etwa verunreiniget werden mochten, wurden sie abgeweißt, und solches jährlich am 15. des Monats Adar wiederholt, wenn es auch gleich ein Sabbath war. Die Höhlen waren an sich 12 Fuß lang, 8 breit und 14 hoch, und enthielten nach Einigen acht, nach Andern an dreizehn besondere Fächer. Die ganze Höhle wurde mit einem großen Steine geschlos= Die Eingänge sollen von außen ansehnlich ver= ziert gewesen senn. Diejenigen, welche Grabstätte von ihren Voreltern ererbt hatten, waren sehr darauf bedacht, solche für ihre Nachkommen aufzubemahren, und die dergleichen Derter nicht besaßen, waren bemühet für ihre Familie eine solche Statte anzuschaf= fen. — Bei den Griechen waren die Gräber auch außerhalb der Städte, besonders lagen sie an den vor= nehmsten Straßen. Die Absicht war wohl sie außerhalb

der Stadt anzubringen, dieselbe, als bei den Ifraeliten, daß dadurch die Luft nicht verunreiniget werden möchte. Männer und Frauen, die sich um den Staat verdient gemacht hatten, begrub man auch in den Städten, nur nicht zu Athen, welches Solon in seinen Besetzen untersagte, und die Athenienser darauf einen Schwur abgelegt hatten, daß sie dieses Gesetz unverbruchlich hal= ten wollten; dagegen erlaubte es Lykurg den Lacedamoniern. Anfangs wurde das Grab bloß in die Erde gegraben, späterhin erlaubte man Gräber auch über dieselbe, und verzierte sie mit Säulen, Bildsäulen 2c. Sie wurden heilig gehalten und durften von Niemanden verlegt oder beschimpft werden. Daher durfte sich auch kein Feind des Verstorbenen denselben nahen. Ohne Grab oder unbegraben hingeworfen zu werden, war die größte Schmach. Wenn aber Einer einen Todten, ohne Begräbniß liegen fand, so war er verpflichtet, etwas Erde auf ihn zu werfen. Berühmte und sich um das Vaterland verdient gemachte Leute ließ man auch wohl Begräbnisse errichten, ohne daß sie an dem Orte selbst begraben lagen; ein solches Grab war gleichsam eine Chrensaule, man nannte es Kivorapia oder auch Kivneia.

Bei den Romern wurden die Leichen auch außerhalb der Stadt an den Landstraßen begraben; selbst Patricier hauten daselbst ihre Begräbnisse, besonders an der Appischen Straße, jedoch auch an andern Straßen, als an der Via Aurelia, der Via Flaminia, der Via Latina, 2c. Sie hatten aber auch Begräbnispläße auf ihren Aeckern, in ihren Gärten 2c. Sehr oft ließen sie solche bei ihrer Lebzeit bauen; daher sinden sich so häusig auf alten Steinen die Buchstaben V. F. i. e. Viuut secit oder V. F. C. i. e., Viuus faciendum curavit, oder V. H. S. F. M. i. e., Viuus hoc sibi secit monumentum etc. Auch in ihren Lestamenten machten sie es aus, daß man ihnen dergleichen Gräber errichte, und bestimmten auch wohl dabei, wieviel darauf verwendet werden

sollte. Die Gräber waren bald auf eine Person eingerichtet, bald aber auch auf ganze Familien, diese wurden dann mit Mauern umgeben, oder mit einem eis sernen Gitterwerke. Die Särge, wenn sie in dergleichen lagen, waren oft tonern, oft auch von Marmor. Auf dem Marsfelde wurden oft Manner, die sich um das Va= terland besonders verdient gemacht, begraben, jedoch geschah dieses nur auf besondere Bewilligung des Senats. In der Stadtwurde es dem Valerius Publicola, dem Tubertus, Fabricius 2c., den Kaisern, und den Bestalischen Jungfrauen bewilliget. Die ein Begräbniß in der Stadt erhalten konnteu, deren Körper sollen, nach der Meinung mehrerer Schriftsteller, erst verbrannt, und nur ihre Asche in die Gräber gebracht worden senn, damit es keinen Gestankt verursachen konnte. glaubt, daß dieses geschehen sei, da erst den Leuten er-laubt worden, sich in ihren Häusern begraben zu lassen, und das Verbot des Verbrennens der Leichen in densel= ben aus eben der Ursache entstand, daß es keinen bosen Geruch verbreiten und die Luft verpesten sollte, und dann kam auch die Befürchtung hinzu, daß die Stadt dabei angesteckt werden konne, wie solches auch geschehen, bei der Verbrennung des Körpers von P. Clodius, wobei die Curia Hostilia und die Basilica Porcia mit aufgingen. Das gemeine Volk wurde in Gruben vor der Porta esquilina begraben, auch wohl an mehreren andern Or= Die Begräbnisse reicher Leute wurden mit Ueberschriften, Säulen, Bildsäulen, Altare, Tempel, Säulenthore 2c. verziert; auch wurden Baume, als Cypressen, Lorbeer 2c. 2c. darauf gepflanzt. Auch bei den Romern wurden die Graber für heilig und unverletlich gehalten. Es durfte daher Miemand seinen Urin daran lassen, sie einreißen, oder etwas davon wegnehmen, dolo malo seinen Aufenthalt darin nehmen, eine Leiche hinein brin= gen, sie verkaufen 2c. Alles dieses wurde für ein Verbre= chen angesehen. Wer sich freventlich daran vergriff, wurde entweder am Leben bestraft, oder in eine Insel oder an sonst einen abgelegenen Ort verwiesen, um 20 Pfd. Goldes, oder die Hälfte seines Vermögens bestraft.

Sepulcrum Accae Laurentiae, welches sich in der Sten Region der Stadt befand, besonders in dem Velabro. Hier wurde der Verstorbenen zu Ehren auch ein Opser gebracht. Nach einigen Schriftstellern soll sie nicht wirklich daselbst begraben, sondern dieses Grab nur ein Ehrendenkmal gewesen senn.

Sepulcrum Adriani, auch Moles Adriani, genannt, in der 14ten Region der Stadt. Der Kaiser Hadrian erbauete es zu seinem Begräbniß, da das Mausoleum Augusti so angefüllt war, daß keine Leiche mehr darin Plas hatte; s. unter Mausoleum, Ih. 86, S. 168.

Sepulcrum Attae, das Grab eines berühmten Dichters und Dramatischen Schriftstellers, lag an der Pränestinischen Straße, zwei Italienische Meilen von der Stadt.

Sepulcrum Aventini, Königs der Albaner, in der 13ten Region der Stadt, auf dem Berge Aventino, der nach diesem Denkmale den Namen erhalten haben soll. Aventinus blieb im Gefechte mit den Feinden, und soll nicht auf, sondern an dem Berge begraben worden senn, worüber man nicht einig ist.

Sepulcrum Augusti. s. unter Mausoleum,

Th. 86, S. 166 u. f.

Sepulcrum Basili, an der Via Appia, nicht fern von den Mauern der Stadt Rom. Diese Gegend war we-

gen der Straßenrauber sehr unsicher.

Sepulcrum Caeciliae, befindet sich noch vor der Porta Capena oder dem Thore des heiligen Sebastians, in der ehemaligen ersten Region der Stadt. — Das Werk besteht aus Tidurtinischen Quadersteinen, und hat die Gestalt eines Thurmes, an welchem noch die Ueberschrift vorhanden: Caeciliae, Q. Cretici. F. Metellae. Crassi. Späterhin wurde es in eine Festung verwandelt,

weisen. Der als Zierde des Werkes angebrachte Ochsenkopf hat dem gemeinen Manne die Veranlassung geseben das ganze Werk il Capo di Bove zu nennen.

Sepulcrum Q. Caecilii, oder das Grab der Mutter Bruder des Atticus, welches sich auch auf der Appischen Straße, 5 Italienische Meilen von der Stadt be-

fand, wo auch Atticus begraben worden.

Sepulcrum Caecilii Statii, das Grab eines berühmten Komikers, welches sich an dem Berge Janiculus be-

fand, in der 14ten Region der Stadt Rom.

Sepulcrum Caji Caligulae, in der 5ten Region der Stadt Rom, und besonders in den Garten Lamians, wo er halb verbrannt lag, und ganz mit Erde bedeckt wurde, bis ihn seine Schwestern wieder ausgraben, und besser begraben ließen.

Sepulcrum Calatini, befand sich in der Isten Region,

der Stadt, an der Via Appia.

Sepulcrum C. Cestii, befindet sich noch zu Rom, zur Halfte innerhalb, und zur Halfte ausserhalb der Stadt= mauer, nicht fern von der Porta di San Paolo, nach der Porta di San Sebastiano zu. Dieser Cajus Cestius, ein Priester, der das Gastmal für die Götter veranstalten mußte, hatte in seinem Testamente befohlen, ihm ein sol= ches Begräbniß zu bauen. Das Ganze besteht in einer Pyramide von Mauerwerk,  $164\frac{2}{3}$  Palmi hoch, 130 Palmi breit, welches nach unserm Ellenmaaße ungefähr 60 Ellen Höhe und 48 Ellen Breite beträgt, und von aussen mit weißem Parischen Marmor überkleidet ist. Auf der einen Seite steht noch die Inschrift mit Antiqua: C. Cestius L. F. Epulo. Pr. Tr. Pl. VII. Vir Epulon.; auf einer andern aber: Opus Absolutum ex Testamento diebus CCCXXX Arbitratu P. F. Cla. melae Heredes et Pothi. L. Machdem sie schadhaft geworden, hat sie Pabst Alexander der Siebente wieder ausbessern lassen, wie die Ueberschrift beweiset: Instauratum, an. Domini

MDCLXIII. Auf der Abendseite führt eine Thür hinein. Sie enthielt ein sehr schönes Gewölbe, welches 19 Juß lang, 13 breit, und 14 hoch, dabei sehr glatt getüncht, und mit verschiedenen Figuren von Frauenspersonen, geflügeleten Genien, Leuchtern, Lischen, Stühlen zc. ausgemalt war, welches Octavius Falcionieri in einer besondern Abhandlung beschrieben, und auf fünf ziemlich großen

Rupfern vorgestellt hat.

Sepulcrum Christi, befand sich zu Jerusalem in ei= nem Garten, wo es in einen Fels gehauen war, und gehorte eigentlich dem Joseph von Arimathia. Db aber dasjenige Grab, welches man noch jest daselbst zeigt, das ursprüngliche ist, läßt sich schwer glauben; denn nach der Zerstörung Jerusalems durch den Titus, und der ferneren Verwüstung der Gegend daherum durch den Hadrian; auch nach der Zerstörung der von den Christen hochgehaltenen Werke von den Sarazenen, scheint dieses fast unmöglich, und es könnte nur wie durch ein Wunder Gottes hier erhalten worden senn. Min=Ben el Abassi macht in der Beschreibung seiner Reise in Afrika und Asien, in den Jahren 1803—1807; aus dem Französischen überset, Weimar, 1806, 2. Abth. S. 425, davon folgende Beschreibung: "Hinten, in einer großen Kirche von Gothischer Bauart, befindet sich eine prachtvolle Kuppel oder Rotunde, in deren Mitte ein freistehendes Hauschen liegt, in welchem die Christen das Grabmahl Christi verehren. Um in das Häuschen zu gelangen, muß man einige Stufen hinabsteigen. Das Grab ist rechts in einem kleinen, 7½ Fuß langen und 4 Fuß breiten Raum befindlich. Dieses Monument ist eine Art Becken, etwa 6 Fuß lang und 27 Zoll breit; es schien ein rothlich weißer Marmor zu senn, und der Deckel aus zwei Steinen zu bestehen. Der Sarkophag ist erhaben, so daß derselbe eine Art von Altar bildet, auf welchem die Monche die Messe lesen. Das Zimmer, worin sich das Grab befindet, ist klein, und tiefer,

als die Fläche, worauf die Kirche steht; auch hat dasselbe keine Deffnung, um der äußeren Luft den Zugang zu verschaffen, weshalb also, da man immer bei jedem Deffnen des Häuschens, eine große Anzahl Lampen ans zündet, eine fürchterliche Hiße darin ist. Der Sarkosphag ist einfach, ohne alle Verzierung, das Zimmer aber gut ausgeschmückt. Den Schlüssel zum Häuschen, in welchem das Grabmahl Christi ist, haben die Lateinischen Monche in Verwahrung; sie dürfen aber dasselbe nicht aufmachen, ohne daß ein Griechischer Monch dabei ist, der auch am Grabmahle stehen bleibt, so lange das Häuschen offen ist."

Sepulcrum Ciceronis. Dieses Grab soll im 17ten Jahrhunderte Desiderius Lignaminaus auf der Insel Zazynth gefunden und dasselbe folgende Aufschrift gehabt haben: M. Tulli Cicero. Have et tu tertia Antonia. Das Ganze ist aber sehr zweifelhaft, wenigstens kann es des Redners Grab nicht gewesen senn; auch wird es in Zweifel gezogen, wie dessen Sohn

mit einer Untonia nach Zazynth gekommen.

Sepulcrum Cinciorum, war in der 10ten Region der

Stadt, welches aber von Vielen bezweifelt wird.

Sepulcrum Claudiorum, es soll unten am Rapitol, in der 8ten Region der Stadt, vor der ehemaligen Porta Carmentali nach der Tiber zu gewesen senn.

Sepulcrum Corvi, das Grab des Raben, einem Schuster zugehörig, der dem Kaiser Tiber und dem Romischen Volke alle Morgen auf den Rostris seinen Gruß bot, und der, nachdem er von einem Mitgenossen des Schusters getödtet worden, an der Via Appia seier= lich begraben ward.

Sepulcrum Davidis, war an dem Berg Sion tief in den Felsen gehauen. Ob es von diesem Könige selbst erbauet, oder nur begonnen, oder von einem seiner Nach-folger ist erbauet worden, läßt sich nicht mit Gewißheit ansühren. Nach dem Josephus soll Salomohier einen unermeßlichen Schaß beigesetht haben, der nicht entdeckt, oder doch nicht eher erbrochen worden wäre, als dreizehn hundert Jahre nachher, da bei der Belagerung der Stadt Jerusalem von Antiochus der Hohepriester Hircanus zu dieser Gruft seine Zuflucht genommen, und dreitausend Talente herausgenommen habe. Der genannte Schriftsteller sagt ferner, daß Herodes gleichfalls einen Weg in ein anderes Gewölbe gefunden, woraus er einen großen Schaß gezogen, doch habe weder er, noch Jemand anders die Gebeine Davids entdecken können, weil es so künstlich und so tief in der Erde angelegt gewesen, daß es die allersorgfältigsten Nachforschungen fruchtlos gemacht. Un einer andern Stelle sagt Josephus, daß kein Gold, sondern nur königlicher Schmuck gefunden worden.

Sepulcrum Didii Juliani, an der Via Lavicana, funf Romische Meilen von der Stadt entfernt.

Sepulcrum Domitiani, an der Via Latina, in einem

Vorwerke desselben.

Sepulcrum Domitiorum, auf dem Colle Hortulorum, es zeigte sich gegen das Marsseld. Es war von Porphyr, Luneusischen und Thasischen Marmor erbauet. Gegenwärtig soll die Kirche S. Maria del Popolo auf dessen Grund stehen, die durch die Liberalität des Pabstes Alexanders des Sechsten und eines Großen, Namens Chigi, von Laur. Bernini und Raphael von Urbino in den jezigen Stand gesetzt worden, so daß sie eine der schönsten Kirchen Roms ist.

Sepulcrum Drusii, war auf dem Marsfelde.

Sepulcrum Galbae Imp., an der Via Aurelia, nicht fern von der Stadt, in dem Garten des Kaisers.

Sepulcrum Gallieni Imp., an der Appischen Straße,

neun Meilen von Rom.

Sepulcrum Hadriani, s. Moles Hadriani, s. Moles Adriani, oben, S. 314.

Sepulcrum Helenae, der Mutter Constantins des

Großen, war von Porphyr, und befand sich an dem Thore der Lateran-Rirche.

Sepulcrum Horatiae, die von ihrem Bruder erstochen ward, nachdem er ihren Geliebten, einen der Euriatier, getödtet. Das Grab war an der Via Appia, an dem Orte, wo sie das Leben verlor. Es bestand aus Quader= steinen.

Sepulcrum Mariae, eine Tochter des Stilico und Gemählin des Kaisers Honorius, die noch als Jung-fraugestorben. Man fand dieses Grab in der Peterskirche, mit verschiedenem silbernen Geräthe. Es ist in diese Kirche unbewußt gekommen, als man sie erweiterte, und dieses Grab bei der Erweiterung mit eingeschlossen wurde.

Sepulcrum Metellorum, an der Via Appia, an welcher Straße man die Todten, wie es schien, am liebsten beerdigte, weil auf derselben die stärkste Passage war, und sie daher von um so mehr Leuten gesehen werden konnten.

Sepulcrum Numae, soll auf dem Janiculo von der Stadt Rom diesem Konige errichtet worden senn. 3m Jahre der Stadt 571 gruben Arbeitsleute des L. Petil. lius, eines Schreibers, etwas tief auf dem Felde des Grabmals, und fanden zwei steinerne Kasten von 8 Fuß Länge und 4 Fuß Breite, in welchem einem der Körper des Numa, in dem andern aber die Bücher desselben gelegen. Von dem Ersteren war nicht der geringste Ue= berrest mehr zu sehen; und die Bücher in dem andern Behålter waren unversehrt, vierzehn an der Zahl, sieben Lateinische, de Jure Pontisicio, und sieben Griechische, de Disciplina Sapientiae. Machdem aber der Stadtrichter Q. Petillius diese Bucher gelesen, und gefunden, daß sich deren Inhalt dazu eigene, den ganzen Romischen Gottesdienst umzustoßen, wurde diese Angelegenheit vor die Volkstribunen gebracht, und von diesen vor den Senat, und es wurde einmuthig der Beschluß gefaßt, sie sammtlich zu verbrennen, welches auch in Gegenwart des versam= melten Volkes in dem Comitio geschah. Dem Petillius ward für die Bücher so viel an Geld angeboten, als sie von dem Prator und den Tribunen geschäßt wurden, der aber jede Vergütung ausschlug. Viele Schriftsteller halten aber das Ganze sür einen Vetrug des Schreibers Petillius; da es gar nicht glaublich ist, daß ein menschlicher Körper in Zeit von 535 Jahren in einem verschlossenen steinernen Vehältniß so ganz verstieben könnte, daß auch nicht das Geringste davon übrig bleiben sollte, und daß dagegen Vücher frisch und gut sich erhalten. Ferner daß Numa sollte begraben worden seyn, da man zu der Zeit die Körper zu verbrennen, und nur die Asche zu sammeln pflegte; und dann noch an einem so wüsten Orte, als der Janikulus damals jenseits der Tiber gewesen, über die nicht einmal eine Vrücke ging, 2c., so erscheint das Ganze auch fabelhaft.

Sepulcrum Pallantis, des Evanders Sohn, an der Via Laurentina. Man will vor 7 bis 800 Jahren noch den Körper mit einer großen Wunde in der Brust darin gefunden haben, welches aber billig für eine Fabel zu erklären ist.

Sepulcrum Pallantis, eines Freigelassenen des Kaissers Claudius, an der Tiburtinischen Straße, mit eisner prahlerischen Ueberschrift, worüber sich der jüngere Plinius lustig macht.

Sepulcrum C. Poblicii, eines Volksaedilen, welches sich in der Iten Region der Stadt befand, und das auch noch unten am Kapitol mit seiner Ueberschrift zu sehen, welche sagt: daß auf des Senats Schluß und Volks Geheiß der Ort zu einem Begräbniß sur ihn und dessen Nachkommen, ihm honoris et virtutis causa gegeben worden sei.

Sepulcrum Romnli, in der 8ten Region der Stadt, welches aber auch ein Ehrenbegräbniß gewesen zu sent scheintz da das Volk nicht gewußt, wo Romulus geblieben, als daß er unter die Götter versest worden.

Sepulcrum Scipionum, an der Via Appia, wahrscheinlich auch nur ein Ehrenbegräbniß, da man nicht gewiß weiß, wo der berühmte Scipio Africanus begraben worden, weil man die Statte, wo er liegen soll, sowohl zu Rom, als zu Linterno gewiesen. Sepulcrum Tatii, des Königs der Sabiner, auf dem

Aventino, in einem Lorbeerhaine.

Was die Gräber der alten Deutschen betrifft, so waren diese nur einfach. Man verbrannte die Leichen, that die Asche in gebrannte Topse, vergrub diese, und machte einen Hausen Rasen darauf. \*) Späterhin hat man hin und wieder, besonders im Bremischen, Holsteinischen, Magdeburgischen, Anhaltischen zc. um so zierlichere Grabmale aufgerichtet, da man Felssteine, wie die größten Backöfen zusammengebracht, und darauf wieder andere gesetzt hat. Man hat oft Steine von 56 Fuß im Umfange fortgewälzt und übereinander gethürmt. Ob dieses nun bloß Denkmäler der alten Deutschen oder der Wenden gewesen, ist unentschieden. In den bren-nenden Scheiterhaufen warf man Gewehre, und was der Verstorbene lieb gehabt, so daß man noch oft in alten Gräbern dergleichen Ueberbleibsel sindet. Nachdem die Deutschen Christen geworden, nahmen sie den Gebrauch anderer Christen mit dem Begraben an, und verbrann-ten nicht mehr ihre Todten, sondern brachten den Leich-nam, wie noch jest geschieht, in die Erde. Mehreres über die Gräber der Alten, sindet man noch im Art. Leichenbegängniß, Th. 73; Leichenopfer, Leichenstein, Leichenverbrennen, Th. 74.
Was die Gräber der Neueren betrifft, so sehe man darüber den Art. Kirchhof, Th. 38, und die schon oben angeführten Artikel, Th. 73 und 74 nach.

<sup>\*)</sup> Wie es Tacitus furz beschreibt: Sepulcrum cespes erigit, und die Ursach binzusest: Monumentorum arduum et operosum honorem, ut gravem defunctis, adspernantur. De Morib. Germ. c. 27.

Dec. techn. Enc. Theil CLIII.















desselben. Das Amt eines in solchem Falle bestellten Sequesters, geht bloß dahin, daß er auf die richtige Behandlung der Einnahme und Ausgabe Achtung gebe, daß von den gewonnenen Früchten nichts, als was zur Wirthschaft und dem nothigen Unterhalte des Eigenthüs mers erforderlich ist, verwendet werde; die von dem Ueberschuß der Früchte einkommenden baaren Gelder erhebe, und solche dem Gerichte, von welchem er bestellt wor-den, getreulich einsende. Ein solcher Mann verdient daher eher den Namen eines bloßen Aufsehers, als eines Sequesters. Ist aber die Sequestration eines entstanbenen Concurses oder Liquidations = Prozesses halber entstanden, und folglich die Taration, nebst dem öffentlichen Verkauf des sequestrirten Gutes mit demselben verknupft, so hat das Amt eines bestellten Sequesters nicht mehr so enge Gränzen, sondern die Sache ist schon schädlicher an Folgen für den Schuldner. Die ganze Bewirthschaftung hangt dann von ihm ab, und der Eigenthümer hat dabei weiter nichts zu sagen, noch anzuordnen, es ware denn, daß der Sequester solches als einen guten Rath von ihm annehmen wollte. Alles Gesinde und die sammtlichen Unterthanen werden wegen ihrer Dienste und Schuldigkeiten an denselben verwiesen, und der Eigenhumsherr bleibt dabei ein bloßer mußiger Zuschauer. Claubt Letterer, daß der bestellte Sequestor in Hinsicht seiner Pflichten zu weit geht, solche überschreitet, so kann er zwar solches bei dem ihm vorgesetzen Gerichte anzeis gen, und dessen Abbestellung gewärtigen; allein selbst darin etwas zu ändern, steht nicht in seiner Macht.

Bei den bloß wegen einzelner Schuldforderungen verhangenen Sequestrationen, wird der nothige Wirthschafts-Auswand für den Schuldner und seine Familierc. nur wenig oder fast gar nicht eingeschränkt. Jedoch verseht es sich von selbst, daß überstüssige Gastmale und Schmausereien, oder andere Verschwendungen, die bloß einen außerordentlichen Lurus anzeigen, und die Gränzen



lichkeit des Vermögens gar nicht mehr zu zweiseln, so muß der Schuldner das Gut noch vor dem Verkaufe desselben zugleich räumen, und es wird ihm öfters nicht einmal die freie Wohnung darin gelassen. Golches ist aber nur zu billigen, wenn der Schuldner durch sein Betragen, seine schlechte Wirthschaft dazu Gelegenheit gegeben hat, nicht aber, wenn derselbe Krieg, Viehsterben, Hagelschlag, Brand 1c. Auch können die herrschaftlichen Wohnungen auf dem Lande nur selten genust werden, und will man sie dem Se-quester oder Pachter einraumen, so werden sie gemeiniglich durch die Unsauberkeit, die solchen Leuten in ihren Haushaltungen eigen zu seyn pflegen, auf das außerste verschlechtert, welches wohl gar nachher bei dem Verkaufe des Gutes, besonders wenn die Kauflustigen zugleich auf eine bequeme und reinliche Wohnung ihr Augenwerk mit richten, Anstoß giebt. ist daber nicht die Ursache abzusehen, warum man dem unglücklichen Schuldner diese freie Wohnung bis zum wirklichen Verkauf des Gutes nicht nachgeben will; denn seinen Gläubigern entgeht dadurch nichts, ihm aber gereicht es zur größen Hulfe, und die Wohnung wird dadurch weit eher erhalten. Viele Schuldner begnügen sich aber, wenn sie, ungeachtet des entstandenen Concurses, noch bis zum Austrag der Sache in dem Gute gelassen werden, nicht bloß an der freien Wohnung, sondern suchen sich noch immer in die Wirthschaft zu mischen, und dem Sequester oder Pachter darin hinderlich zu senn, welches sie gemeiniglich durch Aufhetzung der Unterthanen wider diese Leute zu außern pflegen. Solchen unruhigen Röpfen geschieht nicht unrecht, wenn sie das Gut vollig zu raumen angehalten werden; sie haben dieses Verfahren, so hart es auch zu senn scheint, sich selbst beijumessen.

Serai, Serail, Serrail, El Seraya, Serajo, Seraglio, Serraglio, der Pallast oder die Residenz des Großsultans in Konstantinopel, von den Türken auch Padischah Serai, Raiserlicher Pallast, genannt. Eigentlich benennt man auch mit diesem Namen alle Pallaste der Fürsten und Großen im Morgenlande; nur vorzugsweise, und im allgemeinen ist die Residenz des Großsultans unter diesem Namen in Europa bekannt. Das Wort ist Tartarischen Ursprungs. Man kann das Serai, als eine zweite Stadt in Konstantinopel betrachten. Es hat eine Stunde im Umfange, zwölf Thore, drei Höfe, große Gärten, eine Hofmoschee, Münze, Marställe, Rüstkammern, große Sale zur Abhaltung des Divans, und Wohnungen für 7000 Menschen, worunter die sieben Frauen oder Rhaduns des Kaisers, davon jede ihren eignen Hofstaat, und wenigstens zweihundert Madchen, Odalisken genannt, in ihren Diensten hat, die auch sammtlich dem Raiser zu Gebote stehen. Ferner zur Aufsicht und Bedienung 400 schwarze ganzlich Verschnittene, unter Aussicht des Kislar = Aga oder Mädchen=Auf. febers, ber auch den Namen Darov=8= Saabe. Agagi oder Aufseher des Pallastes der Gluckseligkeit erhalten, und mit einigen Hundert weißen Verschnitte. nen unter dem Rapu=Agassi oder Oberhofmeister des Serail, welche beide den Großherren bei allen offentlichen Aufzügen umgeben ic. Der Großherr hat zwei dergleichen Serais, das Sommer. Serai der Gerail, und das Winter : Serai. Sommerserai liegt an den sußen Wassern, in einem reizenden Thale bei Konstantinopel, und wird von den Turken Hiaphid Baus genannt. hat seinen Namen von einer Papiermühle, die sich ehemals hier befand. In den ersten Tagen des Mai's begeben sich die Sultane mit ihren begunstigten Rhadunen oder Frauen, und deren Sklavinnen dahin, um



Unglücklichen sich befinden, anzeigen. Zwischen dem Selamlick und dem Harem liegen die Wohnungen der Eunuchen oder Verschnittenen. Die 3 Serails werden von Bostandschis bewacht. Die Thore des ersten Hofe, der einen langen, unregelmäßigen Plas bildet, und zu dem man durch das Hauptthor kommt, steht die Kaiserliche Munze. Die Balanzierstange wird von drei Mannern in Bewegung gesetzt, und ein vierter bringt die Munzen unter den Pragstock. Auf demselben Hofe ist auch die Rustkammer, in einem besonderen Gebäude. Man findet darin eine Sammlung von alten Waffen. Die Wände der Vorhalle hängen voll Schilder und verschiedenen Waffenrustungen für Mann und Roß; dann ein großes Krankenhaus, Ställe, die Hofmoschee, und noch Mehreres, was entfernter Weise zum Serail an Ge-bauden für Menschen und Vieh gehört. Durch das Thor dieses Hoses, gehen die öffentlichen Ausund Eingange des Kaisers, der Großen des Neichs, der fremden Gesandten und ankerordentlichen Bot-In einer Entfernung von ungefähr schafter ic. tausend Schritten von der aussern Pforte an zu recht nen, ist das zweite Thor, welches in den zweiten Hof führt, der nicht so groß, als der erste, aber schoner, und mit verschiedenen Kiosks und freistehenden Gebauden beset ist. Einige Gebäude haben Saulengange, unter welchen man trocken spazieren gehen kann. Auf diesem Hose steigt allein der Sultan vom Pferde ab und auf, welches die Staatsbeamten und Großen des Reichs, so wie die Gesandten zc. auf dem ersten thun mussen. In der Mitte ist ein Springbrunnen, von Cypressen und Mausbeerbaumen be-Dem zweiten Thore fast gerade gegenüber liegt ein steinernes, ziemlich gut gebautes Gebäude, mit einer Ecke hervor, welches der Divan ist. Dieses Gebäude ist größer, als die übrigen, hat im unteren

Geschoß zwei nicht sehr hohe, gewolbte Sale, beren Gewölbe von marmornen Säulen getragen und oben durch ein steinernes Geländer zufammengefügt werden. In dem vordersten Saale sind die hohen Staatsbedienten, in dem hintersten, die Sekretaire, Rechnungsbeamten und Schaßbedienten. Von hier aus kommt man auf den Dritten Hof, dessen Eingang allen denen, die nicht Muselmanner, und selbst diesen, wenn sie nicht zum Hofe gehoren, oder ausdrücklich hineingerufen werden, verwehrt ist; nur die Gesandten gelangen durch einen bedeckten Gang aus dem Divan in das Audienzimmer des Großherrn, welches sich in dem innersten oder eigentlichen Serail befindet, und sehr prachtvoll, aber nur klein und dunkel tst. Das Uebrige, der Harem, ist eine terra incognita für alle Profane, die nicht der Castration unterworfen gewesen. Von außen gewahrt man nur viele große, aber unregelmäßig gebauete Bauser, Die in Ruppeln, welche mit Blen gedeckt sind, zusammen-Hierin ist der eigentliche Aufenthalt des Sultans und der Fraueu, Sklavinnen ic. Er endiget sich mit der Spise des Erdreichs, wo sich der Hafen mit ben andern Gewässern vereiniget. hier sind verschiedene Kiosks, eine Art von Balconen; herausgebauet, worauf der Großberr mit den Khadunen am Abende, auch zu andern Tageszeiten, frische Luft zu genießen pflegen. Nach Ali Ben el Abaffy, soll nicht einmal ein Eurke bis zu dem zweiten Hofe gelangen können; benn er selbst, als Turke, wurde von der Wache und den Verschnittenen zurückgewiesen, und mußte sich damit begnügen, nur durch das Thor die Gebäude 2c. des zweiten Hofes zu seben.

Im Selamlick befinden sich eine große Anzahl von verschiedenen Beamten, die hochsten sind die Enderoun-Agalazi, Beamte des Inneren, welche in vier Quartiere getheilt sind: Haje-oda, Hazini, Kiser, Sesferly. Das erste Quartier hat 40 Agas, an deren

Spise sich der Silih-dar oder Schwertträger befindet, welcher der erste Officier aus dem Gefolge des Sultans ist, und sich diesem bloß nahen darf, um wichtige Befehle zu empfangen. Wenn dieses geschieht, ziehen sich alle Mabenidze (besondere Wache des Sultans) zurück, und lassen ihn mit dem Großherrn allein, der ihm erlaubt, sich niederzuseßen. Der Oberste nach dem Silih-dar ist der Zouka-dar-Aga, welcher dem Großherrn die Stiefeln aus- und anzieht; der Zurikiabdar - Aga halt ihm den Steigbugel; der Dulbend - Agafu hat die Eurbane des Großherrn in Verwahrung, und der Sarektzy= Baschi sest sie ihm auf; der Pickekio-Agapi hat das doppelte Amt, die Serviette des Großsultans zu halten, wenn er Kaffee trinkt, und ihm den ungeheuren Apparat zu reichen, welcher sein Schreibzeug ausmacht. Der Sechste ist sein Geheimsekretair, der Siebente der Oberaufseher der Pagen, der Achte reicht ihm den Kaffee, der Neunte schneidet ihm die Mägel zc. Zu diesen hohen Hofbedienten gehoren noch der Tschjokahdar=Aga, oder Ober-Garderobenmeister; der Muthpach - Eming, oder Ober-Ruchenmeister; der Radahkjar, oder Ober-Mundschenk; der Tschaschunghir-Baschi, oder Vorschneider, und der Berber-Baschi, oder Leibbar-bier. Diese hohen Hosbedienten machen zusammen die Chaß Dda oder Kammer des Sultans aus, an deren Spise der Chaß= Oda = Baschi steht. Viele dieser Beamte verlassen in der Folge das Serail mit dem Nange eines Kammerherrn, oder werden bei der höheren Geistlichkeit, oder in dem Hadge-ghianlik oder Departement des Innern angestellt. Andere vornehme Hofbeamte sind: der Bujugk = Emir = Achor, oder Ober= stallmeister; der Rapudshinlar=Rietchudaffn, oder Ober-Ceremonien-Meister im Serait; der Tschjauß= Baschi, oder Ober-Ceremonien-Meister außer dem Serail, und der Bostandschn=Baschi, oder Oberstee der Bostandschys oder Gartner des Serails, die einr

Garde des Sultans bilden, und die Thorwachen des Serails beziehen. — Jum Hofstaate gehören nun noch ferner: der Chodschia, oder Lehrer des Sultans; der Safim=Effendi, oder Leibargt; der Munedschijm=Baschi, oder Hofastrolog, und der Dschjerrah=Baschi, oder Leibchirurg. Das gewöhnliche Gefolg des Sultans, Mabenidze, besteht aus drei oder vier der oben erwähnten Hosbeamten, insbesondere dem Geheimsekretair, dem Oberaufseher der Pagen, und aus Verschnittenen. Sie begleiten den Sultan bei seinem Austritt aus dem Harem, bis er wieder dahin zuruckfehrt, und halten Wache am Eingange desselben. Ausser dem Mabenidze und dem Silihdar, ift der Eingang nur dem Obersten der Verschnittenen und dem Schaßmeister des Serails gestattet. Der Sultan ge-währt diese Gunst aber auch einigen andern Beamten, die ausgezeichnete musikalische Talente besißen, auch selbst den Rayas, Juden oder Christen; es darf aber nur ein Muselmann vor ihm singen. — Das zweite Quartier machen die Beamten des Bazini = odapi, oder der dffentlichen Schaßkammer aus. Es sind 200 an der Zahl. Sie empfangen die eingehenden Gelder und führen ein Register darüber. Hier befinden sich auch die Mobilien und reichen Equipagen der Krone, die Kaiserliche Bibliothek, ehemals reich an Arabischen, Türkischen und Persischen Manuscripten, gegenwärtig halt sie aber nichts mehr, als Commentarien über den Koran. Man findet ferner noch in diesem Quartiere eine sorafältig verwahrte Reliquie, welche die Muselmanner für den Kopf des heil. Johannes des Täufers halten, den sie als einen Propheten verehren. Das in den Koffern des Hazini aufgehäufte Geld ist bloß zur Bestreitung der Kriegeskosten, zur Errichtung öffentlicher Gebäude zo. bestimmt. Der Sultan verfügt willkührlich darüber. Das größtentheils aus dem Privatschaße bezahlte Budget begreift alle laufende Ausgaben, als den Sold der Truppen, der

Staatsbeamten, die Staatsschuld, die Bau- und Ausbesserungskosten der Festungen zc. zc. — Im dritten Quartiere sind die Ruchen, die Miederlagen von Porzellan, Chinesischen Vasen 2c. — Das vierte Quartier enthält die Wohnungen der Reiseofficianten, die ehemals den Sultan auf seinen Reisen durch das Reich, und auf sei. nen Kriegszügen, wenn er sich an die Spiße seiner Armee stellte, begleiteten; jest sind sie ohne Amt. Noch ein beson= deres Corps machen die Stummen, achtzig an der Zahl, welche zugleich das Amt des Nachrichters im Serail versehen, und weil sie stumm sind, nichts von dem, was daselbst vorgefallen, veröffentlichen konnen. Ihre Stiefeln und Hute sind mit Goldborten besetzt, woran man sie erkennt. Sie bewachen den Pavillon des Großherrn und stehen abwechselnd davor Schildwache. Großvezier allein oder in Begleitung des Mufti vor dem Sultan erscheint, mussen sich alle Mabenidze entfernen, nur die Stummen bleiben als Zeuge der Unterredung, und die= nen dann oft einen der gerufenen Staatsbeamten zu erdrosseln.

Wie schon oben bemerkt, bilden die Bostandschy's oder Gartner, die Leibwache des Sultans, und haben ihre Caserne in der Mitte des Serails. Ihr Oberhaupt, der Bostandschy-Baschi, hat die Polizeiaussicht über die beiden User des Bosphorus und seiner Inseln. Besucht der Sultan zu Wasser seine Lusthäuser, oder seine Pavillons w., so verrichten die Bostandschy das Amt der Ruderer auf der Raiserlichen Gondel, und ihr Vorsteher, der Bostandschy Baschi, stellt sich ans Steuerruder. Die Baltadchys versehen mit den schwarzen Verschnittenen den Dienst des Harems, und haben dieselben Oberhäupter, als die übrigen Garden w. des Sexails. Der Posten eines Zahlmeisters, Pasidzie Effendi, beim Obershaupt der Verschnittenen, wird am meisten beneidet, weil sie sehr ost Minister werden. Mehrere haben sich sogar bis zum Großvezirat emporgeschwungen, wie z. B.

die beiden Jussuf Pascha, von denen Einer durch die Uebergabe von Varna in dem letten Russisch = Turkischen Kriege bekannt geworden ist. — Das begleitende Corps des Sultans, aus zwei Compagnien bestehend, sind die Peiks und Solacks. Die Ersteren umgeben sein Pferd, und sind mit einer Hellebarde bewaffnet, die Andern gehen in zwei Reihen neben ihm her. hohen und breiten Federbusche auf ihren Helmen lassen dem Volke nur die Stirn des Sultans sehen. So lange dieser zu Konstantinopel wohnt, ist es seinen Hofbeamten nicht gestattet, den Turban zu tragen, mit Ausnahme des Silihdar, des Bostandschn = Baschi, und der schwar= zen Verschnittenen. Die übrigen Beamten konnen ihn wieder aufsegen, wenn der Sultan seinen Sommerpallast bezieht, oder einen Ausflug aus der Hauptstadt macht. Der Bart ist eine Auszeichnung, die außer dem Sultan, nur dem Bostandschy=Baschi zukommt; alle andere Beamte, selbst der Thronerbe, mussen sich rasiren, und Letterer hat bloß den Titel Effendi.

Der Harem oder Aufenthalt der Frauen, liegt hinter dem Quartiere der schwarzen Verschnittenen, von welchen der schon oben, S. 333, erwähnte Kislar-Uga das Oberhaupt ist. Dieser genießt den Nang eines Großveziers: er darf sich in Gegenwart des Sultans seßen, und meldet von Amts wegen dem Großvezier die Geburt des ältesten Sohnes des Großherrn. Da der Harem nur allein für die Frauen und zum Vergnügen des Sultans bestimmt ist, so steht damit auch seine Große, Eintheilung, innere Verzierung und Möblirung im Einklange, und es muß hier die Veschreibung von seiner Einrichtung, welche Lady Montagü davon giebt, übergangen werden, weil man sich leicht einen solchen Orientalischen Pallast des Vergnügens wird denken können, auch ist unter Reuschheit, Th. 37, S. 190, mehreres sich darauf Veziehende vorgekommen.

Nach den Gesegen darf jeder Muselmann vier Frauen

durch einen bürgerlichen Contract ehelichen, wobei ihm noch erlaubt ist, so viel Sklavinnen zu kaufen und zu unterhalten, als er will. Die Sklavinnen, welche das Eigen= thum ihrer Herren sind, werden nicht als Concubinen betrachtet, daher sind ihre Kinder eben so rechtmäßig, als diesenigen der anderen Frauen. Dem Großherrn ist aber eine Che durch Contract einzugehen untersagt, weil er sonst ein Verwandter seiner Unterthanen werden konnte, welches ihm durch das Grundgesetz der Staatsverfassung untersagt ist. Gewöhnlich wählt derselbe unter seinen schönsten Sklavinnen eine kleine Anzahl Favoritinnen, die er zum Range einer Rhadune (Dame) erhebt; in dem er sie mit dem Ehrenzobel beschenkt. Ihre Anzahl beträgt gewöhnlich vier bis sieben, wie auch schon oben erwähnt worden. Jede Rhadune hat ihr Gemach, ihre Verschnitte. nen und ihre Sklavinnen. Sie sehen sich nicht eher untereinander, als wenn eine von ihnen Mutter wird; diese empfängt dann die Gluckswunsche der übrigen. Riaga=Rhadune, oder Ober-Aufseherin des Harems führt jeden Abend eine zum' Bette des Großherrn. Die= jenige, welche ihm nicht gefällt, sei es wegen Unfruchtbarkeit oder aus irgend einem andern Grunde, wird an einen Unterthanen verheirathet; die ihm aber ein Kind geboren, kann nie aus dem Serail verstoßen werden. Die Khadunen des Sultans sind seinem Machfolger heilig; ihr Besit ist ihm untersagt. Sobald er den Thron besteigt, ziehen sie sammtlich mit ihren Sklavinnen und Verschnit= tenen ins alte Serail, Eski Serai genannt, welches im Mittelpunkte der Stadt liegt, und ehemals der Pallast des Constantin war. Es hat sehr hohe Mauern. Ihre mannlichen Kinder werden getodtet, die Tochter bleiben aber so lange im Harem des Großherrn, unter der Aussicht der Riaga-Rhadune, bis sie an Große des Reichs ver-Sie nehmen dann ihre Mutter aus heirathet werden. dem alten Serail zu sich, und leben mit ihnen gemein= schaftlich. Derjenige unter den mannlichen Nachkommen

des regierenden Sultans, welcher zum Throne gelangt, läßt seine Mutter aus dem alten Serail holen, die unter dem Titel einer Sultanin Valide in den Raiserlichen Harem zurückkehrt, und oft einen großen Ginfluß auf die Staats= geschäfte, besonders unter einem schwachen Regenten, ausübt. Bricht eine Feuersbrunst in Konstantinopel aus, so muß, wie bekannt, sich der Sultan an Ort und Stelle begeben, um die Hulfe zu leiten. Findet nun der Brand in der Nacht statt, so begiebt sich der Kislar-Aga in den Harem und benachrichtiget davon die jungen Sklavinnen, die in einem Zimmer neben dem Schlafgemache des Großherrn wachen. Eine unter ihnen setzt einen rothen Tur-ban auf, das Symbol des Feuers, und nähert sich dem Bette des Großherrn, um ihn, wenn er nicht schläft, durch den Turban an seine Pflicht zu erinnern; schläft er dagegen, so streichelt sie ihm sanft die Fußsohlen. Sobald er erwacht, und den rothen Turban erblickt, er= kundiget er sich, in welchem Quartiere das Feuer ist, steht auf, und stellt sich an die Spiße seiner Begleitung.

Die Stlavinnen sind in dem Harem nicht so unglücklich, als es zu seyn scheint, ausgenommen, daß sie ihrer Freiheit beraubt werden, welches nur christliche Stlavinnen, Europäerinnen, empfindlich treffen kann, das höchste Gut, die Freiheit, den eigensinnigen Launen ihres Gedieters aufzuopfern, die Morgenländerinnen trifft dieses nicht in dem Grade. Sie dienen hauptsächlich, außer dem Dienste, den sie den Khadunen machen, zur Ausheiterung des Sultans durch mancherlei Talente, besonders durch Gesang, Spiel und Tanz. Die Mitglieder der Kaiserlichen Familie und die Großen des Reichs, so wie überhaupt die reichen Muselmänner, lassen es sich angelegen seyn, ihren Stlavinnen eine musikalische Erziehung zu geben, und wenn sich eine darunter ganz vorzüglich auszeichnet, wird sie dem Großherrn zum Geschenk angedoten. Daß es aber auch in dem Harem, troß aller Wachsamseit, nicht an Liebesabentheuern seht, und daß den zärtlichen

Empfindungen durch die Blumensprache Luft gemacht wird, darf wohl nicht erst erwähnt werden, und besonders da die Sklavinnen von den Großen zc. eingeliefert werden, und daher schon vor dem Eintritt in das Serail, zärtliche Verhältnisse angeknüpft haben, die dann der nicht besichränkte Theil auf jede nur mögliche Weise sortzuseßen

sucht, wovon man manche Anecdote hat.

Das Gefängniß oder die Wohnung der Thronerben ist ein eigenes Gebäude in der Nähe des Harems. Sie werden von Sklaven und einigen Verschnittenen bedient, welche ihre alleinige Gesellschaft ausmachen und den Auf-trag haben, sie mit kindischen Spielen zu beschäftigen, damit sie an Staatsgeschäfte nicht denken mögen. ihnen zugetheilte Agent in dem Selamlik, an den sie sich zuwenden haben, wenn sie etwas bedürfen, darf mit ihnen nicht allein verkehren, sondern nur unter den Augen des Oberhaupts der weißen Verschnittenen. Sie beziehen aus der öffentlichen Schaßkammer ein mäßiges Einkom= men, und werden in ihren Krankheiten von den Aerzten des Großherrn besucht. Obgleich ihre Sklavinnen in der Regel bejahrt sind, so tragen sie dennoch manchmal die Spuren der Luste ihrer Gebieter. Bei dergleichen Fällen wohnt die Riaga = Rhadune der Entbindung bei, begleitet von einer Hebamme und dem Kislar-Aga. Das Kind wird erdrosselt, sobald es auf die Welt kommt, zu= mal wenn es ein Knabe ist, die Mädchen läßt der Sultan zuweilen leben, doch hångt dieses lediglich von ihm ab. Wie schwierig es ist, in einen Harem zu gelangen, und wie vorsichtig dabei zu Werke gegangen wird, wenn ein fremdes Frauenzimmer einmal zum Besuch eingeladen wird, mag folgender Besuch bezeugen, den die Frau von Tott mit ihrer Mutter der Sultanin Asma, Toch= ter des Raises Achmet, abstattete. \*)

<sup>\*)</sup> Auswahl kleiner Reisebeschreibungen zc. 7r. Th. Leipz., 1788.

Unter ber Regierung bes Gultan Mahamout war biese noch junge Pringeffin, Die, nach bem Beispiele ihres Bruders, ein gunftiges Vorurtheil in Unfehung der Franken gefaßt hatte, begierig, sich mit einem Europäischen Frauenzimmer zu unterhalten. Schwiegermutter, ob fie gleich in ber Turkei geboren war, entsprach ihrem Berlangen und ward eingelaben, ihr mit ihrer Tochter die Aufwartung zu machen. Die weibliche Aufseherin bes außersten Pallastes hatte ben Befehl, fie gu empfangen und gu ber Gultanin gu führen. Bei ihrer Unkunft am Gerail biefer Pringefa fin, ließ die Führerin fie durch zwei verschiedene eiferne Thore geben, welche von verschiedenen Thurhutern bewacht wurden, bie aber von der gewohnlichen Gattung dies fer Leute nicht verschieden waren, und eben fo wenig der Huter des dritten Thors, welches, da alle nach dem Befehle der Aufseherin geoffnet wurden, mehrere schwarze Verschnittene zum Borschein brachte, welche mit weißen Staben in der Hand den weiblichen Frems den durch einen innern Hof, der ihrer Aufsicht anvers traut war, vorgingen, und fie in ein großes Zimmer, das Zimmer der Fremblinge, führten. erschien die Riaga=Rhadune oder Aufseherin des Sarems, um die honneurs zu machen, und bie mitgebrachten Stlavinnen halfen den Fremben, die Maste wegzus nehmen und ben Schlener aufzuwickeln mahrend ihre Gebieterin wegging, ber Gultanin ihre Anfunft ju Die Pringessin, von den Vorurtheilen ihrer melben. Religion eingenommen, wollte den Besuch nur hinter dem Vorhange annehmen, so daß sie sehen konnte, ohne gesehen gu werben; allein ba meine Schwiegers mutter barauf bestand, wieder wegzugehen, wenn bie Sultanin sich nicht zeigen wolle, gab die Prinzessin endlich ihre Einwilligung. Um sich nun gehörig ans gutleiden, mußte fie Zeit gewinnen, und fie ließ daher meine Mutter ersuchen, noch einige Zeit zu verweilen, ehe sie zu derselben ins Zimmer kame. Bald barauf wurde sie von der Aufseherin und einer großen Anzahl Sklavinnen eingeführt. Die Sultanin saß, reich gestleibet und mit Diamanten geschmückt, an ber Seite eines prachtvollen Sophas, der den Saal schmückte, deffen Tapeten ober Tapezierung von goldenem und

filbernem Lioner Stoff war, aus Studen von verschiedenen Farben zusammen genahet, Die Gelilictes, (fleine baumwollene Matragen, mit Geibenzeug belegt) mit Taffent und goldenen Streifen überzogen, murben por der Gultanin ausgebreitet, und dienten ihnen gum Sit, indem sechzig junge Madchen, reich gefleibet mit leichten Rocken, rechts und links am Eingange des Saals zwei Reihen bildeten, die Sande freuzweis über ben Leib gelegt. Dach ben erften Romplimenten, fielen die Fragen der Prinzessin auf die Freiheit der Europäischen Frauenzimmer; sie verglich sie mit den Gebrauchen des harems, und bezeigte einige Schwies rigfeit fich vorzustellen, wie der fünftige Chemann bas Geficht eines jungen Madchens vor der hochzeit erblicken durfe. Nachdem sie noch verschiedene Fragen über diefen Gegenstand gethan, ließ fie fich in Die Vorzuge unserer Sitten vor den ihrigen ein, gab den naturlichen Empfindungen, die aus ihrer eigenen perfonlichen Lage entsprangen, Raum, und beklagte sich fehr über die Graufamteit ihrer Verfaffung, welche fie in einem Alter von dreißig Jahren, in die Gewalt eines abgelebten alten Mannes geworfen, der ihr, da er ibr wie einem Rinde begegnete, nur Widerwillen eins geflößt hatte. "Er starb endlich, fügte sie hinzu: aber bin ich jest glücklicher? Zehn Jahre bin ich an einen jungen Pascha vermählt, ber, wie man sagt, jung und liebenswurdig ift, aber wir haben uns nie einander gefehen." Die Pringeffin fagte den Europais schen Damen noch manches Verbindliche, und gab dann der Aufseherin Vefehl, sie aufs Beste zu bewirs then, und nachdem fie einen Spaziergang gethan hats ten, eine Unterhaltung fur fie in bem Garten angu= stellen, und fie jum Schlusse bes Besuchs wieber ju ihr zurück zu führen. Die Aufseherin führte sie daher in ihr Zimmer, wo sie mit derselben allein speiseten, indem eine Anzahl Sklavinnen eine Reihe rund um den Tisch bildeten und ganzlich beschäftiget waren, ihnen aufzuwarten. Nachdem die Mahlzeit geendiget und der Raffee gereicht worden, wurden den Euros paerinnen Pfeifen angeboten, die sie ausschlugen, und die Aufseherin selbst ließ sich kaum so viel Zeit, die ihrige auszurauchen, führte dann ihre Gaste in den

Garten, wo andere Saufen von Stlavinnen nabe bei einem fehr Schonen Riost, bem Plage, wo die Gefells schaft fich zu verfammeln pflegt, in ber Reihe gestellt Diefer bunte und reich vergierte, über ein breites Bafferbecken gebaute Pavillon, nahm die Mitte bes Gartens ein, wo an allen Seiten Rofengelander bem Auge die hohen Mauern verbargen, die diefes Ge= fangnif umgeben. Rleine und enge, mit Mofait ges pflasterte Fußsteige, waren bie einzigen Spaziergange in bem Garten; allein eine große Angahl Topfe und Rorbe mit Blumen, gemahrten bem Auge einen reigenden Anblick und luden die Sinne ein, ihre Lieblichkeiten auf einem bequemen Sopha zu genießen. Gie hatten sich faum gesetzt, als die Verschnittenen, welche ber Prozession vorgingen, sich in einer Entfernung von dem Riost in Reihen stellten, um ben Musikern der Pringeffin Plat zu machen, Die aus gebn Stlavinnen bestanden, die verschiedene Stucke aufführten; ba mabrend des Musicirens ein Saufen eben fo reich, aber üppiger gefleibeterer Tangerinnen verschiedene Tange auss führen, bie ziemlich reizend in ber Mannigfaltigfeit ber Stellungen waren. Balb barauf erschien ein neues Corps Frauenzimmer, als Manner gefleidet, ohne Zweifel um Diefes Gemalbe mit einem Gefchlechte zu beleben, wels ches biefer Ergoplichkeit fehlte. Diefes Corps gab eine Art Fechtspiels auf bem Baffer an, indem fie bie Fruchte, die andere Stlavinnen in bas Becken mars fen, zu erhaschen suchten. Den Fremden ward noch bas Bergnugen in einem fleinen Bote auf bem Baffer ju fahren, welches gleichfalls von mannlich gekleideten Stlavinnen gerudert murbe. Jest murben fie wieder in bas Zimmer ber Gultanin geführt, nahmen mit ben ges wöhnlichen Ceremonien Abschied von ihr, und wurden aus bem Gerail burch biefelben Zugange und in berfelben Ordnung geführt, wie beim Gintritt gefchehen.

Sin besonderes Fest, welches in dem Garten des Harems des Großherrn geseiert wird, ist das Tulpensses. Vasen von jeglicher Gattung, mit natürlichen oder künstlichen Blumen gefüllt, stehen da zusammen gehäuft, und werden von einer unendlichen Menge von Laternen, farbigen Lampen und in Glasrohren gestellten

- s Tanah

Wachslichter, und durch aufgerichtete Spiegel erleuchtet und vervielfältiget. Buden mit verschiedenen Kaufmanns= waaren angefüllt, werden von Sklavinnen gehalten, die im gehörigen Anzuge die Kaufleute vorstellen. Die Sultanin, welche Schwestern, Michten oder Verwandtinnen des Großherrn sind, werden zu diesen Ergöslichkeiten eingeladen, und sowohl sie, als auch der Großherr kaufen kleine Waaren und Stoffe in den Buden, womit sie sich untereinander Geschenke machen. Sie erstrecken ihre Großmuth auch zu solchen Frauenzimmern des Großherrn, die sich ihm nähern können, oder die Bu-den halten. Tanz, Musik und Spiele, nach Art des oben angeführten Wassergefechtes, verlängern diese Er=

gößlichkeit bis tief in die Macht hinein.

Die zu dem Serail gehörenden, aber außer demselben liegenden Kiosks, am Meere, dienen dem Großherrn und seinen Frauen zum Genuß der frischen Luft. Ben el Abassi beschreibt einen solchen Kiosk, welcher am Strande bei der Einfahrt des Hafens steht, und Alaï=Riosk genannt wird. Es ist ein viereckiges, nicht offenes Häuschen, um welches ringsherum auf marmornen Säulen eine große Gallerie läuft, an welcher sich Vorhänge von grober Leinewand befinden. Der Boden ist mit Teppichen belegt, die Decke bemalt und vergoldet, und der Sopha des Sultans steht dem Meere gegenüber. Dieser Sopha hat ein Gestell von mas= swem Silber, jedoch platt und ohne Zierrath und Ge= simse, und so breit, wie ein großes Bett. Darauf lag eine grobe, mit einem blauen Tuche bedeckte Matraße, und vor dem Sopha steht ein marmorner Springbrun= nen ohne Wasser. Betrachtet man das Serail von dem Hafen aus, wo sich die Spiße desselben hinzieht, so gewahrt man mehrere Kiosken oder Belvederes, von de= nen die meisten mit dichten Jasousien versehen sind, und die Sommerwohnungen der Sultanin zu senn scheinen. Diese Kiosken sind sammtlich auf verschiedentlichen

## 348 Seraidar-Agasi. Sereiketodasi.

Flächen und ohne anscheinende Symmetrie gebaut. Von der Seeseite wird das Serail durch eine Linie von Feldbatterien geschüßt, die sich am Fuße der Mauer befinden, und von den Batterien des gegenüberstehenden Ufers des Hafens und des Bosphorus unterstüßt werden. Auf den Mauern des Serails soll nur eine einzige Batterie stehen, die Batterie ber Spanier genannt, weil sie von den Spaniern innerhalb des Serails, bei einem Angriff der Englander darauf, bedient ward, welches als ein unerhörter Beweis von dem Vertrauen des Sultans angesehen werden kann. Die Mauer selbst zeichnet sich in nichts weiter von dem übrigen Theile der Stadtmauer am Ufer des Meeres aus. Auf der außersten Batterie, an der Sudseite des Serails, liegen einige alte Turkische Ranonen von kolossaler Große, von welchen einige rings um die Hauptmundung noch sieben bis acht kleine Mundungen, und einige ein Kaliber von einem Juße im Durchmesser hatten. Die Letteren werden bagu gebraucht, um steinerne Rugeln daraus zu schießen, welche zu diesem Zwecke bei einer jeden solchen Kanone aufgeschichtet sind. Diese ungeheuren Stucke liegen ganz flach, ohne Lavetten, auf der Erde, um damit das Meer in horizontaler Richtung zu bestreichen, so daß jedes Fahrzeug, welches von einer dieser Rugeln getroffen wird, unfehlbar verloren ist. Da man aber dergleichen Kanonen nicht nach Belieben drehen oder wenden, und damit zielen kann, so halt es schwer einen beweglichen Gegenstand damit zu treffen.

Seraidar = Agasi, derjenige Befehlshaber bei den Turken, welcher in Abwesenheit des Großherren in dem

Serai oder Serail das Commando führt.

Sereiketodasi, am Türkischen Hose, der Lieutenant des Seraagasi. Er hat die Aussicht über die Tapeten in den Salen und Kammern des Serai, und muß sie jedes halbe Jahr verändern lassen.

Serail, f. Gerai.

Serapengummi, Serapinum; s. Sagapenum, Eh. 130, S. 435 u. f.

Serapensaft, s. daselbst. Serapeum, s. Serapium.

Serapha, eine Bennung des Giraffen.

Serapher, Seraphini, eine goldene Münze in der Türken, die von dem Sultan Metich Seraph, der sie zuerst hat münzen lassen, den Namen hat; s. Scheraffi.

Seraphinenorden, s. unter Ritterorden, Th. 125.

Seraphini, s. Serapher.

Seraphins, Serafins, Englische, zwei= und dreisfarbige, bunte wollene Zeuge, zum Theil mit Blumen bedruckt, wovon das Stück 38stehalb Yards halt.

Serapinum, f. Serapengummi.

Serapis, einer der vornehmsten Götter der alten Aegyp= ter. Bei den Romern ein Name des Pluto oder

Gottes der Unterwelt; Jupiter Serapis.

Serapium, s. Serapeum, ein Tempel des Serapis. Zu Rom sollte man dergleichen Tempel nicht bauen, da aber solches dennoch von einigen Privatpersonen gesschehen, so mußten sie auf Befehl des Senats wieder niedergerissen werden. Man erbaute sie nachher vor der Stadt. Späterhin geschah es auch in der Stadt, und man verzierte sie mit Bildsäulen und andern Zierrathen.

Seraskier, in der Türken, ein General der Armee oder das Haupt der Truppen, welcher in Abwesenheit des Veziers commandirt. Dieses war die ursprüngsliche Bestimmung des Seraskiers; späterhin ist dieser Titel aber so gemein geworden, daß der geringste Kom-

mandant oft so genannt wird.

Serasses, Sarasses, Sorasses, eine Gattung Kattune, welche an verschiedenen Orten in Ostindien, besonders zu Kambana gemacht werden. Auf den Rusten von Koromandel und in Bengalen nennt man

diesen Kattun Sorasses.

Serbars, Scherbars, eine Gattung Musseline, die zu Schwanenstadt in Desterreich ob der Ens gewebt werden. Sie sind 3 Wiener Ellen breit, und 24 El-

len lang.

Serbettes, ganz feine Ostindische Messeltücher, welche durch die Hollandisch-Ostindische Gesellschaft von Dacca oder Decca zum Handel gebracht werden. Sie haben goldene Leistenbänder, sind 2 Cobidos breit und 40 solcher Maaße lang. Die Stücke galten zu Ende des verwichenen Jahrhunderts gewöhnlich 24 bis 34 Gul-

den Holl. Bko.

Serdintritt, Sachtetritt, Taffenttritt, in der Gazemanufaktur derjenige Tritt, der bei der Gaze, die Taffentstreisen hervorbringt. Un diesen Tritt sind namlich die Schäfte gebunden, in welche die Taffentsfäden einpassirt sind; wenn also die Schäffte arbeiten, so bringen sie die Streisen des Taffents hervor, welches nach den Regeln des gewöhnlichen Taffents gesichieht.

Serdre, in Persien, der oberste Priester und der Nächste nach dem Athema Dulet. Er hat die geistlichen Einkunfte unter seiner Aussicht, und erkennt

in Religionssachen.

Serenade, Serenate, Ital. Serenata, in der Musik, in Italien, eine besondere Art der Musik, welche eine dramatisch bearbeitete Geschichte oder andere Begebenheit enthält, die in Musik gesetz, aufgeführt wird. Sie unterscheidet sich dadurch von der Oper, daß sie nicht mit Handlung, theatralischer Kleidung, auch nicht mit abwechselnden Dekorationen ausgeführt wird, und daß sie nicht so lang ist, als die Oper. Gewöhnlich sisen die Sänger in Italien in einem Halbkreise auf Stühlen auf dem Theater, und sowohl der Sine, als auch Mehrere, welche zu singen haben,

stehen auf, so lange sie singen, eben so, wie bei der Deklamation eines Gedichtes, bei Haltung einer Rede, der Vortragende aufsteht, und stehend das Gedicht deklamirt, oder die Rede hålt. — Man versteht auch darunter eine an einem heitern schönen Abende einer Geliebten, einer Freundin, einem Freunde zc. auf offener Straße vor dem Hause gebrachte Musik, die gewöhnlich im Gesange eines heiteren Liedchens in Begleitung einer Guitarre zc. besteht; eine Abendemussiehen Seinen Lateinischen Serenus, heiter, aufgeräumt, oder von dem Italienischen Serena, welches dasselbe bedeutet, her.

Diese, bei den Italienern so beliebte Musik hat auch in Deutschland zu Anfange dieses Jahrhunderts Beifall gefunden, ist aber, als ein Modeartikel, jest ziemlich wieder außer Cours gekommen; denn noch selten hort man dergleichen Abendmusiken. Man muß die Serenade wohl unterscheiden von den Abendmusiken, die hier gewöhnlich von den Militairmusikern, mit ihren Instrumenten an Polterabendenze. ausgeführt werden. Die Serenade ist eine sanste hinschmelzendende Musik mit Gesang, dieser mag nun mit einer Harfe, Guitarre, Papagenopseise, Flote, oder mit einem Leverkasten begleitet werden.

Serge, s. Sersche, Th. 136, S. 615 u. f.

Sergent, Serschant, ein Unterofficier. In manchen Heeren ist es gleichbedeutend mit Feldwebel, in andern aber, wie im Preussischen, heißen so die ältesten Unteroffsciere, welche auch höheren Sold haben, und deren sich bei jeder Rompagnie drei besinden. Sie tragen in Abswesenheit des Feldwebels und der Oberofficiere sür die Rompagnie Sorge, ordnen die Reihen und Glieder und lehren die Soldaten mit dem Gewehre umgehen oder solches zu allen Functionen im Dienste und im Kriege handhaben. Ueberhaupt erercieren sie die Gesmeinen, welches ihre vornehmste Beschäftigung ist,

und worin sie dem Korporal vorgesetzt sind, und dann besorgen sie die Kompagnie-Angelegenheiten. Des Abends holt er noch in manchen Heeren das Wort, empfängt es entweder von seinem Regiments-Adjutanten, oder von dem Majore selbst, und bringt es seinem Ober-Officier. Seine Anzahl Mannschaft zur täglichen Wache muß er alle Tage auf den bestimmten Plassliesen; auch bringt er den andern Unterofficieren des Hauptmanns Besehl. Sein Gewehr ist kurz, ein Kurzgewehr, mit einem Bayonnette. Shemals trugen sie ein Sponton oder eine Hellebarde auf der linken Schulter, da die Ober-Officiere das ihrige auf der rechten trugen.

Sergent-major, ehemals der ober ste Wachtmei ster in einer Festung, der auf des Kommandanten Befehl wartet, des Morgens und des Abends die Pforte in eigener Person auf= und zuschließe, die Wachen gleich ordentlich austheilt, das Wort und die Ordre alle Abend von dem Kommandanten holt, solches dem Wachtmeister giebt, welcher es wieder den andern hohen Officieren mittheilt. Er theilt auch die Posten der Wache auf Zetteln aus, thut die Ronde um die Festung, und visitirt die Schildwachen, ob sie in der rechten Ordnung stehen, und wachsam sind. Bei uns im Preussischen Heere, in dem Bayerischen, bei den Franzosen zc. ist es so viel als ein Feldwebel, s. auch den Art. Unterofficier, in U., oder der erste Unterofficier der Kompagnie, der Lieutenants = Rang hat, ein silbernes Port=e=epee und einen Officierdegen tragen kann zc.

Sertzette, eine Art schmaler Sarsche, die in Frankreich gewekt wird. Man giebt diesen Namen auch einen geköperten und tuchartig gewebten Droguet, der in verschiedenen Gegenden von Poitou versertiget wird. Serioskaja, beim Rauchhandler, ein Russisches Grau-

werk, s. Ih. 19, S. 795.

Seripous, die großen weiten Schuhe der Neger in Indien, die von roth vergoldetem Leder gemacht werden, die sie allein zum Ausgehen gebrauchen, und das Hinterleder niedertreten, zu Hause aber ausziehen, und auf ihren kostbaren Matten barsuß gehen.

Seron, ein bei den Megern übliches Gewicht, welches  $1\frac{1}{2}$  Piso enthält, der Piso zu  $1\frac{1}{3}$  Quintas, 2 Agistaques oder 4 Mediatablas; 8 Pisi wiegen 1334

Holl. Us.

Serotine, beim Buffon, eine Fledermaus.

Serpellière, Serpillière, eine grobe Leinwand, deren sich die Ballenbinder zur Einpackung der Ballen und Risten

ic. bedienen; s. Ih. 106, S. 142 u. f.

Serpent, beim Musiker, eine Baßpfeise, die man zu den Kornets à Bouquin in den großen Kirchen bei vielen singenden Personen zu gebrauchen pflegt. Sie ist schlangenweis gekrümmt, und hat sechs Löcher, worauf man in dem Tone sehr tiefhinab kommen kann, daher sie auch ehemals zur Kriegsmusik zu den Hautbois gebraucht, und an den Hals des Spielers gehangen ward. Man macht sie entweder von Metall oder von schwarzem Holze mit Leder überzogen. Sie ist an 6 Fuß lang, wenn sie gerade ausgestreckt werden sollte; s. auch Schlangenrohr.

Serpentaria, Schlangenkraut, s. Th. 145, S. 366. Serpentepapier, eine Art seidenes Papier, welches von ausserordentlicher Feinheit und Durchsichtigkeit ist; man gebraucht es, eine Zeichnung, ein Kupfer, welches man kopiren und stechen will, durchzuzeichnen

und abzupausen.

Serpentin, Serpentin stein, Talcum Serpentinus Wern., Ital. Serpentind; Fr. Serpentine, eine zu den Topfsteinen gehörige Steinart von grünlicher, mit schwarzen Punkten eingesprengter Farbe. Pott setzte

Dec. techn, Enc. Theil CLIII.

den Serpentinstein unter die Thonarten, weil er durchs Brennen hart wird; Marggrafaber, der bemerkte, daß der Serpentinstein in den beiden allgemeinen Eigenschaften aller Thonarten, daß sie sich nämlich an die Zunge hängen und im Wasser nach und ngch zerfallen, von dem Thone abweiche, schloß, daß der Serpentin eine andere Grunderde haben musse, und suchte diese durch folgende Untersuchung, die er mit einer schwarzgrünlichen Art des Serpentinsteins von Zöbliß anstellte, näher zu bestimmen. Er vermischte nämlich 8 Unzen des pulverisirten Steins mit eben so viel Schwefelsäure und 24 Ungen Wassers in einer gläsernen Retorte, und destillirte die Mischung bis zur Trockenheit. Der Ruckstand wurde mit Wasser aufgeweicht, filtrirt und ausgesüßt. Im Filtrum blieben 4 Unzen, 3 Drachmen eines grauweißen Pulvers, welches noch einmal mit Schwefelsaure, auf die vorige Art behandelt, sich um 4 Drachmen 40 Gran verminderte. Die filtrirte Lauge wurde auf ein Drittheil abgedampft, und dann etwas davon mit wenigem aufgelosetem Weinsteinsalze auf Alaun geprüft; es kam aber keiner zum Vorschein. Die übrige Lauge, die ziemlich grünlich aussah, wurde daher vollends bis zur Trockenheit abgedampft, da bann eine theils rothliche, theils weißliche Salzmasse abrig Diese wurde unter heftiger Erhißung mit kaltem Wasser übergosson, digerirt, aufgeloset und filtrirt. Die filtrirte Auflösung schmeckte ziemlich stiptisch, und nachdem sie bis zum Krystallisationspunkte abgedampft worden, schoß daraus, nach dem Erkalten, eine Menge weißes langspießiges Salz an, welches von der noch übrigen grünlichen Lauge abgesondert und getrocknet Die im Filtro gebliebene Erde war vollkommen eisenschuffig. Die grünliche, von der Kristallisation übrig gebliebene Flüssigkeit wurde bis zur Trockne abgedunstet, und dann sowohl dieser Rückstand, als das von der Kristallisation erhaltene Salz, jedes besonders,

in einem Tiegel eine gute Stunde calcinirt, um die überflussige Saure vollends wegzujagen. Beide blaheten sich gar nicht im Feuer, wie solches der Alaun zu thun pslegt; auch floß es nicht wie das Glaubersalz. Nach dem Erkalten wurde jedes für sich aus dem Tiegel ge stoßen. Das Salz war hier und da gelbröthlich, die eingekochte und calcinirte Flussigkeit war aber stark roth, wegen der zuviel dabei gewesenen und zugleich aus dem Serpentinstein durch die Schwefelsaure mit ausgezoge= nen Eisentheilchen. Beides wurde mit Wasser übergos= sen, und es erhiste sich wiederum sehr. Es wurde vollends aufgelöset, und die Solution filtrirt, da dann im Filtro des Lettern sich noch eine beträchtliche Menge Eisensafran befand. Die filtrirten Wasserklaren, sehr bitter schmeckenden beiden Solutionen wurden mit einander vermischt und bis zum Krystallisationspunkt abgedampft, wodurch bis auf den letzten Tropfen ein bitter= schmeckendes, langspießiges, schneeweißes und krystallinisches Salz erhalten worden, welches sich in allen Versuchen wie ein wahres Bittersalz, so wie das Epsomer, Seidlißer oder Seidschüßer Salz verhielt. — Er behandelte nun 8 Unzen des nämlichen Serpentinsteins auf eben die Art, wie oben beschrieben worden, mit Salpetersaure. Der in der Retorte verbliebene Ruckstand wurde mit Wasser ausgelaugt und filtrirt. Es blieben im Filtro 5 Drachmen 6 Gran unaufgelösete, gelb röthliche Erde zurück, und die Solution sah gelb aus. sie bis zum Krystallisationspunkte abgedampft worden, schossen Krystalle an, die aus dem Weißen ins Gelbgrunliche, jedoch schwach spielten, und von länglichter Figur, beinahe wie Salpeter, waren. Befeuchtete man Loschpapier mit der wässerigen Auflösung dieses Salzes, trocknete es dann wieder, und zündete es an, so brannte es mit einer schönen grünen Flamme. Aus allen Solutionen des Serpentinsteins, läßt sich die Erde durch Beinsteinsalz niederschlagen; nur muß man von diesem

nicht mehr zuseßen, als zur Sättigung ber Säure nothig ist, weil der Ueberfluß desselben einen Theil der Erde wieder aufzulosen schien. Die von der Schwefelsauren Auflösung des Serpentins übrig gebliebene Erde war nichts anders, als Rieselerde; denn zwei Theile dieser Erde mit einem Theile Weinstein einige Stunden dem Schmelzfeuer ausgesetzt, gaben ein schönes, klares, gut geflossenes Glas, das wegen der eingemischten Eisentheil.

chen etwas grunlich aussah. -

Man findet den Serpentin gewöhnlich berb, hochst selten eingesprengt; das Fossil bildet bald mehr, bald weniger zusammenhängende Gebirge; auch Lagen von größerer oder minderer Wichtigkeit. Inwendig, oder beim Bruche, ist es matt, oft geben ihm eingemengte Talk- und Asbesttheilchen einen Schimmer. Sein Bruch ist stets dicht, und zwar theils splittrig, theils uneben, von grobem, kleinem und feinem Korne; selten ist er groß und etwas flachmuschlicht, das sich zuweilen dem Ebenen nahert. Es ist gewöhnlich an den Kanten durchscheinend, zuweilen auch wohl undurchsichtig. Es ist weich, dem Halbharten nahekommend, milde, nicht sonderlich schwer zersprengbar, fühlt sich etwas fett an, und ist nicht sonderlich schwer. In dieser Steinart brechen gewöhnlich Fleck- und Streifenweise Steinmark, Speckstein, Asbest, Almnanth, Talk, Topfstein und Granaten. Alle diese Fossile, mit Ausnahme der Granaten, werden von den Serpentinsteindrechslern gemeiniglich für Serpentinstein gehalten und ausgegeben. Sein specifisches Gewicht ist nach Karsten 2,548, nach Kirwan 2,560 bis 2,574. Seine Farben sind verschiedene Schattirungen von Grun, Gelb, Roth, Grau, Braun, Blau; gewöhnlich machen ein oder zwei Farben den Grund aus, und eine oder mehrere bilden Flecken und Adern. Da man nun zwischen diesen Zeichnungen und den Flecken einer Schlangenhaut Aehnlichkeit zu finden glaubte, so hat man dieses Fossil Serpentinstein genannt. Die gewöhnlichste Farbe

ist ein blau- oder gelbliches Grün, und in diesem sinden sich verschiedene Flecken, als Schattirung vorzüglich ein dunkles Blau oder Grau, welches sich dem Schwarzen nähert. Rosenthal giebt die Farben des Serpentin= steins in dem von ihm fortgesetzten Jacobsonschen technologischen Wörterbuche, 7. Th., S. 340, wie folgt an. Am gewöhnlichsten findet man ihn dunkel-, schwärzlich =, lauch = und olivengrun, selten schwefelgelb, zuweilen Blut-, Karmin- und pfirsichblütroth, desgleichen bläulich- und grünlichgrau. Diese Farben kommen aber niemals in einem Stucke allein, sondern immer zwei, drei, auch mehrere zugleich vor, und gewöhnlich macht eine oder zwei derselben den Grund aus, und in diese sind wieder eine oder mehrere als Flecken, Streifen, Abern, Punkte zc. gleichsam hineingezeichnet. In solchen Zeich= nungen findet man, außer den bereits angezeigten, auch östers die schwarze, selten aber die scharlachrothe, karmoissimrothe und zeisiggrune Farbe. Dieses Fossil bricht häusig in Sachsen an verschiedenen Orten, z. B. in Limbach, Waldheim, Hohenstein, Waldenburg, vorzüglich aber bei dem Städtchen Zöbliß, nicht fern von Marienberg, wo in einer daselbst angelegten Fabrik aus diesen Steinen schone Sachen verfertiget, oder gedrehet werden. Ueberhaupt sind die meisten Einwohner des Städtchens Gerpentinsteindrechsler. Es giebt unter ihnen geschickte Meister von Geschmack, die schöne ausgelegte Arbeit versertigen. Der Handel mit dieser Waare wird weit und breit getrieben. Der Limbacher und Waldheimer Serpentinstein ist zum Theil schöner, als der Zöblißer, und nimmt eine glänzendere Politur an; seiner mehreren Harte wegen, ist er aber schwerer zu verarbeiten. Ein gewisser Justus Rabe entdeckte diesen Stein in dem Jahre 1546. Die Brüche dieses Steines liegen nicht zusammen, auch ist derselbe, wie schon oben angesührt worden, nicht von einerlei Farbe. Gemeiniglich ist er grün mit schwarzen Flecken, wie auch schon oben,

S. 353 erwähnt worden. Diese Art soll der eigentliche Ophites der Alten seyn; dann kommt der graue mit braunen Flecken und Granaten vor; dann gelblich und weiß, mit Flecken und Adern (Fephria), und dann weiß und braun. Der schönste und kostbarste ist derjenige mit zinnoberrothen Flecken. Im offenen Feuer wird er blaß und hernach braun. Man sindet dieses Fossil ferner im Königsgräßer Kreis in Böhmen, um Frankenstein in Schlesien, in Ungarn, und in vielen andern Gegenden. Vor dem Löthrohre erhärtet der Serpentin, schmilzt aber nicht; mittelst des Sauerstoffgas sließt er jedoch zu Kugeln von verschiedenen Farben. In 100 Theilen Serpentin fanden:

99,25 101 101,0.

Rose fand in dem Sächsischen Serpentin Chrom, als Bestandtheil; doch war die Menge davon nicht besdeutend, und schien nicht über ein Prozent zu betragen. Der Herr von Hum bold entdeckte am Fichtelberge einen Serpentinsels, von dem manche Stücke, selbst in kleis

nen Fragmenten, deutlich Polarität zeigen.

Der antike Serpentin oder Serpentinsstein, der von den Italienern Serpentino anticho und verde anticho genannt wird, ist nach Brückmann eine harte Jaspisart, dessen Grundsarbe, bald dunkelbald hellgrün ist, jedoch niemals schön und lebhast. Auf seinem Grunde gewahrt man hellgrüne, gelbliche und weißliche, größtentheils längliche, vierseitige und würslige Flecken, welche unordentlich durcheinander liegen, sich zum österen durchschneiden, und daher dann

und wann ordentliche Kreuze vorstellen. Die Flecke in dieser Steinart sind ebenfalls so hart, daß sie am Stahle Feuer geben Eronsteht halt ihn für selds spathartig. Dieser Stein wird für den Ophytes der Alten gehalten. Nach Einigen soll nach des Plinins Beschreibung, mit mehrerer Wahrscheinlichkeit der Ophytes der gemeine Serpentinstein senn; Andere wollen jedoch, daß der Ophytes der Alten gar nicht hierher gehöret, sondern nur eine grüne Wacke mit schwarzlichen Flecken und Adern sei. Der Serpentino anticho soll von Aegypten, Arabien und Griechenland

aus nach Rom gekommen seyn.

Man dreht aus dem Serpentinstein allerlei saubere Gefäße, als Becher, Krüger Flaschen, Thee und Kaffeezeug oder Geschirr, Schusseln, Leuchter, Schreib-zeuge, Farbenreiber und Reibsteine, Dosen, Morser, Basen, Papierpressen 2c. 2c. Veranlassung zu bieser Kunst gab im Jahre 1580 ein Bursche des damaligen Sächsischen Serpentin-Inspectors Christoph Iligen, Mamens Matthias Brandel, der verschiedene dieser Steine zusammensuchte, und allerhand Figuren daraus schnitt; worauf dann sein Herr den Anfang zu dieser Arbeit machte, und unter dessen Anweisung hat es Brandel sehr weit gebracht. Anfangs hat man nur grobe Arbeiten gemacht, und Trinkgeschirre mit der Pille gearbeitet. Im Jahre 1614 hat aber Michael Baßler das Drehen bes Serpentinsteins erfunden, worin es nachher Bartel Börnel allen Andern zuvorthat, und von da ab hat man dann diese Kunst immer mehr vervollkommuet. Aus dem Serpentino anticho verfertiget man Saulen und andere Zierrathen, auch Dosen; er nimmt aber keine vollkommen glänzende Politur an. — Die Waaren, welche zu Zöblig aus dem Serpentin= steine gedreht werden, sind aus folgendem Preis-Courante zu erseben.

| 15 Zoll, das Studt 5 Rühlr. — Gr.  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Große Reibschalen          | im Durc  | hme        | Ter: | <b>.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|------|----------|
| 14 13 3 16 12 2 18 11 1 20 10 1 16 9 1 6 8 - 16 7 9 6 6 - 6 5 - 4 4 9 Pulvermörser, fleine, à Duşend 1 - 6 9 ohne Ausguß 2 6 Ohne Ausguß 1 18 Bårmesteine, ein Stück - 4-6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 1 20 fleinere 4 - 20 fleinere 4 - 20 fleinere 4 - 20 fleinere 4 - 20 Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1 Pomadendosen, à Stück - 2-8 Gr. Schnupstabassdosen, à Duş. 1 12 Rauchtabassdosen, à Duş. 3 12 Schwammbüchsen, Bürsel, Jagdopseisen 2c, 2c, à Duşend - 10 Seisenfugeldosen, Pillendosen 2c, à Duşend - 4-6 Gr. Ber su che, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein | 15 Zoll, das Si            | that 5 N | thlr.      |      | Gr.      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                         |          | •          | 12   | *        |
| 11 1 16 10 1 16 9 1 6 9 1 6 8 1 6 8 1 6 7 9 6 - 6 5 - 4 4 4 2½  Pulvermörser, kleine, à Dugend 1 - 2½  Portions Morser, mit Ausguß 2 6 ohne Ausguß 1 18 Bårmesteine, ein Stück - 4-6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12 fleinere 4 - 3-12 G. zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20 Schreibzeuge ohne Sandsaß, 1 D.1  Pomadendosen, à Stück - 2-8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12 Rauchtabaksdosen, à Duß. 1 12 Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12 Rasserben, à Stück - 6-12 G. Aln Rleinigkeiten, als: Schwammbüchsen, Würsel, Jagd pseisen 2c, 2c, à Dußend - 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c. à Dußend - 4-6 Gr. Ber su che, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                    | 13                         | . 3      |            | 16   |          |
| 11 1 16 10 1 16 9 1 6 9 1 6 8 1 6 8 1 6 7 9 6 - 6 5 - 4 4 4 2½  Pulvermörser, kleine, à Dugend 1 - 2½  Portions Morser, mit Ausguß 2 6 ohne Ausguß 1 18 Bårmesteine, ein Stück - 4-6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12 fleinere 4 - 3-12 G. zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20 Schreibzeuge ohne Sandsaß, 1 D.1  Pomadendosen, à Stück - 2-8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12 Rauchtabaksdosen, à Duß. 1 12 Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12 Rasserben, à Stück - 6-12 G. Aln Rleinigkeiten, als: Schwammbüchsen, Würsel, Jagd pseisen 2c, 2c, à Dußend - 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c. à Dußend - 4-6 Gr. Ber su che, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                    | 12 .                       | . 2      |            | 18   |          |
| 10 1 6 9 1 6 8 - 16 7 9 6 6 - 6 5 - 4 4 4 2½  Pulvermörser, kleine, à Dugend 1 - 6 9 ohne Ausguß 2 6 ohne Ausguß 1 18  Bårmesteine, ein Stück - 4-6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12 fleinere 4 - 3-12 G. zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20 Schreibzeuge ohne Sandsaß, 1 D.1  Pomadendosen, à Stück - 2-8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12  Rassend Schwammbüchsen, Würsel, Jagd pfeisen 2c. 2c. à Dußend - 6-12 G. Dußend - 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c. à Dußend - 4-6 Gr.  B er su ch e, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                          | 11 .                       | . 1      |            | 20   |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                          | . 1      |            |      |          |
| 8 — 6 9 6 — 6 5 — 4 4 2½  Pulvermörser, kleine, à Duşend 1 — 6 9 ohne Ausguß 2 6 0hne Ausguß 2 6 0hne Ausguß 1 18  Wårmesteine, ein Stück — 4—6 Gr. Schreidzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12 fleinere 4 — 3—12 G. zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20 Schreidzeuge ohne Sandsaß, 1 D. 1  Pomadendosen, à Stück — 2—8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12  Raffeedosen, à Stück — 6—12 G. Un Rleinigkeiten, als: Schwammbüchsen, Würsel, Jagdopeisen 22, 22, à Dußend — 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen 22  B er su che, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                       |                            | . 1      | •          | _    |          |
| 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ,        |            |      |          |
| Pulvermörser, kleine, à Duşend 1  ganz kleine,  ganz kleine,  ohne Ausguß 2  ohne Ausguß 1  Bårmesteine, ein Ståck  chreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5  fleinere  viereckige, 1 Paar  viereckige, 1 Paar  zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1  Ochreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1  Pomadendosen, à Ståck  Schmupstabaksdosen, à Duß. 1  Rauchtabaksdosen, à Duß. 1  Raffeedosen, à Ståck  An Kleinigkeiten, als:  Chwammbåchsen, Würfel, Jagd  pfeisen zc. zc. à Dußend  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend  Ver su che, melche mit Serpentinstein  angeskellt worden, um ihn zu Liegeln zu  benußen. Der Såchsische Serpentinstein                                                                                                                                                                            | en <sup>re</sup>           | ,        |            |      |          |
| Pulvermörser, kleine, à Duşend 1  ganz kleine,  ganz kleine,  ohne Ausguß 2  ohne Ausguß 1  Wårmesteine, ein Ståck  betreidzeuge, ganz große, 1 Ds. 5  kleinere  viereckige, 1 Paar  viereckige, 1 Paar  viereckizeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1  Pomadendosen, à Ståck  Schreidzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1  Pomadendosen, à Ståck  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1  Rauchtabaksdosen, à Duß. 1  Rauchtabaksdosen, a Duß. 3  Raffeedosen, à Ståck  Ohn Rleinigkeiten, als:  Schwammbåchsen, Wårfel, Jagd  pfeisen zc. zc. à Dußend  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend  Ver su che, welche mit Serpentinstein  angeskellt worden, um ihn zu Tie geln zu  benußen. Der Såchsische Serpentinstein                                                                                                                |                            |          |            | _    |          |
| Pulvermörser, kleine, à Dugend 1  ganz kleine, — 16  Portions Mörser, mit Ausguß 2 6  ohne Ausguß 1 18  Wårmesteine, ein Stück — 4—6 Gr. Schreidzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12  kleinere 4 — 3—12 G.  zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20  Schreidzeuge ohne Sandfaß, 1 D.1 — 2—8 Gr.  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12  Raffeedosen, à Stück — 6—12 G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwammbüchsen, Würfel, Jagdopfeisen 2c. 2c. à Dußend — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c.  à Dußend — 4—6 Gr.  Ver such e, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                              |                            | 4        |            |      |          |
| Pulvermörser, kleine, à Duşend 1  ganz kleine, — 16  Portions Morser, mit Ausguß 2 6  ohne Ausguß 1 18  Wårmesteine, ein Ståck — 4—6 Gr. Schreidzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12  kleinere 4 — 3—12 G.  zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20  Schreidzeuge ohne Sandsaß, 1 D. 1 20  Schreidzeuge ohne Sandsaß, 1 D. 1 2—8 Gr.  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12  Raffeedosen, à Ståck — 6—12 G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwammbuchsen, Würfel, Jagdopsiesen 2. 2. à Dußend — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen 2. à Dußend — 4—6 Gr.  Ver su che, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                            | 4                          |          | •          |      | 1        |
| ganz kleine, — 16 Portions Morser, mit Ausguß 2 6 ohne Ausguß 1 18 Wärmesteine, ein Stück — 4—6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12 fleinere 4 — 3—12 G. zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20 Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1 — 20 Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1 — 2—8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12 Nauchtabaksdosen, à Duß. 1 12 Nauchtabaksdosen, à Duß. 3 12 Raffeedosen, à Stück — 6—12 G. Aln Kleinigkeiten, als: Schwamnbuchsen, Würfel, Jagdopseisen z. z., à Dußend — 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen z. à Dußend — 4—6 Gr. Ver such e, welche mit Serpentinskein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinskein                                                                                                                                        | Mulnormhulon Floing & Dus  | ans 4    | <b>4</b> . | 42   |          |
| Portions Morser, mit Ausguß 2  ohne Ausguß 1  Warmesteine, ein Stück — 4—6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5  fleinere 4 — 3—12 G.  sweimal zu schrauben, 1 Ds. 1  Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1  Pomadendosen, à Stück — 2—8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1  Nauchtabaksdosen, à Duß. 1  Nauchtabaksdosen, à Duß. 3  Raffeedosen, à Stück — 6—12 G.  An Kleinigkeiten, als: Schwammbüchsen, Würfel, Jagdopseisen zc. zc. à Dußend — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend — 4—6 Gr.  Ver su che, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                 |                            | EIIO: T  |            | 16   |          |
| ohne Ausguß 1  Wårmesteine, ein Stück . — 4—6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5  fleinere . 4 — 3—12 G.  zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20  Schreibzeuge ohne Sandsaß, 1 D. 1 — 20  Schreibzeuge ohne Sandsaß, 1 D. 1 — 2—8 Gr.  Schnupstabassdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabassdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabassdosen, à Duß. 3 12  Raffeedosen, à Stück — 6—12 G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwammbüchsen, Würfel, Jagdopsiesen zc. 2c. à Dußend — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend — 4—6 Gr.  Ver su che, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                             |                            | 6 9      | •          | -    | 9        |
| Wårmesteine, ein Stück . — 4—6 Gr. Schreibzeuge, ganz große, 1 Ds. 5 12  fleinere . 4 — 3—12 G.  gweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 20  Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1 — 20  Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D. 1 — 2—8 Gr.  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 1 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12  Raffeedosen, à Stück — 6—12 G.  An Rleinigkeiten, als:  Schwammbüchsen, Würfel, Jagdopseisenburgeldosen, Pillendosen 20  Seisenkugeldosen, Pillendosen 20  Ser such e, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                         |                            |          |            |      | <b>.</b> |
| fleinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | nb T     | 4          |      | C Ct.    |
| biereckige, 1 Paar — 3—12 G.  Jweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 — 20  Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D.1 — 2—8 Gr.  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 — 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 — 12  Raffeedosen, à Stuck — 6—12 G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwamnbuchsen, Würfel, Jagdopeisen zc. zc. à Dußend — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend — 4—6 Gr.  Ver such e, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Warmesteine, ein Stuck.    | -        | E          | 40   | -0 @r,   |
| viereckige, 1 Paar — 3—12G.  zweimal zu schrauben, 1 Ds. 1 — 20  Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1 D.1 — 2—8 Gr.  Pomadendosen, à Stück . — 2—8 Gr.  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 — 12  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 — 12  Raffeedosen, à Stück . — 6—12G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwammbüchsen, Würfel, Jagd.  pfeisen zc. zc. à Dußend . — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend . — 4—6 Gr.  Ver such e, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Areivseuge, ganz große, 13 | UB. 5    | \$         | 12   |          |
| Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1D.1  Pomadendosen, à Stück. — 2—8 Gr.  Schnupftabaksdosen, à Duß. 1  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3  Raffeedosen, à Stück. — 6—12 G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwammbüchsen, Würfel, Jagd.  pfeisen zc. zc. à Dußend. — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen zc.  à Dußend. — 4—6 Gr.  Bersuchen Seingeld mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | flemere.                   | . 4      | •          |      | 0        |
| Schreibzeuge ohne Sandfaß, 1D.1  Pomadendosen, à Stuck. — 2—8 Gr.  Schnupstabaksdosen, à Duß. 1  Rauchtabaksdosen, à Duß. 3  Raffeedosen, à Stuck. — 6—12G.  An Kleinigkeiten, als:  Schwammbuchsen, Würfel, Jagd.  pfeisen 2c, 2c, à Dußend. — 10  Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c.  à Dußend. — 4—6 Gr.  Ver such e, welche mit Serpentinskein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinskein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |            |      | -120.    |
| Pomadendosen, à Stuck. — 2—8 Gr. Schnupstabaksdosen, à Duß. 1 12 . Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12 . Raffeedosen, à Stuck — 6—12 C. An Rleinigkeiten, als: Schwammbuchsen, Würfel, Jagd. pfeisen zc. zc. à Dußend — 10 . Seisenkugeldosen, Pillendosen zc. à Dußend — 4—6 Gr. Ver such e, welche mit Serpentinskein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinskein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |          | •          | -20  | . #      |
| Schnupftabaksdosen, à Duß. 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 1D.1     |            | •    |          |
| Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12 Rassedosen, à Stuck 6—12G. An Rleinigkeiten, als: Schwammbuchsen, Würsel, Jagd. pfeisen 2c. 2c. à Dußend — 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c. à Dußend — 4—6 Gr. Ver such e, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | +        | 2          | 2—   | -8 Gr.   |
| Rauchtabaksdosen, à Duß. 3 12 Rassedosen, à Stuck 6—12G. An Rleinigkeiten, als: Schwammbuchsen, Würsel, Jagd. pfeisen 2c. 2c. à Dußend — 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen 2c. à Dußend — 4—6 Gr. Ver such e, welche mit Serpentinstein angeskellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schnupstabaksdosen, à Du   | §. 1     | <b>s</b> . | 12   | *        |
| An Kleinigkeiten, als: Schwammbüchsen, Würfel, Jagd- pfeisen zc. zc. à Dußend . — * 10 * Seisenkugeldosen, Pillendosen zc. à Dußend . — 4—6 Gr. Ver suche, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rauchtabaksdosen, à Duß.   |          | •          | 12   | <b>s</b> |
| An Kleinigkeiten, als: Schwammbüchsen, Würfel, Jagd- pfeisen zc. zc. à Dußend . — * 10 * Seisenkugeldosen, Pillendosen zc. à Dußend . — 4—6 Gr. Ver suche, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raffeedosen, à Stuck .     | •        | 4          | 6-   | -12 O.   |
| Schwammbüchsen, Würfel, Jagd, pfeisen zc. zc. à Dußend . — 10 Seisenkugeldosen, Pillendosen zc. à Dußend . — 4—6 Gr. Ver suche, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |          |            | •    |          |
| pfeisen zc, zc, à Dußend . — * 10 * Seisenkugeldosen, Pillendosen zc, à Dußend . — 4—6 Gr. 2 er such e, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | raab.    |            |      |          |
| Seisenkugeldosen, Pillendosen 1c.  à Dußend  Bersuche, welche mit Serpentinstein angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | •        | *          | 10   | 29       |
| à Dußend — 4—6 Gr.<br>Versuche, welche mit Serpentinstein<br>angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu<br>benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | en 2c.   |            | ب. ا | *        |
| Versuche, welche mit Serpentinstein<br>angestellt worden, um ihn zu Tiegeln zu<br>benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |          | p          | 4_   | 6 Gr.    |
| benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | mit S    | ern        |      | •        |
| benußen. Der Sächsische Serpentinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angestellt morden, um      | ihn zu   | 3 i        | eae  | ln 111   |
| Fall oing marking Danner as that all mit say English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |          |            |      |          |
| tou time meetiduculae ziermandiichair inii der Comanis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |          |            |      |          |

schen Kreide haben; aber auch, seiner Farbe wegen, da er mehr metallische Theile enthält, eine größere Meigung in den Fluß zu gerathen. Er schickt sich zur Verfertigung edler Kunstflusse von hellen Farben. Tiegel, die man aus ganz ausgehöhlten Serpentinstukken machte, hatten den Fehler, im Feuer leicht zu zer= springen, oder doch wenigstens Risse zu bekommen; ein Theil zerfloß endlich von selbst, besonders wenn man Materien beifügte, welche in Fluß gerathen. Zu den folgenden Versuchen wurde zerstoßener Serpentinstein und Thon genommen. Man nahm von beiden gleich viel, und man erhielt davon fest gebrannte Tiegel, die etwas zersprangen. Zwei Theile Thon, mit einem Theile Serpentinstein brennen sich fest und schlagen stark Feuer, zerbersten aber fast noch eher, als die vorhergehende Forme!; belegt man sie aber mit einem guten Ueberzuge von einem Theile frischen Thone, mit zwei Theilen groberen, gebrannten Thone, so wird die Masse besser, und sie sieht als Blenglas, grunlich, wie auch das Gemisch von Flußspath und Kreide, aus. Ein Theil Thon, mit zwei Theilen Serpentin zersprang mit Gewalt, aber mit dem letten Belege widersteht er ziemlich, und dient besonders zum Gemisch des Flußspaths und der Kreide. Kalzinirt man dagegen den Serpentinstein vorher, so giebt die Mischung von einem Theile schon mit zweien des Serpentinsteins, welcher kalzinirt war, eine Masse von beträchtlicher Festigkeit und von nüßlichem Gebrauche. Acht Theile Thon, mit einem bis zwei Theilen Sand, einem bis zwei von Serpentin, geben auch eine gute Mischung, auf welche Blenglas wenig Eindruck macht; man muß sie aber gegen die Nasse, die sie bekommen konnte, mit einem schicklichen Beschlage verwahren.

In der Artillerie ist der Serpentin ein altes Stuck, welches 24Pfd. Eisen schoß und 13 Fuß lang

war. Es wog 72 Centner, die gestärkte 81 Centner,

und die geschwächte 61 Centner.

Serpentine, nach Silberschlag, in seiner Hydrotechnik, diejenige Krümme eines Flusses, welche von demselben oftmals nach entgegengesester Richtung wiederholt wird, so daß sie die Figur des Buchstabens S nachahmt. Besteht diese Krümme nur aus einer Wendung, so heißt sie schlechtweg nur Krümmung oder Winkel.

Serpentinell, Schmirgel, Schlänglein, in der Artillerie, ein kleines Stück Geschüß, welches 14 Kaliber lang ist, und nur 19 Loth schießt. Man sindet auch ein Geschüß unter diesem Namen angeführt, welches 40 Kaliber lang ist, ½ Pfund Eisen schießt, 4½ Centner wiegt, und die Rugel im Kernschusse 160 und in der höchsten Sichtung 1870 Schritte treibt.

Serpentinmarmor, eine Benenung des Serpentin-

fteins.

Serpentino anticho vero, ein Porphirart mit schwarzem Grunde, und großen, weißen, länglichen, oder parallelepipedischen Flecken, von Gestalt der hellgrünen im Serpentino verdo anticho. Diese Flecke sind oft sehr groß, oft aber auch ziemlich klein, oft rund, und in dem lesten Fall auch dursichtig. Man sindet ihn in Toskans, am Grevesluß, in Sardinien, zwischen Verona und Brandsok, auch bei Augsburg, München, und in Tyrol, wo er oft ganze Verge ausmacht, in Geschieben. Serpentinsteinhandel, s. oben, unter Serpentinsteinhandel, s. oben, unter Serpentins.

Serpentinsteinwaaren, s. da selbst.

Serpentiren, nach Silberschlag, in seiner Hydrotechnik, das Krümmen der Flüsse und Kanale, weil dadurch in denselben sich gemeiniglich das Wasser nur schlangenkörmig fortschlängelt und bewegt.

Serpentnatter, Coluber molurus, eine Art-Mattern. Serpentofen, beim Feuerwerker, eine Art-Mattern. mer, die sich in der Luft entzünden und schlangenweise

herabfallen. Ihre Hulsen werden im Schwärmerstock gemacht und nicht geschlagen, sondern nur fest gestopft. Serpette, das Gartenmesser, Rebenmesser.

Serpillière, grobe Leinwand, s. Serpellière.

Serpula, s. unter Robre, Th. 126 S. 102 u. f.

Serra, eine Sage, s. Th. 130, S. 446 u. f. Dieses Instrument diente bei den Juden, Persern, Romern 1c., als ein Strafwerkzeug. Es wurden damit Menschen von einander gesägt, so soll Manasse, den Propheten Jesaias haben hinrichten lassen; so auch die Juden in Afrika die Griechen und Romer, denen sie die Köpfe der Länge nach zerschnitten. Romern ließ Sylla den Babius auf diese Weise hinrichten, und so that es auch Caligula. Im Kriege hieß Serra eine Art des Gefechts, indem eine Cohorte sich bald gegen den Feind bewegte oder an den Feind anruckte, bald sich wieder zurückzog. Die Römischen Soldaten nehmen auch Sägen auf ihren Kriegeszügen mit, um damit Holz in den Waldern zu ihrem Bedürfniß zu zerschneiden. Daß die alten Deutschen eine Sage auf ihr Geld haben prägen lassen, scheint wohl unrichtig zu senn; denn Nummi serrati war wohl etwas anders, als Geld, mit dem Bilde einer Sage, noch eher mochte es wohl einen Sägeartigen Rand bedeuten, nämlich Geld, welches einen solchen gefeilten Rand gehabt hat, wie man es noch jest hat.

Serrahn, mit diesem Mamen belegt man in den, gleich oberhalb Hamburg langs der Elbe liegenden, so ge=

nannten Vierlanden, eine Freischütte.

Serraria, Protea serraria, eine Proteenart, die, ihrer Unbedeutenheit wegen, im Art. Protea, Th. 117, S. 774 u. f., übergangen worden.

Serre, ein Gewicht, s. oben Ser.

Serre-gautière, im Schiffbaue, s. Segweeger.

Serron, bei den Negern, ein Gewicht, welches 508 Holl. As wiegt; es halt zwei Agiraques.

Serschant, s. oben Sergent.

Sersebirn, Elsebner, Crataegus torminalis, s. unter Weißborn, wohin Krünis von Hagedorn,

Th. 21, S. 150, verwiesen.

Sersukers, ein halbseidener Indianischer Zeug, der aus Seide und Baumwolle gemacht wird, seidene Streisen hat, und beinahe auf eben diese Art geweht wird, wie Nesseltuch. Die Stücken halten gemeiniglich 7, 9, 13 oder 16 Französische Ellen in der Länge, und 3, 3 oder 3 Ellen in der Breite. Allem Anscheine nach, ist dieser Zeug eben derselbe, den die Hollander aus dem Königreiche Bengalen, unter dem

Mamen Sirsaka, bekommen.

Sertularia, Fr. Sertulaires, Blasenkorallinen, s. unter Roralle, Eh. 44, S. 416 u. f. Mach Chvier haben die Blasenkorallinen einen hornartigen, aus einer oder zwei Reihen von verschieden gestalteten Blattchen zusammengesetzten Stiel, welcher bald einfach, bald astig ist, die Aleste stehen auf verschiedene Art, wie die Blatter der zusammengesetzten Blatter der Pflanzen. Die thierische empfindende Substanz geht durch den Stamm und die Aeste, wie das Mark einer Pflanze, und aus jeder Blase oder Zelle geht ein Thier, oder vielmehr ein Glied des ganzen Thieres hervor, welches die Gestalt eines Armpolypen hat. Die Fortpflanzung geschieht durch Eper, welche trau-benförmig in Zellen erscheinen, die größer, anders gestellt, und von verschiedener Gestalt sind, als die übrigen. Diese Blasenkorallinen haben das Ansehen von kleinen, sehr zarten Pflanzen.

Sertum, ein Kranz, man benannte aber auch damit jede andere Art Blumengewinde, also auch dasjenige, welches man jest Feston nennt; dergleichen Gewinde man zur Ausschmückung der Gebäude, Zimmer

den Olympischen und andern Spielen, war Sertum ein Kranz, welchen man dem Sieger aufsetze; auch den Triumphirenden, oder den Feldherren, denen ein Triumph zu halten, von dem Römischen Volke zugesstanden wurde, schmückte man mit einem solchen Kranze. Auch soll sertum eine goldene Krone besteuten.

Serval, Felis Serval, der Name eines Malabarischen Thieres aus dem Kaßen-Geschlechte. Was die Geschlechtektennzeichen z. anbetrifft, so wird solches unter Tiger, in Tvorkommen, weil es mit der Tigerkaße am Vorgebirge der guten Hoffnung einerlei Thier senn soll.

Servante, Magd, Dienerin. Auch ein Behältniß zur Ausbewahrung der Tassen, Gläser zc. erhält diesen

Mamen.

Servants d'armes, s. Waffenknecht, unter W. Service, Französisch, 1. der Dienst, Kriegs= dienst; Service divin, der Gottesdienst. 2. Das Geschirr, welches sowohl zum Essen, als Trin= ken bei einer Tafel nothig ist. Man findet es aus oder von allerlei Materien, als von Gold, Silber, Zinn, Porzellan, Fayance oder Halbporzellan zc., daher sagt man ein Goldservice, Silberservice, Por= zellanservice 2c. Nach seinem Gebrauche heißt es Tafelservice, Kaffeeservice, Theeservice w. w. Ein Tafelservice besteht aus Terrinen, Schusseln, flachen und tiefen Tellern, Saucièren 20.; ein Kaffeeservice, aus Kaffeekannen, Milchkan= nen und Topfe, Tassen 20.; ein Theeservice, aus Theekannen, Topfen, Tassen ic. Gold = und Sil= berservice findet man nur größtentheils bei ben regierenden Fürsten und in den Pallasten der Großen; Porzellan = und Fanancegeschirre oder vielmehr Service, Erstere mit und ohne Maleren, in den Häusern

der Reichen und Bemittelten. Zinnservice, sind, als nicht mehr modern, jest größtentheils außer Gebrauch gekommen. Man sindet dergleichen Service noch in alten Handels= und Gewerksstädten bei reichen Handwerkern; in großen Städten bei den Speise- wirthen des dritten Ranges, wo es nicht sehr ordentslich herzugehen pflegt, und viel irdenes 2c. Geschirr

zerschlagen wird.

a) Im Militairwesen ist Service ober Servis alles dasjenige, was der Soldat in seinem Quartiere vom Wirthe zu sordern hatte, nämlich nach alten Deutschen Schriften, Dach und Fach, Holz und Licht, Salz und Sauer. Jest versteht man unter Servis theils die Steuer, welche von den Städte-Bewohnern gegeben wird, um Einquartierungsfrei zu senn; theils auch die Geldsumme, welche jeder Officier und Soldat überhaupt erhält, um sich dasür seine Wohnung selbst zu besorgen. Der Bürger hat bei dieser Einrichtung gewonnen, der Soldat ist aber vieler Bequemlichkeiten dadurch beraubt worden; s. auch Servis- und Einquartie- rungswesen.

Im Ballspiele heißt Service geben, Serviren, den Ball zuerst schlagen, und Service ziehen, loosen, wer serviren soll, welches mit einer in die Höhe geworfenen Naquette geschieht. Service zurückgeben, heißt, den servirten Ball zurück

werfen; s. auch Gerviren.

Serviette, Tellertuch, Fr. Serviette, Leinwandstücher, die man bei Tische auf jeden Teller legt, um bei dem Essen die Kleider damit zu bedecken, und sie auch zum Abwischen der Teller, wenn Staub darauf gefallen, der Finger und des Mundes beim Essen zu gebrauchen. Sie werden nach Art des leinenen Damastes oder des Zwilligs gewebt, und sind mit dem Tasel- oder Tischtuche von einerlei Muster. Zwölf Servietten und ein großes und ein kleines Tischtuch machen ein sogenanntes Gedeck

oder Tafelservice aus. Die Kaffeeservietten, welche beim Kaffeetrinken auf den Kaffeetisch gedeckt werden, werden auch von verschiedenen Mustern, ja sogar von Seide gemacht. Sie werden besonders schon in China, auch bei uns in der Oberlausiß gemacht; sie sind von verschiedenen, gemeiniglich nur von zwei Farben, roth und weiß, blau und weiß zc. zc. In der Wundarzneikunst ist die Serviette

mit dem Scapulier eine Binde zu allerlei Zufällen der Brust und des Ruckens, als z. B. in Brustwun= den, Brustgeschwüren oder Brustfisteln, Paracentesis der Brust, in Brüchen der Rippen des Brustbeins, des Ruckgrats, in Verrenkung der Rippen zc. allen diesen Fallen, wird die Serviette mit dem Scapulier, als Bandage gebraucht. Man hat hier zweierlei nothig. Erstlich ein Tuch, wie eine Handquele, oder Handtuch, das bei Erwachsenen 1½ Ellen lang senn soll, damit man den ganzen Leib damit umwickeln kann, und welches so breit ist, daß, wenn es vierbis sechsmal zusammengelegt wird, es dennoch zwei gute Hande breit sei. Dieses, nachdem man die Wunde, das Geschwur, die Luration oder Fraktur auf die ge= borige Weise versehen, wickelt man fest um die Brust, damit die angebrachten oder angewendeten Mittel und Compressen nicht abfallen; und wenn die Binde gut' umwickelt worden, befestiget man das lette Ende ent= weder mit Stecknadeln, oder wenn es fester halten foll, nahet man es mit einem Faden zusammen. Damit aber solches nicht herabsinken moge, applicirt man zweitens ein Scapulier, welches ein Stuck Leinwand von 3 Ellen lang, und vier bis sechs Finger breit senn foll. Dieses soll in der Mitte, der Lange nach, ein Loch haben, welches so groß ist, daß der Kopf des Patienten durchgeben kann; welches man hierauf dem Patienten so applicirt, daß der Kopf desselben durch dieses Loch gesteckt werde, und ein Ende vorne über

## 368 Servietten brechen. Serviren.

die Brust, das andere hinten über den Rücken herunter Hierauf macht man diese Enden entweder mit Stecknadeln oder mit einem Faden fest.

Serviette, (Kaffee=), s. oben, und unter Kaffee, Th. 32, S. 192.

- (Teller=), Tellertuch, f. oben, und unter Tel=

lertuch.

Servietten brechen oder frisiren, Fr. Friser une serviette, ist eine Kunst, welche die Tafeldecker ausüben, indem sie die Servietten auf eine kunstliche Art zusammenlegen, in zierliche Falten legen, so daß sie auf dem Teller, nachdem die Tafel servirt worden,

irgend eine beliebige Figur bilden.

Serviettenpresse, eine mittelmäßige Presse, mit einer glatten Unterlage und eben einem sotchen Oberstücke, welches sich in den beiden Säulen der Presse vermittelst der Schraubenspindel auf und nieder bewegen läßt, worin man die gebrauchten Tafeltücher und Ser= vietten zum ferneren Gebrauch einpreßt und aufhebt. Serviren, beim Ballspiel. Wenn die Spieler im Ballhause versammelt sind, fångt man mit Verlesung des Servirens an, welches geschieht, indem man eine Raquette so wirft, daß sie, wenn sie aus der Luft zurückfällt, auf der Erde von ungefähr auf eine von

beiden Seiten auffällt. Die Seite, wo man den Bindfaden gewahrt, und welche platt ist, das ist, welche keine Knoten hat, heißt dann droit, die andere Seite, wo man die Knoten sieht, heißt noeud. Spieler, der die Raquette fallen sieht, sagt droit oder Wenn sie nun beim Fallen auf die Erde, auf der Seite, wo die Knoten sind, zu liegen kommt, und er z. B. droit gewählt hat, so gewinnt der, welcher die Raquette geworfen, das Serviren; das ist, er muß dem andern den Ball serviren, und so umgekehrt. Hierauf tritt der Marqueur eben so wohl, als die Spieler, an seinen Ort; derjenige der serviren soll,

tritt unten, und der sich serviren läßt, oben ins Ballhaus. Wenn auf jeder Seite oder jeder Parthei zwei sind, so sagt man von den Spielern, die serviren und sich serviren lassen, sie sind Primi, die zwei Andern aber heißen Secundi. Derjenige, welcher serviren soll, nimmt mit der linken Hand aus dem Korbe einen Ball, wirft ihn in die Luft, und fångt ihn mit der Raquette; er muß ihm aber eine solche Richtung geben, daß er, wenn er über den Strick geflogen ist, auf das Dach der Gallerie rollt oder wenigstens darauf schlägt, ehe er ins Ballhaus zurück-Die Gesebes Servirens befehlen, den fällt. Schlag so zu mäßigen, daß der Ball auf den viereckigen Plat fällt, der auf der einen Seite durch den Strich der letten Deffnung, und auf der andern durch den Strich, die von dem Dache der Deffnung, la grille genannt, an dem Ballhäuse die Länge hingeht, und den man den Passestrich nennt, eingeschlossen wird. Jede andere Richtung des Wurfs, macht das Serviren ungultig; z. B. wenn er diesseits des Strickes bleibt, und das Dach oben im Ballhause nicht berührt, oder nicht hineinfällt, das heißt, wenn der Ball diesseits des viereckigen Plases herunter fällt. Das Serviren ist ferner ungültig, wenn der Ball der mit Gewalt geschlagen wird, immer vom Dache der Gallerie auf das Dach de la grille herabrollt, welches man auf beiden Dachern serviren heißt; und wenn er in das Ballhaus, jenseits des Passestriches fällt. Man darf diese servirten Balle nicht auffangen, und der Marqueur sagt: Faute, ila faute. Man verliert funfzehn, wenn man zweimal hintereinander fehlt. Wenn aber der Ball jenseits des Passestriches fliegt, verliert man nichts, wenn es auch noch so vielmal hintereinander geschehe. Das Serviren ist nur ungültig, und der Marqueur sagt: passe: wenn er aber nur etwas diesseits fällt, so ruft der Marqueur: bonne, bonne! und man muß spielen. Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

Weil nun aber jede Parthei den Ball wechselsweise auffängt, und der andern zuwirft, welches eigentlich den Ball spielen heißt, so ist auch jede gewissen Ge-fahren ausgesetzt, denen sie nicht anders entgehen kann, als wenn sie solche vorhersieht, und durch ihre Geschick. lichkeit und Geschwindigkeit vermeidet. Die Spieler, oben im Ballhause, haben den Ball von zwei Deffnungen abzuhalten, nämlich von der letten, und von der Deffnung la grille; denn wenn sie den Ball, der entweder im Fluge oder im Aufsprunge auf sie zugeht, dahin fliegen lassen, so verlieren sie jedesmal funszehn. Hingegen diejenigen, die unten im Ballhause stehen, haben eine doppelte Gefahr, das kleine Loch und das Brett im Quarré, und die Dedans in den à Dedans unter eben der Bedingung zu vermeiden. Was aber die hervorragende Mauer, Tambour, anbelangt, so dient solche nur dem Spieler in Verlegenheit zu segen, wenn er aus dem Orte ihres Glacis, auf welchen der Ball fällt, sehließen soll, wohin der Ball in das Ballhaus zurück fallen wird; daher thut er besser, wenn er sie vermeiden kann. Man verliert, auf welcher Seite man auch ist, sunfzehn, wenn der Ball nicht über den Strick geht, und im Mege hangen bleibt, welches mettre dessous heißt; auchwenn er die obern Balken berührt, und wenn er die obern Nege, und auf das Rabat fällt. Der Marqueur benennt bei jedem Wurfe den Gewinn und Verlust; er sagt namlich: 15, 30, 45, quinze à un ic.; er nennt auch den Ort der Schassen, wenn man eine macht, oder zieht und zeigt ihn durch diese Worte an: eine chasse bei der vierten Reihe von Quaderstücken, bei der sechsten Reihe 2c.; er zeigt auch, was sie für Folgen haben; 3. B. man verliert sie auf dem letten Quaderstucke der vierten Reihe; auf dem ersten muß man oben im Ballhause noch einmal schlagen. Wenn der Marqueur gewahr wird, daß der Ball, da er aufgefangen

wurde, so nahe an dem andern Aufsprunge war, daß man zweiseln könnte, ob er vor oder nach demselben aufgefangen worden, so schreit er geschwind bonne! damit man nicht glaubt, daß der Ball eine Schasse gemacht, oder zu spät aufgefangen worden, und ver-

gißt, ihn zurückzuwerfen.

Servis: und Linquartierungswesen. Das Recht der Regierungen, die Unterthanen zu nothigen, daß sie Soldaten in ihre Häuser aufnehmen und ihnen Wohnung gestatten mussen, hat mit den stehenden Heeren seinen Ursprung genommen. Wenn feind. liche Armeen in ein Land kommen, darf dieses Recht nicht erst in Erwägung gezogen werden; denn Jedermann muß sich dann die Einquartierung gefallen lassen, weil hier die Gesetze schweigen, nach dem Sprichworte: inter arma, silent leges; also auch der Miether und alle sonst Eximirte oder Einquartierungsfreie zur Aufnahme der Soldaten verpflichtet Mur in Friedenszeiten, in den Zeiten der Ruhe, hat das Einquartierungsrecht, wie es mit den Unterthanen eingegangen worden, seine Kraft. Die Einquartierung haftet eigentlich auf den Grundstücken, und nicht auf der Person, daher ist sie auch als eine Realbeschwerde anzusehen, und muß von dem Verpachter oder Vermiether eines Hauses in jedem Fall, nur wie oben angeführt worden, dann nicht getragen werden, wenn feindliche Einquartierung bei Kriegszeiten vorfällt, weil dieses als ein außerordentlicher Fall angesehen werden muß; auch kann der Pachter und Miether zur Erlegung der Einquartierungskosten angehalten werden, die er jedoch von dem Verpachter oder Vermiether wieder zurück fordert. Uebrigens muß die Einquartierung nach den Kräften eines Jeden eingerichtet werden, damit nicht der Eine zu viel, der Andere zu wenig zu tragen habe. Hierbei bleibt das

Einkommen, die Einnahme bes Bequartierten oder Besteuernden, nach seiner Beschäftigung, seinem Gewerbe, wohl die sicherste Morm, um in einer richtigen Vertheilung dieser Last nicht zu fehlen. In mehreren Staaten ist eingeführt, daß die Accise Inspectoren, nebst den Stadtrathen die jährlichen Einquartierungstabellen zu entwerfen und an die Accise-Kommissarien einzusenden haben, welche hieraus eine Haupttabelle von jedem Districte anfertigen mussen, in andern bestehen zu diesem Zwecke besondere Kommissionen oder Deputationen, wie z. B. im Preußischen, unter dem Namen: Servis- und Einquartierungs-Kommission oder Depu-tation, die einen Zweig des Magistrats ausmachen, und diese Stadtangelegenheit beforgen. In manchen Landern wird die Einquartierung als eine personliche Last der Unterthanen betrachtet, und in so fern kann sie auch denen, die zur Miethe wohnen, aufgebürdet werden.

Was die Quartiere der Soldaten anbetrifft, so werden solche nach Beschaffenheit der Umstände 1) in Standquartiere, wo der Soldat ordentlich einquartiert ist und Garnison halt; 2) Winterquartiere, wo er aus dem Felde hinverlegtwird; 3) Marschquartiere, wo er während des Marsches einkehrt; 4) Nachtquartiere, wo er die Nacht über bleibt; 5) Rast. quartiere, wo er Rasttag halt und ausruht; 6) Cantonirungsquartiere, wo er außer dem Campiren auf einige Zeit beisammen steht, wenn der Feind noch nicht aus dem Felde ist, oder man ihm sonst nicht trauen darf; 7) Postierungsquartiere, wenn zu besorgen ist, daß der Feind auch zur Winterszeit einen Einfall magen durfte; und 8) Musterungsquar tiere, wozu die Einquartierungen bei den Revuen, zu denen die Eruppen aus entfernteren Gegenden zur Uebung zusammen gezogen werden, gehoren, eingetheilt. Was die Ein-quartierungen zu Kriegeszeiten anbetrifft, so ist davon schon unter Kriegs. Schaden und Lasten,

Th. 51, S. 782 u. f. und S. 805 u. f., und unter Kriegs-Wirthschafts- und Haushaltungs-kunst, Ih. 53, S. 18 u. f. und 83 u. f. das Mothige gesagt worden. Hier nur noch das= jenige, was sich auf die bestimmte Bequartierung, also Standquartier; überhaupt Bequartierung des Unterthanen in Friedenszeiten bezieht. Wie schon oben er= wähnt, werden in Friedenszeiten in den Städten, wo keine Kasernen oder solche nicht hinreichend vorhanden sind, um die Garnison einer Stadt ganz aufzunehmen, die Soldaten bei den Bürgern einquartiert, und solche sind verpflichtet, ihnen eine Stube oder Kammer einzu-räumen, je nachdem der Soldat, bei demjenigen, wo er einquartiert worden, im Winter ein geheißtes Gemach zum Aufenthalt und zum Pußen seiner Sachen mit benußen kann, ist dieses aber nicht der Fall, so muß ihm von dem Eigenthumer des Hauses irgend ein bewohnbares Gemach in demselben, mit einem Ofen eingeräumt werden. Gewöhnlich treffen die Hauseigner, die kleinere Quartiere in ihren Häusern haben, die von weniger be= mittelten Familien bewohnt werden, die Abkunft mit denselben, daß sie weniger Miethszins zahlen, und dafür die Einquartierung mit einnehmen mussen, wenn sich nämsich der Raum dazu nicht zu beengt findet, um solche aufzunehmen; denn wo dieses der Fall ist, da wird nicht nur der Soldat selbst darauf antragen, ein anderes Local zu erhalten, sondern auch der Hauseigener wird es demselben nicht zumuthen wollen, daß er in einer schon nothdurftig zusammengedrängten und eingeengten Familie, wenn Lestere sich gleich dazu entschlösse, die Ginquartierung aufzunehmen, um eine Erleichterung des Miethszins zu erhalten, seinen Aufenthalt nehme. — Das Recht der Einquartierung erstreckt sich ferner auf zweierlei Gattungen; namlich: der Bequartierte oder Belegte giebt entweder nur Dach und Fach, oder ein warmes Zimmer und Bette, und muß dem Goldaten erlauben, bei seinem,

als des Belegten Feuer mit zu kochen, oder der Anartier. mann muß dem Soldaten auch Hausmannskost geben, oder ihn mit sich essen lassen, in welchem Falle der Soldat zufrieden seyn muß, mit dem, was der Bequartierte selbst mit seiner Familie genießt. Auch Getranke hat der Soldat hin und wieder zu fordern, an einigen Orten auch nicht, und bald bekommt der Belegte für das Alles einen Ersaß, bald auch nicht. Wie es vor Alters damit war, s. oben, unter Service 3). Wo Kasernen zur Aufnahme der Garnison erbauet worden, da sind gewöhnlich alle Einwohner des Ortes von der Matural-Einquar. tierung, den Einquartierungslasten befreit. Diese Befreiung pflegt aber auf irgend eine Art von dem Landes. herrn erkauft worden zu senn; denn daß diese Einrichtung auf einem gegenseitigen Vertrage zwischen dem Landes. herren und den Unterthanen beruhet, versteht sich von selbst. — Einquartierungsfrei sind nach den besonderen Rechten und Verfassungen der Staaten: 1) Alle Geist. liche und Kirchengüter; in Sachsen werden dazu auch die Häuser der Professoren gerechnet. 2) Die Ritterguter auf dem Lande, und die schriftsäßigen Häuser in ben Städten, so wie diejenigen, worin der Burgermeister, Syndicus, Stadtrichter oder Stadtschreiber wohnt, oder in welcher sich eine Einnahme oder Kasse befindet. In den großen Städten alle Königliche und städtische Bemeinheits = Gebäude, worin Behörden, Kassen, Kunstschäße zc. zc. sich befinden; alle übrigen haben, sowohl in den Städten, als auf dem Lande die Einquartierung ent weder in natura zu fragen, oder mit Geld zu vergüten. Dann sind auch in großen Städten noch gewisse Häuser, wie ehemals im Preußischen, für Freihäuser erklart. Ferner sind 3) frei in manchen Landern die Edelleute, Professoren, Advokaten, Postmeister, Bauernzc. 4) Sammt-liche Manufaktur=, Fabrik- und solche Häuser, worin sich Comptoirs von Kausseuten befinden, sind, wenn es deren Besißer verlangen, ebenfalls von der Natural. Einquar.

tirung befreit. 5) Dann diejenigen Landbesißer, welche einen totalen Wetterschlag an Sommer- und Winterfrüchten erlitten, sind in Sachsen mit der Einquartierung auf zwei, Brandbeschädigte auf drei Jahre zu verschonen. Ferner sind 6) Posthäuser, ingleichen Accise und andere Einnehmer, und die Gasthofe mit Natural - Einquartierung zu verschonen, wobei in Rücksicht der Ersteren, ob solche in eigenen oder gemietheten Häusern wohnen, und die Kasse bei sich haben, kein Unterschied zu machen; allein einen Beitrag an Geld sind sie zu leisten verbunden. Dorf-Einnehmer sind aber davon auf keine Weise befreit. Ein Jeder, der sich auf die Befreiung der Einquartierung beruft, nicht aber zu den eximirten Personen gehört, muß solches nachweisen, in wie fern er davon befreit zu senn glaubt, und kann er dieses nicht, so verfällt er in die dieserhalb festgesetzte Strafe, weil sich Miemand, der dem Staate diesen Dienst zu leisten verbunden ist, sich desselben entziehen kann.

Wenn bei großen Musterungen und zu den Fruhjahrsund Herbstübungen der Truppen, außer der Garnison noch andere fern liegende Regimenter aus ihren Garnisonen zu dem Haupt-llebungsplaße commandirt werden, so mussen die Hauseigner der Mannschaft gleichfalls Quartier geben, auch in einigen Staaten, wie z. B. im Preußischen, am ersten Tage ihrer Ankunft und Einquartirung das Essen, welches dem Bequartierten aber vergutet wird. Das Verfahren bei der Einquartierung fremder, nicht zur Garnison gehörender Regimenter ist folgendes: Sobald ein Regiment oder ein Theil-desselben in einer Stadt oder einem Orte einquartiert werden soll, so trifft der Regiments = Quartiermeister, wo nämlich ein solcher noch bei den Regimentern gebraucht wird, sonst der Officier, dem dieses Geschäft obliegt, mit den Fouriers der Kompagnie einen Tag oder wenigstens etliche Stunden vor dem Einmarsche des Korps daselbst ein, meldet sich auf dem dazu bestimmenden Bureau oder bei

ber dazu ernannten Kommission, Obrigkeit zc., und legt die von den Kommissarien unterzeichnete Quartiers = Assignation, nebst der Specification der Staabs- und übrigen Officiere und des ganzen Regiments derselben vor. Hierauf nimmt der Quartiermeister oder der dazu Beorderte die vornehmsten und bequemsten nicht von dieser Belastung eximirten Häuser vornämlich für die Stabs-Officiere auf Vorschlag der Obrigkeit in Augenschein, und man verfertiget mit Zuziehung der Obrigkeit Billetts für die Obersten, Majors, Hauptleute, Subaltern- und Unterofficiere, und für die Gemeine. Diese werden den Fouriers ausgetheilt, welche sie den Officieren und Gemeinen bei ihrer Ankunft zustellen, damit ein Jeder sich sein Quartier aufsuche, und es beziehe. Mussen die Gemeine an dem Orte ihre ordentliche Wache verrichten, so werden drei Mann auf ein zweischläfriges Bett gerechnet, weil der dritte jederzeit auf der Wache ist. Wie schon oben angeführt worden, ist in Preußen die Einrichtung getroffen worden, daß jeder Einquartierte, am ersten Tage der Einquartierung von seinem Wirthe die Beköstigung erhält, in andern Ländern finden sich andere Einrichtungen. Gewöhnlich wird verordnet, was und wie viel außer Dach und Fach und Lagerstatt verabfolgt werden muß, und es versteht sich, daß sich Jedermann mit dem begnügen muß, was vorgeschrieben wor-Daß es auch hier manchmal nicht ganz so zu geht, als es hatte zugehen sollen, ist leicht zu erachten; denn auch hier ist Unterschleife möglich, wie bei allen Dingen in der Welt. Es geschieht nämlich zuweilen, daß die Quartiermeister gegen ein Stuck Geld assignirte Quartiere entweder ganzlich verschonen, oder mit wenigerer Mannschaft belegen, und die übrigen an Orte verlegen, die sie nicht hatten berühren sollen, oder wenn die Viertel der Stadt angewiesen worden, in andere Häuser öfter doppelt, die diese Zahl nicht erhalten. Gewöhnlich lassen sich die Quartiermeister mehr Einquartierungs-

#### Gervis- und Einquartierungswesen. 377-

Billetts oder Zettels ausfertigen, als das Truppen - Korps, welches einrückt, an Zahl stark ist. Hier konnen sie nun um so sicherer ihr Wesen treiben, indem sie von einem stark Bequartierten Geld nehmen, oder vielmehr dieser sich die ihm zugeschriebene Einquartierung durch Geld abwendet, die dann ein Anderer statt seiner bekommt. Der Nachtheil für die Bequartierten besteht darin, daß sie statt einen, zwei, drei zc. Mann, oft die doppelte Zahl erhalten, also eine ungleiche oder unregelmäßige Bequartierung Statt findet, die sich zwar nicht über das Ganze verbreitet, doch aber drückend genug für denjenigen wird, den sie trifft. Es mussen daher sowohl die Officiere darauf Acht haben, daß solches nicht geschieht, als auch jede Stadt, Dorf ic. befugt ist, allen Verfügungen sich, so weit es namlich die Klugheit zuläßt, zu widerseßen, die nicht mit den von den Kommissarien gemachten und verglichenen

Repartitionen übereinstimmen.

Auch dem Bauernstande liegt die Pflicht ob, die Landestruppen bei Durchmärschen aufzunehmen; davon war aber der Gutsherr auf seinem adlichen Hofe und Rittera sisse befreit; indessen nehmen sie doch die Officiere, beson= ders den Kommandeur der Truppen bei sich auf; Schuldigkeit war es aber nicht, sondern bloß guter Wille. Diese Einquartierungen bei Durchmärschen, wenn sie nur eine oder eine paar Mächte dauern, führen zwar bei den Bauern allerlei Unbequemlichkeiten mit sich; allein der Verlust, den er dadurch erleidet, ist nicht so bedeutend, daß er einen großen Schaden an seiner Wirthschaft ver= spuren sollte. Nach den allgemeinen Verordnungen muß der gemeine Soldat Alles, was er von dem Bauer an Lebensmitteln empfängt und genießt, baar bezahlen, und wenn er auch seinem Einquartierten eine freie Mahlzeit vorsest, so kann ihn dieses niemals ruiniren oder zu Grunde richten. Für alle gelieferte Fourage und auch das Lagerstroh, worauf die einquartierte Manuschaft

geschlafen hat, bekommt er in den Königlich Preußischen

Ländern aus den Staatskassen baar bezahlt.

Die Billettirung und Subrepartition in den Standsquartieren bleibt bei jeder Obrigkeit des Ortes, dahingegen kertigen die Kreiskommissarien die Billetts für die Kavalslerie zu den einzelnen Standquartieren aus, und dürsen sich die Officiere darein nicht mischen; wie denn auch die Villetts nur auf die wirklich gegenwärtige Mannschaft und Pferde auszugeben sind. — Bei der gegen Einquartierung ergrissenen Appellationen kann das geheime Kriegsraths-Collegium, ohne Concurrenz der Landesregierung für sich rejiciren, in denjenigen Fällen aber, wo wegen Prägravation und anderer Irrungen der Privatpersonen unter einander wegen der Einquartierung die Appellation eingewendet worden, muß an die Landes-

Regierung Bericht erstattet werden.

Was nun das Einquartierungswesen in Rud sicht auf das Militair selbst betrifft; so muß vorzüglich dabei auf die Erhaltung der Gesundheit der Goldaten gesehen werden. Da die Truppen in der Regel in die Städte in Friedenszeiten verlegt werden, so sind das selbst in gut eingerichteten Staaten, wo das Militär als ein nothwendiges Mittel zur Erhaltung der Ordnung und Ruhe betrachtet wird, Kasernen für dasselbe gebauet, um darin wohnen zu können. Wie dergleichen Kasernen gebauet und eingerichtet seyn mussen, wird weis ter unten angeführt werden, nur so viel ist hier noch zu erwähnen, daß bei Anlegung der Kasernen auf eine gesunde Lage, auf eine angemessene Bauart, daß sie gehorig Licht und große geräumige Corridor, auf welchen ein gehöriger Luftzug unterhalten werden kann, große Eß = und Versammlungsfale, einen großen Hof ic. er halten, und auf eine gute innere Dekonomie gesehen werde, und das Ganze den Vortheil gewähre, daß man es mit einem Blicke übersehen, und der täglichen Revision so leicht nichts entzogen werden kann. Die Kasernirung der

Truppen hat im Ganzen wesentliche Vorzüge vor der Einquartierung bei den Burgern, wohin vorzüglich gehört, daß man alle Leute mehr zusammen, und unter größerer Aufsicht hat, was bei der Einquartierung im Einzelnen bei den Bürgern gar nicht möglich ist, und wo auch der Soldat sehr leicht zu einer ausschweifenden Lebensart verführt wird; denn da er selten bei dem Hauseigner selbst Zutritt hat, es mußten denn Leute vom Lande, Ackerbürger, oder gewöhnliche Handwerker senn, die ihn mit in ihren Familienkreis ziehen, sonst bleibt er, wo nicht sich allein überlassen, doch in der Gesellschaft oft schlech= ter Individuen, die ihn zu so manchen Ausschweifungen verleiten, besonders wenn er noch etwas von Hause zuzuseßen hat, welches dann ein um so größeres Reizmittel abgiebt, ihn zum Trunk und Spiel zu verleiten, wenn er selbst nicht feste Grundsäße hat. In der Kaserne fällt dieses nun Alles weg, und wenn ein junger Mann Anlagen zur Ausschweifung haben sollte, so fehlt es ihm hier an Gelegonheit, diesem Hange nachzugehen; und es ist auch selbst für das bürgerliche Leben besser, wo der Soldat kasernirt wird; denn auch er verursacht oft Störungen, und wird dem Bequartierten um so lastiger, da er ihn als eine Staatslast ansieht, die er zu tragen gezwungen ist; denn er giebt oft lieber das Geld, um ihn auszuguartieren, als bei sich zu behalten, wenn er gleich dazu Gelegenheit oder Gelaß haben sollte. Ferner kann auch die Beköstigung der Soldaten besser und regelmäßiger eingerichtet werden, als es bei dem Bürger möglich ist, wenn er namlich daselbst auf die Selbstbeköstigung angewiesen ist; entweder will er sparen, und ist sich nicht satt, hungert lieber, oder wenn er dieses nicht thut, so macht er kalte Ruche und trinkt dazu ein Glas Branntwein, wodurch er sich dann leicht dieses Getränk angewöhnt. Auch weiß mancher mit der Küche nicht Bescheid, um sich etwas Warmes zu kochen, und den Wirth darum zu bitten ist er, wenn er bei Leuten von

Stande einquartiert wird, entweder zu blode, oder sie thun es wohl ein- oder zweimal, und lassen ihm an dem Feuer sein Essen mit besorgen, allein geschieht es ofterer, so wird es lästig und giebt auch wohl bei dem Dienstmädchen zu andern Störungen Unlaß. In den Kasernen erhält dagegen der Soldat Mittags um 12 Uhr punktlich sein Essen, oder wenn er zur Musterung, oder sonst einer militärischen Uebung, später zurückkehrt, so findet er sein Die Ruche besorgt gewöhnlich ein Unterofficier nebst einigen Gemeinen; und wenn Kartoffeln zu schälen oder sonst ein Gemuse zu pußen ist, so werden noch mehrere Gemeine hinzugezogen, die dieses Geschäft mit verrichten helfen muffen. Auf jeden Mann werden 8 Leh. Fleisch gerechnet, das Zugemuse besteht in Kartoffeln, Roblruben, Mohruben, Erbsen, Linfen, Bohnen, Graupenic. Das Brod, Kommißbrod, wie bekannt, erhalt er; allein Vier, Branntwein zc. muß er sich selbst besorgen, wenn er es genießen will. Für das Mittagsessen wird ihm von seiner Lohnung ein Gewisses abgezogen.

Bei der Einquartierung der Kavallerie oder Reiterei muß bei den Kasernen auch auf die nötsige Stallung und die zur Ausbewahrung des Futters nötsigen Magazine gesehen werden. Die Stallung oder die Ställe mussen sehr trocken liegen, damit nicht, bei der ost ställe mussenstung der Pferde, die Wände ausschlagen, und das Wasser herab auf das Futter, sowohl hinter der Rause, als in der Krippe lause, wodurch das Pferd vom Fressen abgehalten, überhaupt darin ekelwird, und erkrankt. Sie erfordern serner Geräumigkeit für das Pferd selbst, Licht und Raum sür das Futter und Reitzeug. Von Anlegung der Pferdeställe, s. Ih. 111, S. 178. Die Futtermagazine liegen oft in großen Städten ganz gestrennt von den Kasernen und Ställen, und der Bedarf an Futter wird wöchentlich oder monatlich aus diesen Magazinen geholt, und auf die Heu- und Futterböden über der Kaserne und den Ställen gebracht, von wo aus

denn die tägliche Fütterung besorgt wird. Die Futtermagazine müssen gleichfalls eine gute Lage, Sicherung gegen Feuchtigkeit und Feuersgefahr und freie Luft haben, die man durch angebrachte Jalousien vor den Fenstern durchströmen lassen muß. Diese hölzerne Jalousien sind sehr nöthig, weil sie nicht nur das Licht und die Sonnenstrahlen abhalten, welche das Futter ausbleichen und zu trocken machen würden, sondern auch den heranschlagenden Regen, Staub zc. abhalten, und so liegt das Futter kühl und hat gehörig Luft. Ueber diese Magazine sen Art. Magazin, Ih. 82, S. 194. Was das Uebrige der Kasernirung dieser Truppenart anbetrisst,

siehe weiter unten.

In einigen Staaten sind die Einquartierungsörter für jeden Truppentheil auf viele Jahre, oder auf immer be= stimmt, in andern hingegen hat kein Regiment oder Ba= taillon eine bestimmte Garnison, welches Lettere darum eingeführt ist, damit sich die Truppen nicht an ein bestimmtes Standquartier gewöhnen sollen, sondern immer, wie im Kriege, in einer gewissen Thatigkeit verbleiben. Diese Einrichtung kann aber nur da Statt finden, wo der Soldat auf längere Zeit, als drei Jahre, wie bei uns in Preußen, dienen muß, wo man ihn dann nicht zu hei= misch in einer Stadt machen will, wo aber eine dreisäh= rige Dienstzeit eingeführt ist, da wird ja oft genug ge= wechselt, und so fällt diese Vorsicht weg. In den Festungen liegen die Kasernen gewöhnlich mit in den Theilen der Festungswerke; und um die Truppen bei einer Belagerung zu schüßen, sind diese Kasernen Bombenfest gebauet. Hier ist es nothig, die Einquartierungsorter zu verändern, weil sich sonst die Garnison leicht zu sehr an die Stadt gewöhnen und so im Kriege, bei einer Belagerung der Festung, eine zu frühe Schonung eintreten lassen könnte, als es die Pflicht erheischt. Da oft Falle bekannt ge= worden, daß nicht dem Kommandanten des Plages aus Mangel an Patriotismus, an Dienstpflicht die

Uebergabe eines festen Plases zugeschrieben werden konnte, sondern bloß in Nücksicht seiner Anhänglichkeit an die Bewohner, durch eine langjährige Vereinigung mit ihnen, seiner Familienverhältnisse zc., übergab er den Plas eher, als es die Nothwendigkeit erheischte, und daber ist hier das Wechseln der Garnisonen mit andern Dertern sehr zwecknäßig, weil ein neuer Kommandant, eine neue Garnison noch nicht so innig mit den Einwohnern des Ortes verbrüdert sind, um auf deren Flehen und Vitten Rücksicht zu nehmen. Sie leben nur ihrer Dienstepslicht, und der Kommandant handelt hier, wie es ihm seine Instruction und die Umstände gebieten. — Was die Einquartierung in den Kasernen der Festungen andertrisst, so tritt hier dasselbe Verfahren ein, wie oben anges

führt worden.

Im Ganzen, wie schon oben bemerkt worden, hat der Soldat bei der Kasernirung gewonnen, wenn er gleich in einzelnen Fällen sich bei der Einquartierung bei den Burgern besser stand; denn hier aß er oft mit an dem Tische der Bequartierten, wenn es ein gesitteter Mensch war, und zahlte dafür nur das Wenige, was monat lich für ihn von der Kommission bestimmt worden, wo er dagegen in den Kasernen oft mit schlechterer Speise vorlieb nehmen muß, wofür er eben das von seiner Lohnung giebt. Allein dieses sind nur einzelne Falle, wo ein begüterter Gewerbtreibender ihn mit an seinen Tisch zieht, oder ihm dasselbe Essen giebt, welches er selbst mit seiner Familie genießt. Um häufigsten trifft ihn doch das Loos, daß er in Quartiere kommt, wo er Leuten überwiesen wird, die von der Einquartierung ihren Nußen ziehen, und sie bloß darum halten, also von mehreren Hauseignern, die Einquartierung für Bezahlung übernehmen. Hier ist er nun genothiget, auf eine Bekostigung einzugehen, die gewiß nur schlecht genannt werden kann, da die Familie die ihrige mit einrechnet, und wohl noch dabei zu gewinnen sucht; denn wenn ihm in der

Kaserne 4 Loth klares Fleisch ohne Knochen jeden Mittag zu Theil werden, so kaun er hier gewiß nur auf 2 Loth rechnen, und nun schließe man auf die Vorkost! Also auch in dieser Rücksicht, Alles zusammen erwogen, verstient die Kasernirung der Truppen immer den Vorzug, und der Bürger, wenn gleich jest selbst Soldat, verliert das Gehässige, welches ihm immer die Einquartierung,

als eine Staatslast, einflößte.

Das Einquartierungswesen auf Märschen im Frieden, wovon oben Erwähnung geschehen, beruhet auf sicheren und geordneten Grundfäßen, die aber im Kriege nicht befolgt werden konnen. In diesem Falle find aber die in jedem Orte für die Einquartierung besonders angeord= neten Behörden hinreichend, verbunden mit den bei den Truppen selbst zu treffenden Maaßregeln, durch zweckmas= sige Dislocirung, vorausgeschickte Fourire 2c. die größte Unerdnung und zu großen Mangel an Lebens = Bedürf= nissen zu verhindern. Außer auf Märschen, kommen auch im Kriege noch Einquartierungen in Kantonirungen und Postirungen vor, wo die Truppen gewöhnlich auf langere Zeit an einem Orte bleiben, und wo dann regelmäßig eingerichtete Lieferungsanstalten von Lebensbedürfnissen aus andern nicht bequartierten Dertern her, dem zu besürchtenden Mangel vorbeugen. — Eine Art, die aber selten vorkommt, ist die sogenannte militärische Ein= quartierung, wo vor oder nach einem Gefechte, Truppen auf bewohnte Derter ganz in der Mähe des Schlachtfeldes angewiesen werden, ohne daß man vorher. die nothigen Anstalten zu ihrer Unterbringung zu treffen im Stande war, und wo man sich gewöhnlich zu 80 bis 100 Mann, und selbst Kompagnieweise, einzelne Häuser Solche Einquartierungen zum Quartier auswählt. geschehen dann nur, wenn es die kostbare Zeit nicht anders erlaubt, und haben gewöhnlich den Ruin des Ortes zur Folge.

Die schon oben erwähnten Rafernen oder Cafernen,

Cazernen, Fr. Casernes, die Krunis sowohl unter C., als unter R. hierher verwiesen hat, obgleich sie unter ihrem Namen hatten abgehandelt werden mussen, da das Gebäude, von dem, was eigentlich sein Zweck ist, oder was darin verrichtet werden soll, wohl zu trennen ist, so wie Schauspielhaus von Schauspiel, also auch Raserne von Ginquartierung, sind Gebaude, die schon im Mittelalter gebräuchlich waren, wenn sie auch nicht gleich die jeßige Bauart hatten. Es waren doch Wohngebäude ausschließlich für diejenigen Soldaten bestimmt, die man zu Friedenszeiten nicht abdankte, s. Stabulum; die eigentlichen Kasernen aber sind erst zu den Zeiten Ludwigs des Vierzehnten, Königsvon Frankreich, eingeführt oder erbauet worden, da man vorher, selbst in den Festungen, die Soldaten zu den Bürgern einzuguars Das Wort selbst soll nach Einiger Meitieren pflegte. nung Italienischen Ursprungs senn, und von Casa d'arme, oder Casa allarme herkommen, und dieses scheint auch wohl am richtigsten; auch Abelung ist der Meinung, daß es von Casa, ein Haus, herkomme, aber wohl noch besser Wassenhaus, Casa d'arme, weil der Soldat, der es bewohnt, bewaffnet ist, oder sich bewaffnet; auch wird Raserne noch sehr oft von dem gemeis nen Manne Kasarme ausgesprochen. Den Franzosen gehört es daher nicht an. Späterhin, als der Wehrstand von dem Nährstand, oder der Krieger von dem Burger ganzlich getrennt worden, und diejenigen, welche Andere bewachen sollten, selbst sehr strenge bewacht werden mußten, sind sie nothig geworden. In alten Zeiten hatte man zu diesem Zwecke nur geringe Hutten, und Häuser, und die Franzosen belegten diejenigen, die für die Infanterie erbauet wurden, mit dem Namen Hutes, dagegen diejenigen, welche für die Kavallerie bestimmt waren, Baraques. Man konnte glauben, daß die Baraken vor den Kasernen einen Vorzug hätten, weil sie nicht so koskspielig sind, als diese; allein genau

erwogen haben die Kasernen den Vorzug; denn 1) gehört zu den Kasernen nicht so viel Platz, als zu den Baraken, da Erstere etliche Stockwerke haben, und also zwei-, drei=, vier= auch funfmal so viele Menschen auf einer Grundfläche haben können, als in den Baraken, beson= ders wenn es Infanterie=Kasernen sind. Konnen 2) die Einrichtungen, besonders in Rücksicht der Feuerung in den Rasernen besser und bequemer, als in den Baraken angebracht werden. Sind 3) ganze Kompagnien, ja ganze Regimenter gleichsam in einem Verschluß und können leichter visitirt und in Ordnung und Bereitschaft gehalten werden, als wenn sie zerstreuet liegen. 4) dem Desertiren, wo namlich die Truppen nicht aus Landeskindern allein bestehen, leichter vorgebeugt. Wird 5) des einen Stockwerkes wegen auf Baraken sowohl ein ganzes und vollständiges Dach nöthig, als es auf Kasernen auch nur erfordert wird, und doch enthalten diese drei bis vier Stockwerke.

Die Ravallerie oder Reiterei erfordert wegen ihrer Pferde, Sattel und Fourage eine ganz andere Ginrichtung zu ihren Wohnungen, als die Infanterie, und daher werden auch die Kasernen, ihrer Einrichtung nach, eingetheilt, in Kavallerie= und Infanterie=Rasernen; man hat auch Artillerie=Rasernen, deren Bauart und Einrichtung, nachdem sie Fuß-Artillerie oder Artillerie zu Pferde ist, denen der erst genannten gleich ist. — Die Infanterie-Rasernen werden auf folgende Weise gebauet. Zuerst kommt die Lage in Betrachtung. Diese muß frei senn, am besten in der Nähe der Stadtmauer und eines Thores, an einem sießenden Wasser, weil hier die meiste Bequemlichkeit für die Mannschaft angetroffen wird. Nicht nur Licht und Warme gewährt die freie Lage, durch die Wirkung der Sonne, deren Strahlen hier von keinem hohen Gebäude umher, von keinen nahestehenden Bäumen am Einfallen gehindert werden, und die besonders im Winter

C 5500 lc

sehr wohlthätig wirken; sondern auch im Sommer, an heißen Tagen, kann die Luft beim Deffnen der Fenster gehorig durchstromen. In der Nähe eines Thores ist darum zweckmäßig, weil die Mannschaft nicht nothig hat, weit zu marschiren, um auf ihre Uebungspläße zu kommen, die gewöhnlich vor den Thoren liegen. Das Wasser dient im Sommer zum Baden, und dann zur Reinigung der Wasche- und zur Fortsührung der Unreinigkeiten. Was die Gestalt der Kasernen betrifft, so werden sie entweder so angelegt, daß sie ein Biereck bilden, und ringsherum in der Mitte einen Hof einschließen, oder das Hauptgebäude hat auf beiden Seiten einen Flügel, so daß drei Seiten Gebäude bilden, die vierte aber mit einer Mauer das Ganze schließt; oder auch mit einem Winkel, das heißt, mit einem Hauptgebäude und einem Flügel. Auf einen geräumigen Hof muß vorzüglich bei Unlegung von Kasernen gesehen werden, weil solcher auch im Nothfall zum Exercieren der jungen Mannschaft, der erst Ausgehobenen dienen kann; daher sind Kasernen, nach der zweiten Anlage, wohl die besten. Auf den Hof kommen, nach der Größe der Kaserne, ein, zwei oder mehrere Brunnen, oder auch ein Röhrenbrunnen, mit einem geräumigen Brunnenkasten. Ein Waschhaus ist auch der Kaserne höchst nothig, daher wird solches am Bequemsten im Hofe, und wenn ein Fluß an der Kaserne vorbeifließen sollte, an solchem angelegt oder gebauet. Die Kaserne selbst muß drei, selten vier, Geschoß hoch senn; denn sowohl niedrige, als zu hohe Kasernen haben beide große Unbequemlichkeiten; Erstere erfordern viele unbrauchbare Dachfläche, bei einem geringen Raume, den man erhalt, und Lettere geben keine starken Gebaude, erfordern dicke Mauern, geben dadurch finstere Zimmer, sind der Witterung zu sehr ausgesetzt, und bei entstehendem Feuer konnen sich die oben wohnenden Leute schwer retten. Jeder Flügel muß einen geräumigen thorweg in der Mitte erhalten. Die Treppen, nicht

unter 6 Fuß Breite, sollen der Feuersgefahr halber durch das ganze Gebäude von Stein gebauet senn, und bei jedem Thorwege eine, auch mussen solche von Geschoß zu Geschoß übereinander gelegt werden. In das untere Geschoß, dessen Fußboden wenigstens an 2 Fuß vom Grunde erhaben liegen muß, damit die Zimmer in dem= selben von der Feuchtigkeit des Grundes nicht ungesund werden, kommt das Gewolbe für die Officierküche zc., und die Wohnungen der Unterofficiere, Sergeanten, Tambours, wie auch die Wachstuben. In das zweite Geschoß kommen, besonders an den Ecken, die Wohnungen der Officiere, Fahnenträger, die Kinderstube, die Krankenstuben, und die Wohnungen der Wundarzte oder Feld= scheerer, wenn nämlich nicht jede Raserne ein besonderes Lazareth hat, wie z. B. in Berlin, wohin dann die Kranken gebracht werden, und in welchen auch die Wundärzte wohnen, die Schule und die Regimentsbibliothek, wenn eine vorhanden ist. Ferner sind im zweiten Geschoß die Effale, für die Officiere und Gemeinen, der Fechtsaal, und ein Saal mit Villard, in welchem die Officiere des Regiments zusammen kommen, um sich zu unterhalten, eine Pfeife zu rauchen, Billard zu spielen zc. Der Dekonom in der Raserne, der auch die Officierküche besorgt, sorgt auch hier für Speisen und Getränke, es ist gleich= sam das Kaffeehaus, die Restauration für die Officiere. In dem Effaal der Gemeinen üben sich, außer der Eß= zeit, auch die Musiker des Regiments, unter Anführung des Regimentskapellmeisters. Der übrige Raum, so wie das ganze dritte Geschoß, dient zu Wohnungen für die Gemeinen. Uebrigens wohnen noch in der Kaserne der Dekonom, der die Officierkuche und die Restauration besorgt, und der Kasernen-Inspektor. Unter das Dach kommen die Montirungskammern. Wie schon oben bemerkt, ist auf Licht oder Helle, so wie auf Luft vorzüglich zu sehen, daher mussen die Corridors oder Gange, Fluhre zwischen einer Reihe von Zimmern, zu beiden Seiten,

sehr geräumig seyn, und an beiden Enden Fenster haben, so daß diese sich einander gegenüber stehen und geöffnet werden können, damit die Lust durchströmen kann. Die geheimen Gemächer, Abtritte oder Appartements müssen nicht nur bequem angelegt werden, sondern auch so, daß sie nicht stinken. Diese Fehler hatten früher die meisten Kasernen, woraus viele Krankheiten der Soldaten entstanden; jest hat man sie in vielen Kasernen so angelegt, daß der Unrath durch Kanale hinabgeleitet wird, und so der Gestank schwindet. Vor jeden Osen kann ein Vorkamin angelegt werden, damit darin zugleich gesocht werden kann. Bei den neuern Kasernen sallen diese weg, weil das Militär jest aus der Regimentsküche gespeiset wird, wie auch schon oben, S. 380 und 382 angesührt worden. Zu den Schlasstellen kommt am besten neben jedes Zimmer eine Kannmer, weil sonst die Zimmer zu groß werden, daß sie im Winter nur mit einem großen Holzauswande geheißt werden können.

Die Ravallerie = Rasernen sind, wenn die Pferdeställe nicht besonders liegen, nur zwei Geschoß hoch. Das unterste oder erste Geschoß ist für die Pferde bestimmt, es ist also zu Ställen eingerichtet, und darüber, im zweiten Geschosse, sind die Wohnungen für die Soldaten. Auch diese Art Kaserne erfordert einen geräumigen Hof, in welchem die Mistpläße, Abtritte oder geheimen Gemächer, Brunnen und Fouragegebäude errichtet werden können. Die beste Anlage einer dergleichen Kasernen ist die, in welcher der Hof auf drei Seiten von dem Rasernengebäude eingeschlossen ist, an der vierten stehen die Fouragegebäude, wenn nämlich keine besonderen Gebäude vorhanden sind, wie auch schon oben, S. 380, angeführt worden, und die Mistschoppen. In die Mitte des Hofes kommt der Brunnen und die Pferdeschwemme, und zu jedem Flügel des Gebäudes ein Appartement oder geheimes Gemach mit Gewolbe, welches von Zeit zu Zeit gegen den Hof zu ausgeführt werden

# Gervis= und Einquartierungswesen. 389

kann. In jeder Mitte eines Flügels ist ein geräumiger Eingang in das Kasernen = Gebäude und in den Hof an= zulegen, auch werden zugleich bei solchen die Freitreppen in das zweite Stockwerk angelegt. In dem zweiten Geschoß oder Stockwerk kommen die Wohnungen der Offi= ciere in die Ecken desselben, und in jedem Flügel wird mitten hindurch ein Gang geführt. In jedes Zimmer kommen vier Mann, und in die daneben liegenden Kam= mern zwei Schlafstätten für solche. Einige Baumeister machen größere Zimmer oder Stuben mit Hinweglassung der Schlafkammern, und bringen die Bettstellen in den= selben an; es ist aber für die Reinsichkeit, Gesundheit und Holzersparniß nicht so zuträglich, als die erste Arc. In den Vorkaminen zu den Defen kann man, wenn es nothig ist, Herde zum Rochen anbringen. Die Sättel-Gewehr= u.Montirungskammern kommen unter das Dach.

Mach neuester Art die Kasernen für die Kavallerie zu erbauen, werden die Ställe nicht mehr unter den Wohnungen der Leute angelegt, das heißt, sie nehmen nicht mehr das erste Geschoß, das par terre ein, sondern sie werden zur Seite der Raserne, von dieser getrennt, erbauet, und die Raserne selbst erhält die Höhe und Einrichtung der Infanterie = Rasernen. Die Kasernen=Ge= baude bilden zwei Flügel, und die Stallgebaude die beiden andern Flügel, so daß das Ganze ein Viereck bildet und einen großen Hof einschließt, der zum Ererciren, zum Herumtummeln der Pferde 2c. dient. Den Ställen zur Seite wird noch eine Reitbahn errichtet, und in den Ställen befindet sich auch an dem einen Ende die Schmiede, so daß Alles beisammen ist. Diese Einrichtung scheint den Forderungen einer guten Kavallerie-Kaserne ganz zu entsprechen, weil sie, da die Kaserne von den Ställen getrennt ist, und daher auch viel mehr Menschen fassen kann, einem ganzen Regimente Wohnung giebt, statt, daß nach der Einrichtung mit den Wohnungen über den Ställen, nur immer eine Esquadron in einer Kaserne

## 390 Servis- und Einquartierungswesen.

Plas hatte, also vier Kasernen für das Regiment nothig waren. Die Kasernen werden, wie die Infanterie-Kasernen, drei Stock oder Geschoß hoch erbauet, und so geräumig und groß, daß das ganze Regiment darin bequem Plas hat. Die innere Einrichtung in Hinsicht der Fecht= und Eßsale, Restauration, Schule 2c., ist der Einrichtung in den Infanterie = Rasernen ganz gleich. Auch hier benußen die Trompeter den Eßsaal außer der Eßzeit zu ihren Uebungen, unter Aufsicht des Stabs-Trompeters. Ruchen für die Officiere und Gemeinen befinden sich im untern Geschoß, so auch im zweiten ein Kaffeesaal, wo die Officiere sich mit dem Billard und andern Spielen vergnügen, und daneben in einem besonderen Zimmer speisen können zc. Die Ställe erhalten ein Stockwerk, und darüber die nöthigen Futterböden. Wie die Reitbahn erbauet werden muß, s. diesen Artikel, Th. 122, S. 285. Die ganzen Einrichtungen der Kasernen mit den nothigen Bequemlichkeiten sind, wie es scheint, Machbisdungen der Pariser Kasernen, oder vielmehr der Kasernen in Frankreich, da sie wohl daselbst in allen Städten diese Einrichtung haben werden; so daß in ihnen Waffenübungen vorgenommen werden, und auch darauf Restaurationen folgen können. Die starke Bevolkerung dieser militairischen Klöster, wie man sie wohl nennen konnte, macht auch eine gehörige Aussicht nothwendig, daher sind eigene Geseke, sogenannte Rasernen-Reglements entworfen worden, wonach sich die Einwohner der Kasernen streng zu richten haben, und damit diese auch gehörig befolgt werden, wohnen in der Kaserne ein Hauptmann oder Rittmeister, nachdem es eine Infanterie= oder Ravallerie=Raserne ist, und mehrere Lieutenants; dann die Wachtmeister, Unterofficiere zc. Die Reglements enthalten die Obliegenheiten derjenigen Ober = Officiere, welche in der Kaserne wohnen, oder darin wechselsweise die Aufsicht haben, die Pflichten der auf die Stuben und Kammern vertheilten Unterofficiere, als Aufseher über

### Gervis- und Einquartierungswesen. 391

die übrigen Bewohner der Zimmer; die Vorschriften in Ansehung des sorgfältigen Verhaltens mit Feuer und Licht; des Tabackrauchens zc.; in Rucksicht auf die Reinlichkeit der Zimmer und Betten, und andere Verhaltungsregeln, wegen des Essens, Trinkens, Spielens und Schla-fengehens zc., nebst den Strafen auf die Uebertretungen derselben. Endlich enthalten auch diese Reglements die Gesetze für die Angehörigen der Soldaten, oder ihre Weiber und Kinder, in Betreff des Kochens, Waschens, Unterhaltung des Bettwerkes und andern dem Soldaten angeschafften Gerathes, mit scharfen Verboten, die Rasernen nicht in Schlupswinkel in der Stadt gestohlener Sachen oder Contrebandwaaren zu verwandeln; daß über alle diese Verordnungen auf das strengste gehalten werden muffe, und daß dieser lettgedachte Anhang der Goldaten, früher, wo das Militair nur aus angeworbenen Sold= lingen, nicht bloß aus Landeskindern bestand, die Aufsicht auf die Kasernen-Reglements am meisten erschwerte, bedarf wohl keiner Erinnerung.

Im Preussischen wird das Gervis= und Ein= quartierungswesen unter Aufsicht des Krieges = Mi= nisteriums von den in den Städten angestellten Einquar= tierungs = und Servis = Commissionen verwaltet. bestehen solche Commissionen aus Stabsossicieren, dem Steuerrathe, und aus Mitgliedern des Magistrats und Verordneten der Burgerschaft. Denselben sind die Servis = und Billetier = Aleinter untergeordnet. Servis-Rommissionen liegt ob, die Servis-Anlagen zu verfertigen und darnach den Servis zu erheben, sobald solche vom Kriegs = Ministerium bestätiget worden sind. Bei dem Serviswesen sind auch Servis-Kassen und Rendanturen errichtet. In kleinen Städten versehen die Magistrate selbst die Servis-Angelegenheiten. Auf dem Lande reguliren die Laudrathe oder unter ihrer Aufsicht die Gerichts Dbrigkeiten und Dorfgerichte das Einquartierungswesen bei Kommandos

### 392 Gervis- und Einquartierungswesen.

und Durchmärschen. Das Einquartierungswesen erstreckt sich nicht allein auf Quartiere der einzelnen Militarpersonen, und was dazu gehört, sondern auch auf die Militärwachthäuser, Lazarethe, Ordon-nanz-Häuser, Montirungs-Kammern und Fourage=Magazine bes Militars. Die Einquartierungslast besteht theils in wirklicher Einnehmung der Militär = Personen in Quartiere, theils in Geldbeiträgen zur Bestreitung der Kosten des Einquartierungswesens. Jenes begreift also die Natural = Einquartierung, dieses das Servis, Wesen in sich. Jedes Haus ist in der Regel der Matural = Einquartierung unterworfen, jedoch finden nach den Gesetzen zweierlei Immunitäten Statt. 1) Dingliche: als die Sige der Pralaten und Domherren, Klöster, abelige Wohnhäuser, Domainen = Alem= ter, Ackervorwerke, Professoren =, Prediger =, Berg = und Hutten = Bedienten = und Schulhäuser, Posthäuser, Ac-cise = Bedienten = Wohnungen, auch Scharfrichter = und Abdecker = Häuser — Personliche: als die Häuser der Magistrats = Personen, der Rathe in Landes = Rollegien, der höheren Officiere, der Rendanten, der Neubauenden in Städten und neuer Bürger, so lange ihre Freijahre dauern, die Ordonnang=Wirthe und Fabrikanten zc. Die personliche Befreiung von Servis für burgerliche Grundstücke, ist nach der Kabinets-Ordre unsers Konigs beim Anfange seiner Regierung vom 10. December 1798, in Ansehung Berlins aufgehoben worden. Solche Ausnahmen erstrecken sich jedoch nur auf eigene, nicht auf Miethshäuser, und findet sie nur Statt, wenn die erimirten Eigenthumer ihre Hauser selbst bewohnen, kommt nur einem, nicht aber mehreren Häusern eines Eximirten zu, und fällt weg, wenn der Grund der Eremtion nicht mehr vorhanden ist.

Aus den zur Bestreitung der Kosten des Einquartierungswesens erforderlichen Geldern wird die Servis-Kasse formirt, welche dreierlei Einnahmen hat: 1) die Servis-

### Gervise und Einquartierungswesen. 393

Contribution oder Servis-Steuer der städtischen Burgerschaft nach angenommener Repartition; — 2) den Beitrag der städtischen Kämmerenen; — 3) die Hülfs = Quartiergelder aus Königlichen Kassen, als der Accise = General = Kriegs = Kasse ic. Eine jede Stadt hat ihre besonvere Servis-Kasse, und jede Provinz ihre Haupt-Servis-Sublevationskasse. Alle Städte einer Provinz, sie mögen Garnison haben, oder unbequartiert senn, machen in gewisser Art eine Societat aus, die nach gewissen Prinzipien für das in der Provinz stehende Truppenkorps die Quartiergelder aufbringen muß, davon diejenigen Bürger aber, die wirklich Natural = Einquar= tierung einnehmen, aus diesen Fonds Vergütigung er-Diesem nach werden ordentliche Gervis= Steueranlagen= oder Katastra für die Bürger und Einwohner einer Stadt, und Servis = Verpflegungs-Etats für die Garnison einer Stadt, alle drei Jahre neu formirt, revidirt und zur Approbation eingesandt. Die Art der Aufbringung des Services ist in den Preussischen Ländern nach den Provinzen verschieden, bald geschieht es nach den in den Accise-Tarisen enthal= tenen Sagen, bald mittelst besonderer Anlagen auf Grund= stücke und Nahrungen. Allgemeine Vorschriften des Verfahrens, um das Verhältniß, in welchem die städti= schen Einwohner nach ihrem Vermögen und Gewerbe stehen, auszumitteln, geben mehrere Königs. Instructios nen. — Die Servis-Steuer ist also theils eine Realabgabe oder Grundservis, der von Häusern, Aeckern, Wiesen, Gärten, Weinbergen ze, entrichtet wird, theils eine Personal=Abgabe, die von den Consumtions = Gewerken, als Backern, Brauern, Fleischern, von Kausseuten, nach ihrem Verkehre und Handel, und von Handwerkern nach der Zahl ihrer Gesellen, Stuble oder sonstigen mehreren oder wenigeren Arbeit; auch von den Dienst = Einkunften öffentlicher Staatsdie= ner abgegeben wird, woraus also der Mahrungs- und

5-0000

## 394 Gervis- und Einquartierungswesen.

Gehalts. Servis entsteht. Jede Servisart erfordert aber ihre besondere Klassification. Die Servissteuer geht bloß die Städte an, daher folgt, daß die im Bezirke einer Stadt liegenden oder vom Stadtgebiete eingeschlossenen Ritter = und Contribuablen Guter, Domainen = Aemter und deren Bewohner servisfrei sind. Auch ganze Städte, als Potsdam, entrichteten ehemals keinen Servis, welches aber jest aufgehoben ist. So wie auch die Freiheiten in Servispflichtigen Städten aufgehoben sind. Ja jeder Miether, wenn er nichtsdurch Atteste seines Bezirksvorstehers und Stadtverordneten nachweisen kann, daß er sich in durftigen Umständen befindet, muß jest durch die Miethesteuer dazu beitragen, indem solche von 1½ zu 1½ Monaten mit 6½ Procent vom Miethszins seiner Wohnung pranumerando erhoben wird, zur Bestreitung, wie es ausdrücklich in dem Servisbillette steht, der von der Commune zu bezahlenden Kosten für Servis, Machtwacht, Brunnen, Erleuchtung und Feuer = Gerathschaften. — Wom Realfervis sind erimirt; Burglehne und Freiheiten; Berliner Servis = Reglement von 1724 — Kirchen, Klöster und Guter der Mildenstiftungen, die zu Berg = und Huttenwerken gehörigen Gebäude, nach den Königlichen Berg-Ordnungen; öffentliche Gebäude und Dienstwohnungen; Scharfrichterenen; Ordonnang = Häuser; Abgebrannte und Meuanbauende, und die, so Natural-Einquartierung tragen. — Vom Nahrungsservis sind frei: Einund Auslander, die sich etabliren, auf 1 bis 3 Jahre; Abgebrannte und Neuanbauende auf drei bis sechs Jahre,

## Servis=und Einquartierungswesen. 395

Ordonanz = Wirthe, Kirchenvorsteher, Scharfrichter und Abdecker, auch beurlaubte Soldaten, die sich vom Tage= lohn ernähren. Von der bürgerlichen Nahrung wird Servis erlegt, sie mag im Freihause, von Hauseigenthus mern oder Miethern getrieben werden. — Bom Gehalts = Servis sind befreiet, Militar - Personen, Geistliche und Schulbediente, nach den dieserhalb erlassenen Verordnungen. — Nach den für jede Garnison einer Stadt oder für die einzelnen Regimenter angefertig= ten Servis-Etats, erhalten die bequartierten Burgerhauser ihre Vergütigung für gemeine Soldaten und Unterofficiere. Officiere aber miethen und bezahlen für den erhaltenen Servis ihre Quartiere selbst, so gut, als möglich. Die Einquartierungs = Reglements per= langen von ihnen auch die Schließung ordentlicher Mieths = Contracte, an welche sie jedoch bei entstehen= dem Kriege nur bis zum Ablauf des Quartals, in welchem der Ausmarsch erfolgt, gebunden sind. Voll= ständige Servis-Etats finden sich in den Beiträgen zur Finanz Literatur, 18. St., S. 239, für ein Feldregiment Infanterie von 3 Bataillons oder 12 Kompagnien. Desgleichen, S. 247, ein Gervis-Etat für ein Kavallerie-Regiment, im 5ten St., S. 156, Plan der Potsdamschen Einquartierungskosten. Hier ein Muster eines bergleichen Gervis-Etats aus einer Provinzialstadt zu Anfange dieses Jahrhunderts.









## 400 Servis- und Einquartierungswesen.

Die Gesetze bestimmen, wie viel eine Militärperson nach ihrem Range oder Verhältnisse an Quartiergelder oder Servis erhalten soll. Von diesen Bestimmungen machen aber Verträge mit den Garnisonen und Lokal= Umstände, nachdem die Quartiere theuer oder wohlfeil sind, manche Ausnahme, worüber die Einquartierungs Reglements nachzusehen sind. Der Gervis fällt so lange weg, als keine Militarperson abwesend ist, das ist, beurlaubt, Freiwächter oder auscommandirt ist; jedoch muß das Billettier-Amt sorgen, daß sie Quartier findet, wenn sie zurückkommt. Auch den Officieren, die ehemals auf Werbung standen, wird kein Servis bezahlt, laut der Königlichen Kabinetsordre vom 22. November 1783. Der an die Garnison gezahlte Servis wird mit monatlichen, vom Kommandeur der Garnison unterschriebenen und vom Magistrate, der geschehenen Vergütigung wegen, attestirten Quartier-Listen belegt. Nach gewissen Umständen wird auch den Gemeinen, und vornämlich Beweibten das eigene Einmiethen gegen Quartiergelber überlassen, oder es werden von dem Servis = und Bil= lettier = Amte selbst fur die Beweibte, Stuben mit Kammern für Schlafbursche gemiethet, oder die Garnison übernimmt das Einmiethen der Beweibten gegen bedungene Einmiethungsgelder. Rann die Einmiethung für den gewöhnlichen Servis nicht bewirkt werden, so wird der erforderliche Zuschuß aus der Servis = Kasse gegeben. Erhalten Militärpersonen weder Servis, noch werden sie eingemiethet, so werden sie in Kasernen oder bei dem Burger untergebracht. Friedrich der Große ließ die Rasernen in verschiedenen Städten, wo starke Garnisonen stehen, zur Erleichterung der Matural = Einquartierung Sie sind in Stuben = Rammeradschaften zu 1 Beweibten und 4 Unbeweibten eingetheilt. wurden darin mit Obdach, Bette, Holz und Licht noth. dürftig versehen, und ward auf eine Stuben = Kammeradschaft jährlich 28 Athlr. gerechnet. Ging davon

### Servis-und Einquartierungswesen. 401

Mannschaft ab, so mußte sie aus den Bürgerquartieren wieder ersetzt werden. Von den Kasernen wurden jahrlich Etats nach der Größe derselben, und nach der Zahl der darin Wohnenden angefertiget. Wenn Officiere und Personen des Unter - Stabes bei den Burgern ein! quartiert werden, so bekommen sie freies Obdach nach Beschaffenheit des Ortes, die nothigen Tische, Stuble, Bettstelle, Gelaß zu Montirungsstücken, freie Stallung für ihre Pferde, und Gelaß zum Futter, da sie denn weiter michts von ihren Wirthen unentgeldlich verlangen konnen. Alle übrige Militarpersonen erhalten freies Obdach, freie Lagerstätte und Bett, Plaß zu Montirungsstücken und Equipage, freies Holz und Licht (nicht Tageslicht, welches sie schon frei haben, sondern Talglicht oder Del und Lampe zum Brennen, zur Erleuchtung bei Macht) nothiges Koch= und Waschgerath; und ein Kavallerist oder Reiter Stallung auf ein Pferd und Stallgerath unentgeldlich. Es versteht sich hier, daß die Lage der Bequartierten, der Gelaß im Hause, ob Stallung dabei oder nicht dabei ist, Alles erst vorher von den Servis= Kommissionen ausgemittelt worden, damit darnach auch die Einquartierung Statt finden kann. Hat ein Hauswirth mehrere Mann im Quartiere, als er nach der Rlassification einzunehmen schuldig ist, so bekommt er auf diese den verfassungsmäßigen Servis oder Hulfsgelber. In Ansehung der Garnison ist auch für Unterhalstung der Kasernen, Lazarethe, Wachen im baulichen Stande, und ihren Bedarf an Holz und Licht; auch für Unschaffung und Erhaltung besonderer Montirungskam= mern und Fourage = Magazine, auch mancherlei Utensilien zu sorgen. Sind zu Montirungskammern und Magazinen keine eigenen Gebäude vorhanden, so muß der dazu nothige Gelaß gemiethet werden. Ehemals dienten in Berlin, und auch an andern Orten die Kirchenboden zu ersterer Absicht, und zur Fourage gleichfalls die Boben der Kirchen, Rathhäuser und anderer öffentlicher Gebäude

S Cooking





## 404 Serviseund Einquartierungswesen.

Storung des Wirthes in seiner Nahrung, Beschädigung der Gebäude und Haus= und Stallgeräthe, Unvorsichtige keit mit Licht und Feuer, besonders das Tabakrauchen bei der Fourage und in den Scheunen, davon die Marsche und Einquartierungs = Reglements ausführlich handeln. Wegen Abhelfung der Beschwerden der Wirthe über die Einquartierten, oder diese über jene, auch wegen des Betragens des Civil = und Militarstandes gegen einander, ertheilen die nothigen Verordnungen; die man in den Myliussischen Sammlungen, 3r. Th., 1. Abth. Mr. 174, Col. 417—432, in welchem Bande man auch in derselben Abtheilung, Mr. 121, Col. 351 u. f. die Befreiung vom Gehalts = Servis findet; so auch das Einquartierungs = Reglement vom 18ten Marg 1713, in Mr. 108 und 109, Col. 309—352; Neue Sammlungen, 4r Bd. Mr. 62, Col. 7349—7386, und 5r Bd., Anhang, Mr. 15, Col. 555-646; insbesondere Col. 557 und 561. — Wegen Befreiung der Berg= und Huttenbedienten und Arbeiter, f. das Königliche Reglement. vom 24sten Marz 1781, im 7ten Bde. Mr. 15, §. 26, Col. 210; vom 30sten October 1782, daselbst, 1782, Mr. 47, S. 11, Col. 1609.

In wie fern das Servis- und Einquartierungswesen als eine Staatslast angesehen werden kann, ist wohl dahin zu entscheiden, daß in einem Staate, wo das Militair die Gränzen des Neiches bilden muß, das heißt, wo der Staat durch keine natürlichen Gränzen, wie Verge, Seen, Ströme zc. gegen die Nachbarstaaten geschüßt ist, und daher eine bedeutende, gleich schlagsertige, Militär- oder Heeresmacht auf den Veinen erhalten muß, um sich dadurch dasjenige Ansehen zu geben, was jene durch ihre natürlichen Gränzen erlangen, da muß eine solche Last, wenn sie gleich drückend erscheint, doch, als durch die Nothwendigkeit gebilliget, eine völlige Abtragung von Seiten jedes Einzelnen sinden; und besonders eingedenk des Ruhmes, den sich das Militair in

## Gervis (Gehalts:). Gervis-Amt. 405

Beschüßung und Vertheidigung des Vaterlandes erworben, den jeder einzelne Staatsburger doch theilt, wenn er gleich nicht mitgefochten, indent der Kriegsruhm die ganze Nation überstrahlt; so ist es auch billig, daß man, zur ferneren Erhaltung desselben, auch dasjenige beitrage, was die Regierung dazu for= dert, und besonders, wenn die Vertheilung dieser Last so geschieht, daß dadurch nicht Einzelne auf Rosten Anderer belastet werden, und der Eremptionen nicht zu viele Statt finden, wodurch dann allerdings diese Last für die wirklich Tragenden vergrößert werden muß. Bo aber ein Staat naturliche Granzen hat, wie z. B. Frankreich, Spanien, Großbritannien zc., da wird eine solche Einrichtung bei einem großen stehenden Heere sehr drückend empfunden werden. Man gewahrt den Schuß, welchen die natürliche Granze gewährt, und ist doch noch genothiget dabet eine Last zu tragen, die hier nur als ein Bollwerk der Regierung gegen ihre eigenen Untershanen erscheint, und um so lästiger und gehässiger wird fie dem contribuirenden Staatsburger, der jest nicht einen Wall zur Abwehr nach außen, sondern seiner selbst wegen unterhalten zu mussen Bei einem weisen Staatshaushalte wird die= glaubt. ses auch immer berücksichtiget werden, und nicht die Wehrkraft, zum Nachtheil der Nährkraft vergrößert, sondern den weisen Gesetzen der Sparsamkeit gemäß, mit Berucksichtigung ber Gewerbetreibenden Rlaffe, die hier diese Last doch größtentheils zu tragen hat, einge-richtet werden, und besonders in der gegenwärtigen Zeit, wo ein ganz anderes Militair- und auch ein ganz anderes Gewerbe-System eingetreten ist.

Servis (Gehalts=), s. oben, S. 394, 395.

- (Grund-), f. dafelbst, S. 393.

-(Mahrungs=), s. das., S. 394.

(Real=), s. bas.

Servis : Amt, dasjenige Amt, welches sich mit den













werden und solches anf dreifache Weise. 1. Wenn der= jenige, den ich im guten Glauben für den Eigenthumer eines Guts angesehen habe, mir ein Dienstbarkeitsrecht auf demselben gestattet, und ich nach diesem meine Dienst barkeitsrechte zehn Jahr unter gegenwärtigen, zwanzig Jahr unter abwesenden besiße und ausübe, so habe ich es wider den wahren Eigenthumer des beschwerten Guts durch Verjährung erworben. Nach dem Pratorischen Edicte wird 2. ein Dienstbarkeitsrecht durch Verjährung erworben, wenn Jemand in der Meinung, daß es ihm zustehe, dasselbe zehn Jahre mit Wissen und Zulassen des Eigenthumers ausgeübt hat, ohne sich dessen mit Bewalt oder heimlich angemaßt, und ohne aus bloßer Gefälligkeit eine Erlaubniß erhalten zu haben. In die: sem zweiten Falle ist zwar bona fictes, aber nicht ett regelmäßiger Titel des Erwerbs, wie im ersten Fall er= forderlich, sondern das Wissen und Zulassen des Eigenthumers vertreten die Stelle des Titels. Endlich kann auch 3. ohne Titel ein Dienstbarkeitsrecht durch den Besit von dreißig Jahren erworben werden. Die Zeit der Verjährung fängt aber erst immer von der ersten Handlung an, durch welche ein Dienstbarkeitsrecht ausgenbt worden ist.

Die Dienstbarkeit sest immer: 1) ein liegendes Gut, ein Pradium voraus, auf welchem sie haftet. Die Romer hatten eine einzige Ausnahme bei der Servitus Operarum Servi, wo Einer das Recht hatte, sich der Dienste des Sklaven eines Andern zu bedienen, zu welcher also kein liegendes Gut ersorderlich war. Mit dem beschwerten Gute geht die darauf haftende Dienstbarkeit auf jeden Besißer über, unter welchem Titel er auch das Gut beskommt. Dieses Gut muß 2) einem Andern zugehören, als welcher das Dienstbarkeitsrecht hat, weil dieses niemals dem Eigenthümer auf seiner eigenen Sache zustehen kann; daher muß nothwendig das Dienstbarkeitsrecht aufhören, sobald derjenige, welcher dieses Recht hat, das

beschwerte Gut eigenthumlich erwirbt. Die einzige, von der Regel ganz abweichende Ausnahme ist bei dem quasi Usus fructus; denn wer diesen auf gewissen Sachen hat, ist zugleich Eigenthumer derfelben. Ein wesentliches Erforderniß der Dienstbarkeit ist 3), daß sie zum Nußen einer gewissen Person oder eines gewissen andern Gutes dient; denn ohne einen solchen kann nach dem Romischen Rechte die Dienstbarkeit in dem Grade nicht bestehen, daß sie nicht einmal gultig ist, wenn sie zum Vergnügen einer Person, z. B. daß sie auf einem fremden Gute spazieren gehen oder bloß abbrechen durfe, bestimmt ist, oder zur Verschönerung eines Guts, z. B. damit das= selbe eine freiere Aussicht behalte, kann eine Dienstbarkeit bestellt werden, weil dadurch das Gut selbst an seinem Werthe gewinnt. Wegen dieses Erfordernisses gehoren zu einer Dienstbarkeit, welche auf einem Gute zum Vortheil eines andern Guts bestellt wird, solche Guter, welche so nahe beisammen liegen, daß eines von dem andern Nugen ziehen kann; daß sie aber zunächst aneinander stoßen ist nicht nothwendig; z. B. das Recht, daß ein Anderer nicht höher bauen darf, kann ich nicht nur gegen das mir zunächst gelegene, sondern auch weiter ent= sernte Gebäude; das Recht der Wasserleitung kann ich nicht nur auf den an das meinige angränzenden, sondern auch auf weiter entlegenen Gutern haben. Die Romischen Gesetze erfordern 4) zur Gultigkeit eines Dienstbarkeitsrechts eine Causa perpetua. Unter Causa versteht man hier dasjenige, um welches willen das Dienstbarkeitsrecht bestellt ist, damit ich solches von einem andern Gute habe, oder von dem meinigen wegschaffe, z. B. in der Wasser= leitungsgerechtigkeit das Wasser, bei der Weidgerechtigkeit die Weide; diese Causa muß beständig senn, nämlich so lange währen, als die Guter bleiben oder eristiren, und entweder ganz niemals aufhören, oder zu wiederholten Zeiten immer wiederkommen. Daher kann z. B. nach dem Romischen Rechte Niemand eine Wasserleitungsgerechtig-





und haftet immer auf dem ganzen beschwerten Gute und allen dessen Theilen; sie kann nicht theilweise erworben oder verloren werden; und wenn das beschwerte Gut unter mehrere Erben oder Käufer vertheilt wird, so kann wider jeden derselben auf das ganze Recht geklagt wer! den; eben so, wenn das Dienstbarkeitsrecht einem als Besißer eines Guts zusteht, so gebührt es allen Theilen dieses Guts, so daß, wenn dieses an mehrere verkauft oder vererbt wird, ein jeder Besißer eines Theils des Gutes auf das ganze Recht klagen kann; nur solche Dienstbarkeitsrechte, welche ein Recht zum Geung der Früchte geben, z. B. Nugnießung, Weidgerechtigkeit, sind theilbar; und wenn ich einen Theil des mir dienstbaren Gutes eigenthumlich erwerbe, so kann ich doch auf dem übris gen Theile mein Dienstbarkeitsrecht beibehalten. Well die Beschwerde einer Dienstbarkeit auf allen Theilen des beschwerten Guts ruht, so kann sie auch auf allen Theilen ausgeübt werden; z. B. wenn ich das Recht habe, über meines Nachbars Gut zu gehen, so bin ich berechtiget, jeden Theil desselben zu betreten; die Gesetze schreiben mir aber vor, daß ich mich meiner Gerechtigkeit so bedienen soll, als ich ohne meinen Nachtheil, mit der geringsten Beschwerlichkeit des dienenden Guts kann; ich darf also über das dienende Gut nicht mitten durch die Weinstocke und Früchte nicht durch Umwege so gehen, daß ich alle Theile des Guts betrete, sondern ich muß den kurzesten, für den Besißer unschädlichsten Weg nehmen, insofern er mir nicht zu sehr beschwerlich ist; daher eines im Fall darüber entstandenen Streites der Richter nach seinem Ermessen bestimmen kann, auf welchem Theil des Guts das Dienstbarkeitsrecht ausgeübt werden foll; so wie auch der Besißer des dienenden Guts nimmer zu fordern berechtiget ist, daß mir zur Ausübung ein gewisser Plas angewiesen werde; und wenn ich einmal den Plat, auf welchem ich gehen oder stehen, oder eine Wasserleitung führen will, bestimmt habe, so darf ich

solchen ohne Bewilligung des Besißers nicht wieder verändern. Besonders kann bei Bestellung des Dienstbarkeitsrechts durch Vertrag oder letten Willen die Art der Ausübung immer auch vorgeschrieben, solche auf mancherlei Weise eingeschränkt, und z. B. bestimmt werden, daß nur auf gewissen Theilen des Gutes, nur bei Tage, nur zu gewissen Jahreszeiten oder Tagesstunden zc. das

Dienstbarkeitsrecht ausgeübt werde.

Wegen eines Dienstbarkeitsrechts, wenn es mir ver= sprochen, aber noch nicht übergeben worden, kann ich nur mit einer personlichen Klage aus dem Verspruch gegen den Versprecher auf die Uebergabe oder Erfüllung seines Versprechens klagen. . Ist aber das Dienstbarkeitsrecht wirklich bestellt, so muß aus demselben, als einem Rechte in Hinsicht der Sache eine dingliche Klage entstehen, welches die confessorische Klage ist, die demjenigen zu= steht, der für seine Person oder wegen des von ihm besessenen Gutes ein Dienstbarkeitsrecht hat, wider den Eigenthümer und Besißer des Guts, welches mit der Dienstbarkeit beschwert ist, dahin, daß der Richter er= flare, daß dem Kläger ein Dienstbarkeitsrecht zustehe, dem Beklagten alle Störung und Hinderung untersage, und ihn zur Erseßung des verursachten Schadens und Leistung einer Kaution de non amplius turbando anhalte. Sie kann auch dann angestellt werden, wenn der Besißer des dienenden Gutes die adminicula ver= weigert. Die utilis wird auch wider Andere, welche den Kläger in Ausübung seines Dienstbarkeitsrechts storen; sie wird einem Unterpfandsgläubiger, einem Nuß= nießer des dominirenden Gutes, und gegenwärtig in allen Fällen gegeben, wo Jemand andere, als Dienst= barkeitsrechte wider Jemand behauptet. Der Kläger muß besonders das von ihm angesprochene Dienstbar= keitsrecht beweisen, welches theils durch schriftliche Ur= kunden, z. B. Hausbriefe, Contracts = Urkunden, theils

C:550/c

aber auch durch Zeugen, Augenschein, Vermuthung, und insbesondere durch gewisse übrig gebliebene Zeichen, 3. B. eine Deffnung in meines Nachbars Haus, in welche ich meinen Balken schieben kann, geschieht; wenn der Kläger ein seinem Gute zustehendes Dienstbarkeits. recht anspricht, so muß er auch, daß er solches besiße, oder wenn er es nicht besist, daß er Eigenthumer dessels ben sei, beweisen. Aus Gelegenheit der Dienstbarkeiten entsteht auch die negatorische Klage, welche demjenigen gegeben wird, der behauptet, daß sein Gut von der von einem Andern angesprochenen Dienstbarkeit frei sei, wis der denjenigen, der sich eines Dienstbarkeitsrechts aus demselben anmaßt, dahin, daß der Richter sein Gut für frei erkläre, dem Beklagten alle Störung untersage, und ihn zu einer darüber zu leistenden Kaution anhalte. Sie kann angestellt werden nicht nur, wenn ein Anderer ein wirkliches Dienstbarkeitsrecht auf meinem Gute behauptet, sondern auch, wenn er überhaupt etwas thut, welches er ohne ein Dienstbarkeitsrecht nicht thun kann. Die utilis actio negatoria wird gegeben, wenn nicht der Eigenthumer, sondern z. B. der Pfandglaubiger, Muse nießer zc. die Freiheit eines Gutes behaupten, und jest überhaupt, so oft Jemand einem Andern angemaßte Rechte außer den Dienstbarkeitsrechten widerspricht. Diese negatorische Klage hat vornämlich das Besondere, daß sie von dem, der in Besig der Freiheit seines Guts ist, gegen jeden Störenden angestellt werden kann, da sonst eine dingliche Klage immer nur vom Rußbesißer wider den Besißer angestellt wird, und daß es bei dieser Klage hinlanglich ist, wenn der Kläger zeigt, daß der Beklagte das sich angemaßte Recht nicht habe, dahingegen bei andern dinglichen Klagen dieses nicht hinreichend, sondern auch der Beweis, daß dem Kläger dieses Recht zustehe, erforderlich ist. Bei der negatorischen Klage ist besonders die Frage bestritten, ob der Kläger die behauptete Freiheit seines Guts zu beweisen verbunden

ist. Viele halten zwar dafür, daß wegen der besonderen Begünstigung und Vermuthung für die Freiheit, niemals der Kläger diese, sondern immer der Beklagte das Gesgentheil beweisen müsse; allein richtiger unterscheiden Andere, ob der Kläger im Besiß der Freiheit sei, oder nicht, und behaupten, daß in jenem Falle der Beklagte,

in diesem der Kläger den Beweis zu führen hat.

Was nun das Aufhören des Dienstbarkeitsrechts anbetrifft, so geschieht dieses auf mancherlei Art; 1) hort daffelbe auf, wenn das mit demselben beschwerte Gut, oder das Gut, welchem das Recht zusteht, zu Grunde geht; wenn aber dieses Gut, z. B. das abgebrannte Gebaude, wieder hergestellt wird, so entsteht auch die Realdienstbarkeit wieder von neuem; wenn aber das Gut nur jum Theil zu Grunde geht, so bleibt das Dienstbarkeitstecht auf den übrigen Theilen. Wenn das Gut auf lange Zeit überschwemmt wird, so hört zwar das Dienst-barkeitsrecht auf, wird aber nach geendigter Ueberschwem= mung wieder hergestellt. — 2. Durch Consolidation, wenn der, welchem das Dienstbarkeitsrecht für seine Person oder wegen seines Guts zusteht, das beschwerte Gut eigenthümlich erwirbt, so daß sie nicht mehr wieder entsteht, wenn derselbe das erworbene Gut gleich nachher wieder veräußert; wenn er aber nur einen Theil des beschwerten Guts wieder erwirbt, so bleibt seine Dienstbarkeit auf dem übrigen Theile, und wenn er nur wider= ruflich das Gut erwirbt, so wird, wenn sein Eigenthum Widerrufen wird, auch die Dienstbarkeit wieder hergestellt. Wenn ein Erbe ein Dienstbarkeitsvecht auf dem Gute des Erblassers hat, dieses aber einem Andern vermacht wird, so bleibt die Dienstbarkeit bestehen. — 3) Durch Berzichtleistung oder Renunciation, wenn nämlich berjenige, welchem das Dienstbarkeitsrecht zusteht, und welcher eine Veräußerung vorzunehmen fähig ist, sich derselben ausdrücklich oder stillschweigend begiebt; stillschweigend geschieht sie dadurch, wenn er wissentlich etwas

geschehen läßt, das mit seinem Rechte nicht bestehen 4) Dadurch, wenn das widerrufliche Recht oder Eigenthum dessen aufhört, welcher die Dienstbarkeit gestattet hat, z. B. wenn der Erbe auf einem Gute, welches unter einer gewissen Bedingung einem Andern vermacht ist, eine Dienstbarkeit eingeräumt hat, jest aber, da jene Bedingung in Erfüllung gegangen, das Gut dem Legatarius abgetreten werden muß. : 5) Durch den Nichtgebrauch bei Gegenwarts gen binnen zehn, bei Abwesenden binnen zwanzig Jahren; wozu jedoch gehört, daß der, welchem das Recht zusteht, zu Ausübung desselben Gelegenheit gehabt, und es darnach freiwillig weder selbst, noch durch Andere gebraucht habe, auch die Ausübung nicht nur zum Theil, sondern ganz unterblieben sei; bei einigen Gattungen der Dienstbarkeit verhält es sich mit diesem Nichtgebrauche anders, s. Servitut discontinua und qualificata. 6) Durch den Verfluß der Zeit, auf welche die Dienstbarkeit gestattet. 7) Durch Michterfüllung der Bedingung, unter welcher sie eingeräumt worden. 8) Durch das ganzliche Aufhoren der Causa, z. B. wenn die Quelle ganzlich versiegt ist, bei welcher ich das Recht, Wasser zu schöpfen, oder mein Vieh zu tranken hatte. 9) Das einer Person zustehende Dienstbarkeitsrecht, durch das Absterben dieser Person. Nachdem nun hier diesenigen Grundsäße vorgetragen worden, welche sich im Allgemeinen auf alle einzelnen Servituten beziehen, so soll nun hier auch noch eine jede einzelne Servitut abgehandelt werden.

Realservitut, eine Servitut, welche auf alle Besißer des Grundstückes, womit sie verbunden ist, übergeht;
z. B. alle künftige Besißer eines Hauses dürfen durch
des Nachbars Hof gehen; wenn aber nur eine gewisse Person zeitlebens oder auf gewisse Zeit von der Servitut Gebrauch machen darf, so heißt dies eine

Cosolo

Personal. Servitut. Z. B. ich für meine Person bin allein so lange ich lebe oder auf zehn Jahre berechtiget durch meines Nachbars Garten zu gehen, welches Recht eine personliche Servitut genannt wird. Was die Real-Servitute betrifft, so theilt man sie in Land servi= tuten und in Stadservituten. Jede Realservitut sest immer zwei verschiedene Grundstücke voraus. Das eine hat das Recht, die Servitut ausüben zu können, und das andere muß die Servitut gestatten. Das Erstere nennen die Rechslehrer das herrschen de Grundstück (praedium dominans), das Lestere aber das dien st bare Grundstuck (praedium serviens). 3. 3. mein Nachbar darf in seinem Garten nichts bauen, wodurch die Fenster meines Hauses verdunkelt werden. Jest ist mein Haus das herrschende, des Nachbars Garten aber das dien stbare Grundstuck. Die Verschiedenheit der Grundstücke, zu deren Vortheil ein anderes Grundstück mit einer Servitut beschwert ist, hat zu einer Unterab= theilung der Realservituten Anlaß gegeben; nämlich hierauf grundet sich die Unterabtheilung der Reaalservituten, in Landservituten (Servitutes rusticae) und Stadtservituten (Scrvitutes urbanae).

Wenn das Grundstück, dem die Servitut gehört, ein praedium urbanum ist, so wird sie eine Stadtservitut genannt; ist aber das herrschende Grundstück ein praedium rustioum, so heißt die Servitut eine Landservitut. Hierüber sind die Rechtslehrer einig; allein darin stimmen sie nicht überein, welches Grundstück sür ein praedium urbanum, und welches hingegen sür ein praedium rusticum zu halten sei. Mehrere Rechtslehrer behanpten, jedes Gebäude, es möge in der Stadt oder auf dem Lande liegen, wurde von den Römischen Juristen praedium urbanum genannt, das Gebäude mögezur Wohnung oder bloß zu einem wirthschastlichen Gestauche dienen; hingegen jede Erdstäche sei nach dem Sprachgebrauche der Römischen Juristen ein praeclium

rusticum, z. B. eine Wiese, ein Acker, ein Garten, ein Wald, ein leerer Plat zwischen Gebäuden. Wenn also diesen letten Dingen eine Servitut zusteht, so sei es ein Landservitut, wenn auch gleich der Plas in der Stadt liegen sollte; gereiche aber die Servitut einem Gebäude zum besten, es inoge in der Stadt oder auf bem Lande liegen, so muffe sie fur ein Stadtservitut gehalten werden. Andere berühmte Rechtslehrer behaupten, nicht das Grundftuck selbst, sondern der Gebrauch, welcher von dem Grundstucke gemacht wird, musse die Bestimmung abgeben, ob ein Grundstuck für urbanum oder rusticum zu halten sei. Wenn das Grundstuck zum landwirthschaftlichen Gebrauche bient, so sei es ein praedium rusticum; gebrauche man dasselbe aber zum Bewohnen, so musse es für ein praedium urbanum gehalten werben. Mach dieser Behauptung ist die Servitut eine Stadtservitut, wenn z. B. ein Stuck Feld zum besten eines Gebäudes eine Servitut hat; hingegen ein Landservitut ware das, wenn ein Gebaude einem Stuck Land dienstbar ist. Mach dem Ro. mischen Rechte hatte die richtige Bestimmung, was für eine Landservitut gehalten werden musse, und was eine Stadtservitut sei, großen Mußen. Die Landservituten rechnete man zu den rebus mancipi, folglich hatten sie weit größere Vorrechte, als die Stadtservituten, welche man für res nec mancipi hielt. Bei uns kommt dieser Unterschied nicht in Betrachtung. Wichtig ist jedoch folgende Bemerkung, daß eine Stadtservitut in eine Landservitut, und diese hingegen in eine Stadtservitut verwandelt werden kann. Wenn z. B. der Besiger eines Hauses das Recht hat, das nothige Wasser aus des Nachbars Brunnen zu holen, so ist diese Servitut eine Stadtservitut; durfen aber die Eigenthumer eines Gartens das zum Begießen nothige Wasser in des Nachbars Brunnen schöpfen, so wird dieselbe Servitut dadurch eine Landservitut, weil das Grundstück zu dessen Rußen die Servitut vorhanden ist, ein praedium rusticum ist, weil

Garten darunter gehoren. Eine nothwendige Eigenschaft aller Realservituten ist der Umstand, daß die beiden Grundsstücke, welche die Servitut haben, nicht gar zu weit von einander entsernt liegen, daß sie aber an einander stoßen mussen, ist nicht nothig. Eine der merkwürdigsten Landservituten ist die sogenannte Hüthungsgerechtigkeit, f. Th. 27, S. 249 u. f. Den Landfervituten werden nun die Stadtservituten, Servitutes urbanae, entgegengesest, wenn namlich die Sache, zu de= ren Vortheil eine Servitut bestellt worden, ein Gebäude ist? Der Rugen, den ein Gebäude von einem fremden Grundstücke ziehen kann, ist sehr verschieden und daher giebt es auch eine große Anzahl von Stadt = Servituten, die sich nicht alle ansühren lassen, weil dabei auf die Wil-lenserklärung der Eigenthümer des herrschenden und dienstbaren Grundstückes sehr viel ankommt, was sie für eine Servitut bestellen wollen. Die Rechtslehrer pflegen den Vortheil, welcher einem Gebäude durch eine Servitut verschafft werden kann, nach einem dreifachen Gesichtspunkte zu betrachten. Sie sagen, man kann sein Gebäude wegen einer Servitut 1) entweder weiter heraus= rucken, als es ohne Servitut nicht geschehen durfte, oder 2) eine Unbequemlichkeit entfernen, die den Werth des Gebäudes verringert, oder man kann 3) gar den Werth des Gebäudes durch eine verlangte Servitut vermehren. Das erste geschieht z. B. dadurch, wenn man sein Gebäude auf des Nachbars Brandmauer legen darf. Muß der Nachbar das unreine Wasser meines Gebäudes auf seinen Hof nehmen, so wird mein Gebäude von einer großen Unbequemlichkeit befreit. Darf ich nicht befürchten, daß der Nachbar mir meine Fenster verbaut, so bekommt mein Gebäude einen höheren Werth. Die erste wichtige Stadtservitut, welche die Romischen Gesetze an= führen, ist das sogenannte Lastrecht (Servitus oneris Vermöge derselben bin ich berechtiget, ent= weder mein ganzes Gebäude, oder doch sehr viel davon,

auf eine frembe Wand ober Mauer legen zu können. Hier entsteht nun die Frage: wer muß die Reparatur vornehmen? Verschiedene Rechtslehrer haben bei Beantwortung dieser Frage Schwierigkeiten gefunden, andere halten dagegen die Sache für ganz leicht. Die Romer behaupteten, kein Servitut konne im Thun bestehen. Mach dieser Rechtsregel mußten sie also auch behaupten, derjenige, auf dessen Mauer oder Wand ein fremdes Gebäude gelegt worden, konne nicht angehalten werden, die Mauer zu repariren, wenn sie baufällig geworden; denn dadurch wurde seine Servitut in eine Handlung ausarten, welches aber mit allen Rechtssäßen von der Natur und Beschaffenheit der Servituten streitet. Mit diesen Grunden scheinen verschiedene Gesetse zu streiten, wo es heißt: der mit der Dienstbarkeit beschwerte Eigenthumer der Mauer sei schuldig, solche zu repariren. Diese Gesetze haben die Ausleger des Romischen Rechts veranlaßt, zu behaupten, das Lastrecht habe seine eigene Natur und Beschaffenheit gehabt, welche von den übrigen Arten der Servituten abgewichen sei; denn bier sei der mit der Dienstbarkeit beschwerte schuldig gewesen, etwas zu thun. Durch diese Erklarung ist es endlich so weit gekommen, daß die Rechtslehrer sagen, das Lastrecht sei eine von den übrigen Serbituten ganz abweichende Servitut (Servitus anomala), weil sie im Thun bestehe. Diese Erklarung wird aber von andern berühmten Rechts. lehrern für unrichtig gehalten, indem sie fagen: das Lastrecht bestand der Regel nach eben so wenig in einer Handlung, als alle übrigen Servituten. Die Gesete, welche man anführt, um damit zu beweisen, der Eigenthumer der Mauer sei schuldig gewesen, sie zu repariren, reden von einem besondern Falle, wo es bei der Bestellung des Lastrechts ausdrücklich mit versprochen worden, daß der Eigenthümer des beschwerten Grundstucks die Mauer im guten Stande erhalten wolle. Von diesem Vertrage habe also die Schuldigkeit zu repariren hergerührt, mit-

Cooolo

hin sei es keine beständige Eigenschaft dieser Art Stadtservituten gewesen. Im L. 25, pr. D. de serv. praed. urb. wird der Vertrag, lex aedium genannt, welches hinlanglich beweiset, daß das Gebäude, wovon die Rede war, die Last wegen eines geschlossenen Vertrages gehabt, daß der Eigenthumer die Mauer, worauf die Servitut lag, zu repariren schuldig gewesen. Dieser besondere Fall kann daher nicht zu einer allgemeinen Rechtsregel für alle Servituten, vermöge deren ein fremdes Gebäude getragen werden muß, gemacht werden. — Die zweite Stadtservitut, welche im Romischen Rechte vorkommt, ist das Tramrecht (Servitus tigni immittendi) ober die Befugniß, einen Balken, Stein, ein Brett, oder eine Klammer zc. meines Gebäudes in des Nachbars Mauer oder Wand befestigen zu durfen. Diese Servitut un= terscheidet sich von dem Lastrechte dadurch, daß sie kein so wichtiges Recht in sich faßt, als jene Servitut. alteren Ausleger haben sich bei der Frage, ob derjenige, welcher das Tramrecht hat, neue Balken oder Steine einseßen konne, wenn die alten verfault sind, nicht zu helfen gewußt, weil es im L. 14, D. si serv. vind. heißt: der Eigenthümer der beschwerten Mauer braucht dieses nicht zu leiden. Sie nannten daher dieses Gesetz textum mirabilem hauptsächlich deswegen, weil sie dasselbe nicht mit dem Saße, alle Servituten mussen von beständiger Dauer senn, vereinigen konnten. Meuere Rechts= lehrer haben aber gezeigt, daß dieses Gesetz unstreitig von dem Falle rede, wenn der Eigenthumer des herrschenden Grundstücks mehr Balken einlegen wolle, als bisher ge= wesen sind, welches der mit der Servitut beschwerte nicht zu leiden brauche. Von den bisher erwähnten Stadt= servituten ist die Servitut, ein Wetterdach an das Gebåude des Andern befestigen zu dürfen (Servitus protegendi) unterschieden. Weil die Luft über meinem Grund und Boden zu meinem Privateigenthume gehört, so darf Niemand ein Dach bauen, das in meine Luft hineinreicht.

Gebe ich ihm aber dieses Recht als eine Servitut meines Grundstückes, so wird solches eine Wetterdachs Gerechtigkeit genannt, welches deswegen zu geschehen pflegt, damit der Regen nicht das Gebäude so stark beschädigen soll. Mit dieser Servitut steht eine andere, welche die Romer Servitus projiciendi nannten, in demselben Verhältniß, welches zwischen dem Lastrechte und der Tramgerechtigkeit Ich kann nämlich meinem Nachbar sogar erlauben, einen Theil seines Gebäudes auf meinen Grund und Boden hereinzubauen, doch so, daß sein Gebäude nicht auf meinem Gebäude mitruht, Diese Servitut pflegt man das Erkerrecht zu nennen. Der Umstand, daß dieses Gebäude auf meinem Gebäude oder Mauer nicht aufliegt, unterscheidet diese Servitut von dem Lastrechte und der Tramgerechtigkeits.— Ein anderes Stadtservitut ist das Lichtrecht, worunter man versteht 1) das Recht, in einer fremden Mauer oder in derjenigen, welche mir und meinem Nachbar gemeinschaftlich gehört, ein oder mehrere Fenster haben zu durfen; 2) die Befugniß, von dem Andern zu verlangen, daß er vor mein Fenster nichts vorbaut. In seiner eigenen Mauer kann Jeder der Regel nach so viele Fenster machen, als er will, welches aus dem Eigenthumsrechte fließt, das auch die Romer nicht eingeschränkt haben. Gesetzt aber ich habe Fenster in meinem Hause, und der Nachbar baut mir etwas vor oder sett Baume vor, welches derselbe kraft seines habenden Eigenthums zu thun berechtiget ist, und ich will dieses nicht geschehen lassen; so muß ich ihn zu bewegen suchen, daß er mirs verspricht, meine Fenster auf keine Weise zu verbauen oder zu verfinstern. ist zwischen uns eine Servitut entstanden, welche die Romer Servitus ne luminibus officiatur nannten. Giebt mir aber Jemand das Recht, in der ihm ganz allein gehorenden Mauer oder in der Mauer, die mir und ihm gemeinschaftlich zugehört, ein oder mehrere Fenster machen zu konnen, so wird dieses Servitut die Jenstergerechtigkeit

(Servitus luminum) genannt. Nach verschiedenen Deutschen und Romischen Rechten ist es dem Gigenthumer eines Gebäudes nicht erlaubt, bloß nach seinem Gefallen, in seiner Wand Fenster machen lassen zu können, so viel er will, sondern er muß erst die Erlaubniß des Nachbars erlangen. In andern muffen sie wenigstens mit eisernem Gitterwerk verwahrt werden, oder es durfen keine Fenster senn, die man aufmachen kann. Die Zwischenmauern werden für gemeinschaftliches Eigenthum gehalten. Man erkennt sie daran, wenn von beiden Seiten Bogen darin sind. Sind nur auf der einen Seite Bogen, so gehören sie demjenigen, auf dessen Seite der Bogen ist. Die Rechtslehrer stimmen bei Festsetzung des Begriffs, was eine Fenstergerechtigkeit ist, und worin die Servitut bestehe, vermöge welcher der Machbar mir meine Fenster nicht verbauen darf, nicht überein. Einige behaupten, wer bereits Fenster hat, der braucht die Servitut, daß der Andere nichts vorhaut; will er aber in eine fremde Wand erst Fenster einseßen lassen, so muß er die Fenstergerech= tigkeit deswegen zu erlangen suchen. Andere behaupten dagegen, die Fenstergerechtigkeit, Servitus luminum, bestehe in dem Rechte, das benothigte Licht verlangen zu können, und die Servitut, dem Lichte nicht zu schaden, sei das Recht, daß Niemand mein Licht auf irgend eine Weise vermindern dürfe. Noch Andere bestimmen den Begriff dieser beiden Servituten auf die Art, wie es hier geschehen ist, und welches auch Höpfner, in seinem Commentar über die Instit., S. 275, so bestimmt. Es giebt ferner Stadtservituten, welche die Aussicht betreffen. Hierher gehört 1) der Servitus prospectus, oder das Recht, daß der Andere nichts thun darf, wodurch mir die Aussicht in sein Grundstück, z. B. seinen Garten oder Hof benommen wird. Hierin unterscheiden die Romer eine andere Servitut, welche sie Servitus ne prospectui officiatur nannten. Worin diese lettere Servitut ei= gentlich bestanden habe, und wie sie von der nur erst

angeführten, schlechtweg sogenannten Servitut der Aussicht (Servitus prospectus) abgewichen sei, darüber sind die Rechtslehrer nicht einerlei Meinung. sagen, man muß erst auf den Unterschied, zwischen den vorhin angeführten Servituten, welche in Ansehung des Lichts Statt haben konnen, von den Servituten, welche die Aussicht betreffen, Rucksicht nehmen, eher, als man bestimmt, wie die zwei in Ansehung der Aussicht bei den Romern gewöhnlich gewesenen Servituten von einander abgegangen. Bei den Servituten über das Licht ift es bloß darum zu thun, entweder einem Gebäude das fehlende Licht zu verschaffen oder zu verhindern, daß das vorhandene nicht benommen werde. Um des Ersteren willen, nämlich das fehlende Licht zu verschaffen, hat man die Fenstergerechtigkeit (servitus luminum) eingeführt. Wenn es aber Jemanden zwar nicht an Licht fehlt, er aber befürchten muß, der Andere benehme ihm-sein Licht wieder, durch Vorbauen oder Vorsetzen, so muß er die Servitut, ihm das Licht auf keine Weise zu benehmen (Servitus ne luminibus officiatur) erwerben. ganz andere Bewandniß hat es mir den Servituten, zu deren Einführung die Aussicht Gelegenheit gegeben. Die Aussicht sucht man nicht deswegen, weil man gar kein Licht hat, sondern man bedient sich derselben aus andern Absichten, z. B. um etwas zu beobachten zc. Es kann nun seyn, daß man noch gar keine Aussicht hat, sondern sie erst erlangt. Geschieht nun dieses auf die Art, wie Servituten erworben werden, so wird dieses erworbene Recht die Servitut der Aussicht genannt. Hat man aber schon die Aussicht, und muß befürchten, sie werde einem durch Vorbauen oder durch Vorsetzung einer Hecke oder eines Baumes wieder benommen werden, so läßt man sich die Servitut, die Aussicht nicht zu benehmen (Servitus ne prospectui officiatur) bestellen. Es giebt Rechtslehrer, welche gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden Servituten annehmen, sondern sie für

\$2550lo

einerlei halten. Undere behaupten, beide Servituten waren in Ansehung ihres Umfanges verschieden. Die Servitus prospectus sei ein schwächeres Recht, und vermöge derselben könne man nur verlangen, daß Einem nicht alle Aussicht benommen werde. Habe man aber die Servitus ne prospectui officiatur, so durfe der Andere nicht das geringste vornehmen, was der Aussicht in der Nähe und Ferne schade. Auch das Regenwasser hat zu Einführung verschiedener Stadtservitute Anlaß gege= ben. Im Romischen Rechte kommt Servitus stillicidii und Servitus fluminis vor. Stillicidum sagt man dann, wenn das Regehwasser Tropfenweise vom Dache, herunterläuft, kommt es aber aus einer Rinne oder Röhre gelaufen, so heißt das flumen. Ueber jeden Fall hatten die Romer zweierlei Stadtservituten. Wenn namlich der Machbar leiden mußte, daß das Regenwasser Tropfenweise von meinem Dache in seinen Hof oder Garten fällt, so wurde diese Servitut Servitus stillicidii recipiendi genannt. Durfte aber der Nach= bar sein eigenes Regenwasser, welches Tropfenweise von seinem Dache in seinen Garten oder Hof fiel, nicht diesen Lauf nehmen lassen, sondern er mnße es geschehen lassen, daß ich solches auf meinen Grund und Boden leitete, so nennt man diese Servitut Servitus stillicidii non recipiendi. Von dieser Art Servituten ist der Fall unterschieden, wenn das Regenwasser aus Rohren vom Dache herabschießt. Muß der Nachbar sichs gefallen lassen, daß mein Regenwasser aus Röhren auf seinen Garten oder Hof lauft, so heißt diese Servitut Servitus flumini recipiendi. Darf er aber sein eigenes Regenwasser nicht für sich behalten, sondern er muß geschehen lassen, daß es in Rohren auf meinen Hof ober Garten lauft, so wird dieses Servitus fluminis non recipiendi genannt. Zur richtigen Renntniß dieser Servituten diene folgende Bemerkung. In Italien, wo es nicht so oft regnet, als bei uns, kommt dieser Fall häufiger vor, daß

Jemand über das Regenwasser Verträge schloß, dem es an Wasser fehlte. Aber auch bei uns suchen Personen, die weiches Wasser zu ihren Handthierungen brauchen, dergleichen Servituten zu erwerben. Die Servitut, daß der Nachbar das von meinen Dächern herunter kommende Wasser aufnehmen muß, ist deswegen nothig, weil der Regel nach Niemand das Dach seines Gebäudes, welches an den Nachbar anstößt, so bauen darf, wie es erlaubt ist, wenn das Gebäude ganz auf eigenem Grund und Boden steht. Gegen des Nachbars Seite muß man gerade in die Hohe bauen oder eine Giebelwand machen lassen, so daß das Dach hereinwarts geht, folglich auch das Regenwasser nicht in des Nachbars Hof herüber laufen kann. — Das Bauen hat auch eine merkwurdige Art Stadtservituten veranlaßt; denn daher rührt 1) die Servitut sein Haus hoher bauen zu konnen, als man es sonst nicht thun durfte, wenn man keine Gervis tut hatte, und 2) eine andere Servitut, vermöge deren Jemand sein Haus nicht höher bauen darf, weil ihn die Gervitut daran hindert. Wie jede dieser Servituten eis gentlich bei den Romern beschaffen gewesen, darüber haben sich die Rechtslehrer noch nicht vereinigen können. Man bemerke Folgendes. Es gehört unter die Wirkungen des Eigenthums, daß Jemand auf seinem Grund und Boden so hoch bauen kann, als es ihm gefällt; wenn die Gesetze nicht etwa diese Freiheit eingeschränkt haben. Bedient sich nun Jemand dieses seines Rechts, und baut auf seinem Grund und Bodett ein hohes Gebäude, so kann er nun dadurch auf mancherlei Weise schaden oder wenigstens Mißvergnügen verursachen. Bum Beispiel er verbaut mir mein Fenster oder meine Ausicht. nun dieses zu verhindern, führten die Romer die Set vitut, nicht höher bauen zu durfen ein (Servitutem altius non tollendi). Diese Servitut besteht nämlich in dem Rechte, daß ein Anderer zum Schaden meines Gebäudes nicht höher bauen darf, als wir mit einander

eins geworden sind. Zum Beispiel mein Nachbar will ein Haus drei Stockwerk hoch bauen, wodurch mir aber ein ganzes Stockwerk meines Hauses völlig verdunkelt Ich zahle ihm also 200 Thir., damit er nicht höher, als zwei Stockwerke bauet. Jest hat sein Haus, welches er neu erbauen will, die Servitut, daß es nie= mals höher gebaut werden darf, als zwei Stockwerk. Diese Last wird die Servitus altius non tollendi, oder die Verbindlichkeit nicht höher bauen zu durfen genannt. Was die Servitus altius tollendi, oder das Recht sein Gebäude höher bauen zu können betrifft, so sind die Rechtslehrer darüber nicht einig. Ehe man die ganze Sache vollständig übersehen kann, muß man erst folgende Umstände in Erwägung ziehen. Es ist oben gesagt worden, daß Jeder vermöge seines, an einem Grundstucke habenden Eigenthums, auf demselben so hoch bauen kann, als es ihm gefällt. Wenn er nun schon dieses als Eigenthumer kann, warum soll er sich dann erst von einem Andern diese Erlaubniß vermitttlst einer Servitut erwerben? Hier entsteht ein Widerspruch. Um nun diesen Zweifel zu heben, haben die Rechtslehrer Verschiedenes angeführt, wie man sich die Möglichkeit beider Rechte neben einander denken konne. Die heute zu Tage von den größten Rechtslehrern behauptete Meinung geht da= hin, daß sie sagen: die naturliche Freiheit auf seinem Grund und Boden so hoch zu bauen, als man will, sei bei den Römern durch Geseiße eingeschränkt worden, welche fest= seßen, wie hoch zu bauen es nur erlaubt senn soll. Diese Gesetze wären aber bloß zum Besten der Römischen Burger, die in der Stadt gewohnt, gegeben worden, mit der Erklarung, Jeder konne auf dieses ihm zum Besten eingeführte Recht renunciren. Sei das nun von Jemanden zum Besten eines Andern wirklich geschehen, so ware dadurch unter diesen Personen Servitus altius tollendi entstanden. Sie sagen ferner im Lex 12, C. de aed, prin, verordne der Kaiser Zeno aufs Meue, wer

sein altes Gebäude wieder aufbaue, sei verhunden, die vorige Hohe beizubehalten, und wer ein Neuer aufführe, durfe den Nachbarn weder Licht noch Aussicht benehmen; es ware denn, daß sein Haus in einer Entfernung von 12 Juß von den Machbarn stehe, oder der Nachbar verstatte ihm, hoher zu bauen, als er nach den Gesetzen befugt sei. In diesem letten Fall sei nun eben die Servitus altius tollendi jum Besten des neuen Hauses bestellt worden. Auch behaupten diese Rechtslehrer, Miemand habe hoher bauen durfen als 60 bis 70 Fuß, und solches deswegen, damit bei den häufigen Erdbeben in Italien durch das Einstürzen der hohen Gebaude nicht noch mehr Ungluck angerichtet werde, als durch niedrige Gebäude geschehen konne. Gegen diese obgleich sehr mahrscheinliche Erklarung, lassen sich dennoch verschiedene Einwendungen machen, welche aber gegen das deutliche Gesetz nicht viel Gewicht haben. führt an, daß in L. 8, C. de servit. ausdrücklich gesagt worden, jeder konne so hoch bauen, als er wolle, wenn sein Grundstück nicht etwa mit der Servitut, nicht hoher zu bauen, beschwert sei, folglich konne es auch kein Gesetz gegeben haben, welches festgesetzt, wie hoch jeder bauen solle; allein das zu widersprechende oder wider= sprechen scheinende Gesetz ist in so-allgemeinen Ausdrücken abgefaßt, daß man leicht gewahrt, es rede von einem besonderen Falle; denn daß alle und jede Gebäude im ganzen Römischen Reiche gleich hoch erbauet werden mussen, wird man wohl nicht glauben. Verschiedene Rechtslehrer behaupten auch, das die Servitus altius tollendi bei den Romern darin bestanden habe, daß ich meinen Nachbar zwingen konnen sein Gebäude hoher zu bauen; allein diese Behauptung streitet mit der Natur aller Servituten bei den Romern, welche nicht verstattete daß der Beschwerte etwas zu thun verbunden ist, und hier wurde er etwas thun, wenn er hoher bauete. Wieder Andere, als z. B. Samt, Voet, Pagenstecher

behaupten, diese Servitut habe darin bestanden, daß man zum Besten seines Gebäudes auf ein fremdes Haus ein Stockwerk habe aufsegen können, in welches man dann von der Straße vermittelst einer eigenen Treppe oder aus seinem Hause herüber gegangen sei, welches aber Andere für eine Lastgerechtigkeit (Servitus oner. ferendi) hal-Einige Rechtslehrer wollen gar keine Servit, alt. tollendi zugeben, indem sie behaupten, die Romer hatten feine andere Servitut gehabt, als die Servitut nicht ho= her zu bauen. Wegen dieser Verschiedenheit der Meinungen über den richtigen Verstand dieser Romischen Servitut behaupten die größten Rechtslehrer, daß bei uns von der ganzen Sache kein Gebranch zu machen sei, theils deswegen, weil die Romischen Baugesetze in Deutschland nicht angenommen werden, theils auch darum, weil dann, wenn Landesgesetze befehlen, wie hoch Jeder bauen soll, gegen diese Verordnungen kein Vertrag, höher bauen zu können, geschlossen werden darf. Alußer den schon angeführten Stadtservituten giebt es noch mehrere, die aber zu unerheblich sind, sie hier alle anzusühren, z. B. die Servitut des Ausgusses (Servitus cloacae) wenn der Nachbar leiden muß, daß ich das unreine Wasser aus meinem Gebäude in seinen Hof durch Kanale oder Röhren ableite. Die Servitut des Abtrittes (Servitus latrinae), wenn Jemand verpflichtet ist, die Un= teinigkeiten aus des Nachbars heimlichem Gemach in seinen Grund und Boden aufzunehmen. Die Deutschen Rechte, z. B. das Sächsische Weichbild im 122sten Art, und die Stadtrechte haben festgesest, daß Niemand stin heimliches Gemach näher an des Nachbars Mauer verlegen soll, als 3 Fuß; sie durfen nicht einmal ganz nahe an die eigene Wand angebracht werden, wenn diese nicht drei Schuhe dick ist. Hat aber Jemand von dem Nachbar das Recht erlangt, seinen Abtritt ganz nahe an seine Mauer anzulegen, oder gar in seinen Hof hereinzusühren, so ist das eine Servitut, wenn sie auf die Dec. techn. Enc. Cheil CLIII.

gehörige Weise erworben worden, daß derjenige, zu dessen Besten die Servitut ertheilt worden, die Grube reinigen, und Alles in gutem Stande erhalten muß, versteht sich von selbst. Wenn der Nachbar seinen Rauch in meine Rauchkammer herüberziehen lassen muß, so ist dieses sehr oft ebenfalls eine Servitut, welche im Römischen Rechte Servitus sumi immittendi genannt wird. Dieses sind diesenigen Stadtservituten, deren im Römischen Rechte ansdrücklich Meldung geschieht. Die übrigen sind von den Rechtslehrern nicht alle besonders angeführt und erläutert worden.

Die Landservituten sowohl, als auch die Stadtservi tuten sind in der Regel nur Realservituten, sie konnen aber auch personliche Servituten senn. Es kommt dars auf an, was bei ihrer Bestellung festgesetzt worden: ob sie bloß einer Person zum Besten gereichen sollen, oder allen kunftigen Besißern eines Grundstucks. Im ersten Falle sind sie personliche Servituten, im letteren Real-Es giebt aber Servituten, welche nichts servituten. anders, als personlich senn konnen, das heißt, sie kommen allemal nur einer gewissen bestimmten Person zu statten, und dieses Umstandes wegen werden sie personliche Servituten genannt. Sie begreifen auch verschiedene Unterarten unter sich, wie die Land, und Stadtservituten. Die Romischen Gesetze handeln hauptsächlich von vier Personlichen Servituten sehr aussühtlich, nämlich 1) vom Mießbrauch (Usus fructus), 2) vom bloßen Gebrauch (Usus), 3) von der Wohnung (Habitatio) und 4) von den Diensten der Sklaven (Operae servorum). Zu jeder personlichen Servitut ist nur ein einziges Grundstuck oder eine Sache nothig, wovon sich ein bestimmter Nußen erheben läßt. Zweitens ist von der Beschaffenheit der personlichen Servituten überhaupt folgendes zu merken. Sie gehören ebenfalls unter die Sachenrechte, wie die Land= und Stadtservituten, und bringen nicht etwa eine bloße perfonliche Verbindlichkeit hervor.

britte Eigenschaft der personlichen Servituten besteht darin, daß weiter Niemand Gebrauch davon machen darf, als derjenige, der sie erworben hat. Mit seinem Tode oder mit Ablauf der Zeit, auf welche ihm die Ser-vitut ertheilt worden, hort sie wieder auf. Ja, derje-nige, der die Servitut hat, darf sie nicht einmal bei sei-nem Leben, an einen Andern überlassen. Ganz etwas anders ist bei Realservituten Rechtens. Diese gehen mit dem Grundstücke, welchem sie zugehören, auf alle kunftige Besißer desselben fort; es mag der gegenwärtige Eigenthumer des Grundstucks sterben, oder solches veraußern. Die wichtigste personliche Servitut ist der sogenannte Nießbrauch (Usus fructus) oder das Benugungsrecht, s. oben, S. 409, und unter Dieß. brauch, Th. 102, S. 592 u. f. Vom Mießbrauch ist der bloße Gebrauch einer Sache (Usus rei) unterschieden, welches die gerade personliche Servitut ist. Eine Sache gebrauchen (uti re), heißt von einer Sache Vortheile und Nugen erheben, ohne jedoch die Sache selbst zu vernichten. Dieser Gebrauch ist verschieden, nach Beschaffenheit der Sache, die man braucht. Ein Kleid zieht man an, ein Haus bewohnt man, von Wiesen mahet man das Gras ab, in einem Walde schlägt man Holz zc. Durch einen solchen Gebrauch bleibt die Sache, wie sie anfangs war. Etwas ganz anderes aber ist es, eine Sache durch den Gebrauch ganzlich zerstören (abuti), welches z. B. geschieht, wenn man ein zeither bewohntes Haus niederreißen, einen Wald zu Ackerland, und eine Wiese zu einem Walde machen läßt. Auf diese beiden Begriffe sind verschiedene Sage in der Lehre vom Mießbrauch und bloßem Gebrauch gegrundet. Bei der Benugung einer Sache kann man noch zweierlei Handlungen unterscheiden. Es kann nämlich Jemand das Recht haben, alle ordentlichen Früchte einer fremden Sache zu gebrauchen, er mag sie nun zu seiner Nothdurft oder bloß zur Bequemlichkeit

oder nur zum Vergnügen anwenden. Diese Benußung heißt der Nießbrauch; hiervon ist aber der Fall unterschieden, wenn sich Jemand weiter nichts von den Früchten einer fremden Sache anmaßen darf, als was er zu seinem standesmäßigen Lebensunterhalte haben muß, dieses Recht heißt der Gebrauch (Usus) und ist die zweite Art der personlichen Servituten, von welcher ebenfalls verschiedenes zu bemerken ist. Wenn man die eigentliche Beschaffenheit des bloßen Gebrauches kennen lernen will, so muß man ihn beständig mit den im Nieß. brauch liegenden Rechten vergleichen. Beide Arten der personlichen Servituten kommen erstlich darin mit einander überein, wie diese Rechte sowohl erworben, als auch verloren werden konnen. Der Nießbrauch und Gebrauch kommen darin mit einander überein, daß die Sache, welche benußt wird, so gebraucht werden muß, ohne sie selbst zu zerstören. In folgenden Stücken gehen der Nießbrauch und der bloße Gebrauch von einander ab. Wer nur den Gebrauch hat, darf von der im Besit habenden Sache, nicht mehr als sein Eigenthum betrach. ten, als er zu seinem standesmäßigen Lebensunterhalt benothiget ist, das Uebrige bleibt dem Eigenthumer. Rucksicht auf die Große und Menge der Früchte, welche sich derjenige zueignen kann, der den blossen Gebrauch einer Sache hat, kommt es auf den Stand desselben an. Andere Rechte hat hier eine verheirathete oder ledige Mannsperson, und wieder andere Rechte eine unverheirathete oder verehlichte Frauensperson. Erfordert der standesmäßige Unterhalt derselben viel, so konnen sie auch viele Früchte verlangen, ja sogar alle Früchte muß derjenige bekommen, der den Gebrauch hat, wenn er sie alle nothig haben sollte. Bermehren sich seine Bedürfnisse, so ist er berechtiget, mehr von den Früchten zu fordern, vermindern sich aber dieselben, so muß er sich auch mit einem geringen Antheil an den Früchten begnu-Die Romischen Gesetze setzen die hier vorgen laffen.

kommenden Fälle genau auseinander. Hat Jemand ben Gebrauch eines Hauses, so muß er so viel Zimmer des Hauses bekommen, als er braucht. Selbst seine Bekannte darf er zu sich nehmen, wenn sie an einem andern Orte wohnen, und ihn besuchen. Der Gebrauch richtet sich allemal nach der Sache, die man zum Gebrauche bekommen hat. Ist mir der Gebrauch von Schafen und Rühen überlassen worden, so kann ich so viel Milch, Butter, Wolle und Dunger verlangen, als ich nothig habe; allein ihre Jungen gehören mir nicht. Warum berjenige, dem der Gebrauch eines fremden Thieres, vermoge einer Servitut gehort, nicht auch die Jungen bekommt, darüber haben sich die Rechtsgelehrten nicht vereiniget, weil die Gefete keinen Grund dieser Verordnung anführen. Ginige fagen, es ruhre daher, weil die Jungen der Regel nach zur Erhaltung und Vermehrung der Heerde bestimmt sind. Die Romischen Gesetze bestimmen auch den Fall, wenn einer Wittwe der Gebrauch eines Hauses vermacht worden, und sie heirathet, ob sie wohl ihren Mann zu sich nehmen durfe? Dieses verstattet sie ihr, und von dieser Verordnung macht man in Deutschland die An= wendung auf die sogenannte Auszügler, der Nugnießer ist zwar nicht befugt, seinen Nießbrauch an einen Andern abzutreten; allein er kann ihn boch verpachten, verkaufen, verschenken. Darf dieses nun derjenige, der den bloßen Gebrauch einer Sache hat auch thun? Nein, dieses gestatten ihm die Gesetze nicht, wie man aus dem L. 2, D. de usu et hab. sehen kann. Der Grund dieser harten Verordnung ist nicht deutlich angeführt. Die Rechtslehrer sagen: der Gebrauch richtet sich ganz nach den Bedürfnissen desjenigen, dem er verstattet worden; wollte dieser aber sein Recht an einen andern verpachten oder vertauschen zc. so würde ja ein anderes Berhältniß angenommen werden, weil ein Mensch immer mehr, als der andere braucht, und dann ist der Gebrauch ein Recht, das nur auf der bestimmten Person haftet.

In diesem Falle leidet jedoch die Regel, daß der Gebrauch schlechterdings an keine dritte Person zur Ausübung überlassen werden konne, eine Ausnahme, wenn derjenige dem der Gebrauch überlassen worden, durchaus keinen Mußen von dieser perfonlichen Servitut haben wurde, wenn'es ihm nicht erlaubt ware, sein Recht durch Jemanden anders ausüben zu lassen. Es vermacht mir z. B. Jemand den Gebrauch seines Hauses in Paris; ich kann aber wegen meines Amtes durchaus nicht nach Paris ziehen, finde auch eben kein Vergnügen an den Pariser Lustbarkeiten und Neuheiten, folglich nüßt mir das Vermachtniß auch nichts. In diesem Falle kann ich so viele Zimmer und übrige Theile des Hauses vermiethen, als ich brauchen wurde, wenn ich selbst in Paris lebte. Eben diese Ueberlassung des Gebrauchs an einen Andern wurde erlaubt senn, wenn mir Jemand den Gebrauch einer Druckeren vermachte, da ich weder selbst ein Buchdrucker bin, noch auch das Recht habe, durch einen Factor das Werk in den Staaten dirigiren zu lassen, wo keine Gewerbefreiheit besteht. Ich kann also hier nur die Drukkeren verpachten. Wer einem Fuhrmann eine Bibliothek mit der Bedingung vermachte, sie nur allein zu benußen, wurde ihm durch dieses Vermächtniß keinen Vortheil verschaffen, wenn es ihm nicht erlaubt ware, die Bibliothek auch Andern zum Gebrauch zu überlassen. Was den Aufwand betrifft, welcher auf die zum Gebrauch erhaltenen Sachen verwendet werden muß, so treten hier eben die Grundsage ein, welche beim Nießbrauch, Eh. 102, erwähnt worden. Der Eigenthumer muß einen verhaltnißmäßigen Antheil tragen, theils weil er den Ueberschuß der Früchte bekommt, theils weil die Sache an ihn zurück fällt. — Die dritte Art der personlichen Servituten ist die Wohnung (Servitus habitationis). dieses Rechts ist man befugt, sich alle Nugungen zuzueignen, deren ein fremdes Haus dadurch fähig ist, daß es bewohnt wird. Es faßt dieses Recht mehr in sich, als

wenn man bloß den Gebrauch eines Hauses bekommen hat. Man kann von den zum Wohnen bestimmten Theilen, sowohl zu seiner Mothdurft, als auch zum Ver= gnügen Gebrauch machen, welches Lestere nicht erlaubt ist, wenn man nur den Gebrauch eines Hauses erhalten hat. Wer die Servitut der Wohnung hat, kann sogar das Haus vermiethen, wenn er nicht selbst davon Ge-brauch machen will. Dieses ist demjenigen, der weiter nichts, als den Gebrauch des Hauses hat, nicht erlaubt. Hier sind die Rechtslehrer darüber nicht einig, ob weiter nichts vom Hause benußt werden durfe, als die zum Bewohnen eingerichteten Theile, oder auch die übrigen, z. B. die Gewölbe, welche zur Handlung, die Keller, die zu Miederlagen gebraucht werden, die Ställe, Schuppen, der mit dem Hause verbundene Garten zc. Sehr Viele wollen die Benugung, solcher Theile des Hauses, welche eigentlich nicht zur Wohnung eingerichtet sind, nicht ge= statten, Andere aber behaupten, die Gesetze hatten diese Einschränkung nicht gemacht. In Rücksicht des Ursprungs und der Natur dieser Art von personlichen Servituten, ist mancher streitig. Die Romischen Juristen stritten darüber, ob der, einem Andern vermachte Gebrauch des Hauses, nach den Grundsäßen von dem Nießbrauche oder vom simplen Gebrauche beurtheilt werden sollte. Ei= nige behaupteten das Erstere, Andere hingegen das Letz-Der Jurist Javolenus behauptete, dieser Fall gehore zu keiner von diesen beiden Gattungen der per= sonlichen Servituten, sondern man musse ihn für eine besondere personliche Servitut halten, welche Meinung Justinian bestätiget hat. Man beurtheilte auch diese Servitut der Wohnung nicht nach den übrigen Rechtssaßen des Romischen Rechts, sondern hielt sie für einen Gegenstand, der mehr nach dem Naturrechte, als nach den bürgerlichen oder strengen Gesetzen betrachtet werden musse. Diesen Umstand drucken die Romischen Juristen dadurch aus, daß sie sagten: Die Servitut der Wohnung

bestehe mehr in facto, als in jure, welcher Ausbruck sehr schwer zu erklaren sei, Nach ben Rechtslehrern sollen die Romischen Juristen von solchen Rechtsgegenständen, worüber das Naturrecht hinlängliche Entscheidungsgründe enthalte, gesagt haben, sie beruheten auf Thatsachen; wenn hingegen ein Rechtsgegenstand bloß aus dem burgerlichen Rechte herruhre, so hatten sie davon gesagt, consistere in jure, welches ein eigener Gegenstand bes burgerlichen Rechtes ist. Auf diese Spissine digkeit hat man die Regeln von dem Verluste der Woh nung, die man als Servitut fordern konnen, vermittelst der Kapitisdeminution gegründet, — Für die vierte Art der persönlichen Servituten hielten die Romer die Dienste und Arbeiten, welche die Sklaven leisten mußten (operag servorum); s. auch oben, S. 412. Die Romer konnten von ihren Sklaven die größten Vortheile ziehen, und solches besonders durch ihre Arbeiten, die sie verrichteten, Ueberließ nun der Herr der Sklaven einem Andern das Recht, die Arbeiten seiner Sklaven sich zuzueignen, auf die Art, wie Servituten bestellt werden, so sagte man, ber Erwerber dieses Rechts habe eine Servitut erlangt, Diese Servitut war vom Nießbrauch eines Sklaven dadurch unterschieden, daß dieser mehr Vortheile verschaffte, als wenn man bloß von den Arbeiten des Sklaven Gebrauch machen durfte, Der bloße Gehrauch (Usus) eines Sklaven gab aber noch ein schwächeres Recht, als die gegenwärtige Servitut; denn jest durfte man weiter keine Arbeiten verlangen, als zum eigenen Bedürfniß. Eine ganz eigene Eigenschaft hatte diese personliche Servitut, welche darin bestand, daß sie nicht mit dem Tode desjenigen, der Dienste als Servitut zu fordern berechtiget war, aufhorte, sondern sie ging sogar auf seine Erben fort. Erst mit dem Tode des Sklaven hörte die Servitut auf. In den übrigen Stukken kam diese personliche Servitut mit der Natur anderer Servituten überein. Man erwarb sie auf eben die Art, wie andere Servituten, es hatte derjenige, dem sie

zustand, eben die Pflichten zu beobachten, welche Jedem oblagen, der eine andere personliche Servitut hatte. Bei den eben genannten und abgehandelten Servituten, als bei der Servitut des Gebrauchs (Serv. usus), der Wohnung (Habitatio) und des Dienstes der Sklaven (Operae Servorum) entsteht nun noch die Frage: ob wir die Grundsäße derselben in unsern Deutschen Gerichten anwenden konnen und durfen. Die Rechtslehrer behaup= ten, daß solches nur dann hochstens geschehen konne, wenn Jemand ausdrücklich erklart habe, daß er diese Römischen Rechtsgeschäfte befolgt haben wolle. Sei dieses nicht geschehen, so musse man bloß die Grundsage vom Romischen Nießbrauch in Anwendung bringen. Denn für die Worter Usus fructus und Usus habe man in der Deutschen Sprache nicht einmal eigene Ausdrücke, die eben das anzeigen sollten, was im Romischen Rechte darunter verstanden wird. Erklare Jemand, daß er dem Andern die Nugnießung und Leibzucht, den Nießbrauch oder Gebrauch seiner Sache ertheilt haben wolle, so sei dieses ein Romischer Usus fructus; denn die Deutschen wußten vom bloßen Gebrauche nichts. — Die Servitut der Wohnungen kommt aber bei uns vor und in diesem Fall muß sich hauptsächlich der Erblasser recht deutlich ausdrücken, daß man gewahrt, er habe bloß auf die Romische Wohnungsgerechtigkeit Rucksicht genom= men. Es kommen hieruber dreierlei Erklärungen vor, nämlich der Erblasser kann 1) sagen: ich vermache ihm mein Haus zur Wohnung, oder auch, ich vermache ihm meine Wohnung; 2) kann er sagen, ich vermache ihm die Wohnung in meinem Hause oder die Bewohnung des Hauses, oder 3) ich vermache ihm eine Wohnung im Hause. Vermöge der unter Nr. 1) angeführten Worte bekommt der Vermächtnißnehmer das Haus zum Eigenhum; vermöge der Worte unter Nr. 2) ist die Römische Wohnungsgerechtigkeit bestellt, und der Vermächtnißnehmer ist berechtiget, das ganze Haus einzunehmen; nach

den Worten unter Mr. 3) darf er aber nichts weiter fordern, als die standesmäßige Wohnung für sich und die Seinigen; denn jest ist ihm bloß der Romische Gebrauch eines Hauses (Usus aedium) verstattet worden. — Was die Lehre von der Sicherheitsbestellung bei den personlichen Servituten betrifft, so ist dabei folgendes zu merken: Jede personliche Servitut besteht darin, daß derjenige, welcher die Servitut hat, Früchte von einer Sache, die nicht sein Eigenthum ist, zu erheben berechtiget ist; und daß er die fruchtbringende Sache, nach geendigter Servitut, unbeschadet der Substanz derselben, an den Eigenthumer zuruck geben muß. Gesetzt nun, er handelt gegen seine Pflicht, und geht mit der Sache so liederlich um, daß sie ganz, oder doch weuigstens größtentheils zu Grunde geht. Hier leidet nun der Eigenthumer der Sache Scha-Um nun dieses zu verhuten ist festgeset worden, daß derjenige, der deswegen eine fremde Sache benust, weil er ein personliches Servitut an derselben hat, dem Eigenthumer Sicherheit bestellen soll. Diese Sicherheit wird in Gesegen cautio usu fructuaria genannt. ist durch die Pratoren eingeführt worden und ging auf folgende zwei Stucke: 1) daß er die Sache, als ein guter Hausvater benußen, und 2) solche nach beendigtem Mießbrauch an den Eigenthumer zurückgeben wolle. Eine solche Sicherheitsbestellung muß der Regel nach durch Bürgen bestellt werden. Kann aber derjenige, welcher sie bestellen sollte, keinen Burgen schaffen, so kommt es darauf an, ob er Pfand und Hypotheken geben kann. Ist er auch das nicht im Stande, so erlaubt das Romische Recht im Nothfall eine eidliche Sicherheitsbestellung zuzulassen, oder gar ein bloßes Versprechen für hinlanglich anzunehmen, wenn die Person dieses Vorrecht verdient. Gemeiniglich kommt es in dem Falle, wenn derjenige, welcher Sicherheit bestellen soll, weder Burgen, noch Pfand und Hypotheken anschaffen kann, dahin, daß die Sache von einer dritten Person verwaltet

oder an sich verpachtet wird. Wenn der Eigenthumer im Stande ist, demjenigen, der die personliche Servitut hat, durch Burgen oder Pfand Sicherheit zu bestellen, daß er ihm die Früchte der Sache, welche er zu fordern berechtiget ist, richtig zustellen werde, so hat er das Vorrecht vor fremden Personen, welchen die Sache verpach= tet oder zur Verwaltung übergeben werden soll. Die usufructuarische Kaution muß zum Besten des Eigen= thumers der mit der personlichen Servitut beschwerten Sache gemacht werden, er mag ein vollkommenes oder unvollkommenes Eigenthum an der Sache haben oder auch bloß berechtiget senn, die Sache nach geendigter Servitut an sich zu nehmen. Wenn mehrere das Eigen= thumsrecht an der Sache haben, so ist jeder von ihnen berechtiget sich Sicherheit bestellen zu lassen, wobei kein Unterschied gemacht wird, ob sie ein bereits wirklich vor= handenes Eigenthum haben, oder ob es dabei noch auf eine Bedingung ankommt. Die Sicherheit muß bestellt werden, es mag die personliche Servitut auf beweglichen oder unbeweglichen, korperlichen oder unkörperlichen, verzehrlichen oder unverzehrlichen Sachen liegen. Es wird jedoch ein Unterschied gemacht, ob verzehrbare oder unverzehrbare Sachen zur Benußung überlassen worden, das heißt, ob ein wahrer oder uneigentlicher Nießbrauch vorhanden ist. Bei einem wahren Nießbrauche (Usus fructus verus) muß der Nugnießer deswegen Sicher= heit bestellen, 1) daß er die ganze Zeit über, als er den Nießbrauch hat, für die Erhaltung der Sache eben die Sorgfalt beweisen wolle, die ein guter Hausvater bei dem Gebrauche seiner eigenen Sache anwendet (se usurum-boni viri arbitratu), und daß er 2) nach geendigtem Mießbrauche, die gebrauchte Sache, in dem Stande an den Eigenthumer wieder zurück geben wollte, worin sie sich, nach einer sorgfältigen Aufsicht auf dieselbe, befinden kann (quod inde extabit). Bei einem uneigentlichen Nießbrauche kann der Natur der Sache

nach, die Sicherheitsstellung nicht auf die nämlichen Punkte gerichtet werden, sondern hier wird deswegen Sicherheit bestellt, daß der Mußnießer nach geendigtem uneigentlichen Nießbrauch, eine Sache von eben dem Werthe, als er zur Benußung bekommen, an den Eigenthumer zurückgeben wolle; z. B. ein Faß eben so guten Rheinwein, als er erhalten; ober wenn anfangs ausgemacht worden, wie viel nach geendigtem Nießbrauche für dir Sache bezahlt werden soll, so muß für diese Summe Kaution bestellt werden. Das Recht des Eigenthumers, die nothige Sicherheit von dem Nugniesser fordern zu konnen, ist auf verschiedene Weise im Romischen Rechte sicher gestellt. Er ist 1) berechtiget die Sache, wovon ein Anderer den Nießbrauch oder den bloßen Gebrauch zc. hat, nicht eher zur Benugung zu überlassen, als bis ihm Sicherheit gestellt worden. 2) Kann er alsdann, wenn der Nugnießer die Sache besißen sollte, ohne Sicherheit bestellt zu haben, sie ihm durch die Eigenthumsklage wieder abfordern, oder er kann auch auf Bestellung der Sicherheit klagen. So lange der Eigenthumer die Sache, wegen nicht bestellter Raution an sich zu behalten berechtiget ist; in dieser Zeit gehören ihm die Fruchte zu, es mußte denn wegen Beschaffenheit der mit einer personlichen Servitut beschwerten Sache, nicht erlaubt senn, sich die Früchte zuzueig-nen. Da die Sicherheitsbestellung bei den personlichen Gervituten verschiedene Unbequemlichkeiten hat, so haben sie die Gesetze in manchen Fallen erlassen. fes aber nach dem Willen der Gesetze geschehen sei, darüber ist ein Streit unter den Rechtslehrern. Die größere Anzahl unter ihnen behauptet, es musse ein Unterschied gemacht werden, zwischen personlichen Servituten, die durch einen Vertrag erworben werden, und denen, die aus einem letzten Willen herrühren. Im ersten Falle könne derjenige, der die persönliche Servitut auf den Andern übertrage, ihm auch die Kaution erlassen; wenn

sie dagegen durch einen letten Willen bestellt worden, so sei dieses nicht erlaubt. Man führt als den Grund dieses Verbots an, der Nugnießer wurde durch diese Erlassung nur zu widerechtlichen Handlungen verleitet; denn was halte ihn nun ab, die Sache zu ruiniren oder gar zu vernichten, da er wisse, der Eigenthumer kann sich an nichts halten; überdieß wäre es nun fast eben so gut, als hätte der im letten Willen zum Eigenthumer ernannte, von dem Erlasser nichts bekommen, da er so wenig für seine Sicherheit gesorgt habe. Hierauf antworten aber Andere 1) wenn gleich derjenige, der die Sache wegen einer personlichen Servitut benuße, keine Kaution gemacht habe, so sei er doch deswegen immer verbunden allen verursach= ten Schaden zu erseßen; 2) die Gesetze erfordeten ja selbst in verschiedenen Fallen keine Kaution, wer wollte aber deswegen behaupten, sie veranlaßten dadurch die be= gunstigten Personen zu Vergehungen; 3) gabe es ja noch mehr gultige Geschafte, vermoge deren man fremde Sachen zum Gebrauch bekomme, z. B. durch ein Darlehn, und gleichwohl wurde hier keine Sicherheit bestellt. 4) Sei es wunderbar, daß derjenige, der Einem ein stärkeres Recht ertheilen konne, nicht befugt senn solle, ein schwäche= res zu geben. Nun konne aber der Erblasser dem Nuß= nießer sogar auch das Eigenthum an der Sache überlassen, wenn er wolle, und dennoch solle er nicht die Kaution zu erlassen Macht haben. Auf eine andere Urt sucht ein Spanischer Jurist Sotomaner de usufr. c. 15, n. 30. die Schwierigkeit zu heben. Er sagt, wenn der Erblasser dem Nugnießer die Sicherheits-Bestellung erläßt, so hat er in der That nichts anderes gethan, als ihm das Eigenthum an der Sache erlassen. Denn wenn man dieses nicht annehmen will, so behauptet man in der That, der Erblasser habe widersprechende Dinge verordnet, indem er nur den Nießbrauch vermacht; und gleichwohl eine Verordnung angehängt, die ein Eigenthum zuspricht. Diese lette Verordnung muß man daher für nicht beigesetzt

halten (pro non seripta), weil sonst der letzte Wille keinen Verstand hat, und man bei zweifelhaften Fällen das geringere annehmen muß. Aus dieser Erklarung folgt aber zugleich, daß wenn sich der Erblasser ganz deutlich erklart, und z. B. gesagt hatte, dem Friedrich vermache ich den Nießbrauch meines Gartens, und weil ich das Zutrauen zu ihm habe, daß er ihn wie ein guter Hausvater, und wie es einem Usufructuor geziemt, gebrauchen werde, so soll er nicht schuldig senn, deswegen Kaution zu bestellen; in diesem Falle die Erlassung der Sicherheitsbestellung zu Recht beständig ist. dene Rechtslehrer sind der Meinung, der Erblasser durfe zwar den Nugnießer von der Sicherheitsbestellung in Ansehung der kunftigen Zurückgabe frei sprechen, aber nicht von seiner Pflicht, die Sache wirthschaftlich zu Diese Meinung läßt sich nicht beweisen, und daher behauptet man in den hochsten Gerichten, der Erb. lasser durfe die Sicherheitsbestellung in Ansehung keines der beiden Punkte erlassen. Es ist bereits oben angeführt worden, daß die Gesetze verordnen, verschiedene Personen sollen keine Sicherheit bestellen. Hierher gehören 1) der Vater. Dieser bestellt seinen Kindern wegen des an ihrem Vermögen habenden Nießbrauches keine Sicherheit Dieses wurde mit der Ehrerbietung, welche ihm die Kinder schuldig sind, streiten; denn in der That zeigte es doch ein Mißtrauen an, daß der Vater das Vermögen nicht gut verwalten, und die Kinder wohl gar um das Ihrige bringen werde. 2) Braucht der Fiskus keine Kaution zu machen, wenn er den Nießbrauch hat. 3) Auch derjenige nicht, dem selbst das Eigenthum an einer Sache, jedoch nur mit Beifügung einer bestimmten Zeit, vermacht worden ist. 4) Behauptet man in den Gerichten, derjenige, welcher an Jemanden sein ganzes Vermögen verschenkt, und sich dabei den Nießbrauch desselben auf Les benszeit ausbedungen habe, brauche dem Beschenkten keine Sicherheit wegen des Nießbrauchs zu machen, weil dieses

eine grobe Undankbarkeit senn wurde, wenn es der Beschenkte verlangte. Einige praktische Rechtsgelehrte, z. B. Carpzow, behaupten, auch der Mann brauche wegen des Nießbrauchs an dem Vermögen seiner Frau keine Sicherheit zu bestellen, welcher Behauptung es aber an Gesegen fehlt. Die bis jest angeführten Rechtssäße bestimmen die Frage: ob der Erblasser dem Nußnießer die Sicherstellung erlassen könne, welches aber verneint werden muß. Hiermit muß die Frage nicht verwechselt werden, ob der Erbe selbst wohl die Kaution zu erlassen berechtiget sei. Hierin ist aber kein Zweifel; denn es ist sein eigener Vortheil oder Schade, wie mit der ihm gehos renden Sache umgegangen wird. Hat er zum Nusniesser ein Zutrauen und will ihm die Sache ohne Kaution überlassen, so kann er es; jedoch ist er auch berechtiget, sodann immer noch Kaution zu fordern, wenn er zwar anfangs die Sache ohne Kaution überlassen hat, weil er geglaubt, der Nugnießer sei ein guter Wirth. Findet es sich aber in der Folge, daß er schlecht mit der Sache um= geht, so kann er immer noch Kaution verlangen. Nood t behauptet, auch sogar der Erbe konne dem Nugnießer nicht einmal die Kaution erlassen.

Servitut, affirmative, wird diejenige genannt, frast welcher derjenige, welchem ein Dienstdarkeitsrecht zusteht, etwas auf dem fremden Gute thun kann, und der Eigenthümer dieses leiden muß. Wenn ich z. B. das Recht habe, über des Andern Gut zu gehen, zu sahren, mein Vieh zu treiben, auf demselben mein Vieh zu weisden, zu tränken zc. Derselben wird die negative Sersvitut entgegengesetz, kraft welcher der Eigenthümer etwas unterlassen muß, welches er sonst als Eigensthümer thun könnte, oder was ihm als derselbe zusteht; z. B. wenn ich-gegen meinen Nachbar das Recht habe, daß er sein Haus nicht höher bauen, mir die Aussicht aus meinem Hause nicht nehmen, mir mein Licht nicht versbauen darf zc. Beide sind unterschieden, 1) in Ansehung

der Art, worin sie durch Vertrag errichtet worden, indem die affirmative, außer dem Vertrag, noch eine quasi Uebergabe erfordert, welche durch die Augübung von der einen und Zulassung von der andern Seite geschieht; da hingegen die negative, wenn sie einmal durch Vertrag versprochen worden, gleich von selbst ohne Uebergabe erworben worden, weil sich dabei keine Uebergabe gedenken 2. In Ansehung der Art, wie sie durch Verjahrung erworben werden. Bei der affirmativen fångt die Verjährung von der Zeit an, wo ich das Erstemal mein Recht ausgeübt habe, und z. B. über ein fremdes Gut gegangen bin; bei der negativen aber erst von der Zeit an, wo ich dem Eigenthumer etwas auf dem Seinigen zu thun untersagt, und er sich dabei beruhiget hat; benn wenn z. B. mein Machbar auch seit vielen Jahrhunderten sein Haus nicht hoher gebauet hat, so erwerbe ich dadurch kein Dienstbarkeitsrecht gegen ihn, daß ich es ihm jest untersagen konnte; ausgenommen ich mußte ihm einmal, da er hober bauen wollte, es untersagt und er dazu still geschwiegen habe. 3) In Ansehung der Art, wie sie durch Verjährung verloren worden. Die affire mative kann durch den bloßen Nichtgebrauch verloren gehen, wenn sie nicht qualificata ist, die negative aber nicht anders, als wenn der Eigenthumer des dienenden Guts eine der Dienstbarkeit widrige Handlung vorgenommen, z. B. hoher gebauet, und ich es nicht unterfagt habe.

Servitus, ununterbrochene, Servitus continua, diesenige Dienstbarkeit, bei welcher die Handlung, durch welche das Dienstbarkeitsrecht ausgeübt wird, beständig fortwährt, und man also von der Servitut zu jeder Zeit Gebrauch machen kann. Wenn z. B. mein Haus die Last des benachbarten Hauses tragen muß; wenn ich die Einschiebung eines Balkens aus dem benachbarten Hause in eine Deffnung meines Hauses leiden muß; wenn ich mein Haus nicht höher hauen darf w.

Dieser Servitut wird die unterbrochene Servitut, Servitus discontinua, entgegengesest, bei welcher die Handlung, durch welche das Dienstbarkeitsrecht ausgeübt wird, in unterbrochenen Zeiten, nicht beständig geschieht, 3. B. das Recht, über meines Nachbars Gut zu gehen, zu sahren, auf demselben Wasser zu schöpfen, mein Bieh zu weiden, oder zu tränken zc. Man behauptet unter diesen beiden Gattungen der Dienstbarkeiten einen wich= tigen Unterschied in Ansehung der Verjährung, daß namlich eine continua zwar in der gewöhnlichen Zeit, eine discontinua aber bei einem Besiß von undenklicher Zeit durch Verjährung erworben wird; und ungeachtet diese Meinung der-alten Glossatoren aus den Gesetzen sich nicht beweisen läßt, so ist sie doch in der Praxis an= Durch Verjährung geht eine discontinua genommen. sobald, als eine continua verloren; und wenn ich sene in abwechselnden Jahren, z. B. alle zwei oder drei Jahre ic., auszuüben berechtiget bin, so erfordert man zu deren Erloschung eine doppelte oder dreifache zc. Berjährungszeit.

Servitut, qualificirte, Servitus qualificata, blesenige Servitut, zu beren Ausübung ein gewisses, durch Menschenhande versertigtes Werk ersordert wird, wie z. V. in der Wasserleitungsgerechtigkeit, bei dem Rechte, einen Valken aus meinem Hause in die Oeffnung des benachbarten Hauses einzuschieben. Sie sind nach der allgemeinen Meinung von andern Dienstdarkeiten darin unterschieden, daß sie durch den alleinigen Nichtgebrauch nicht verloren gehen, so lange noch jenes wegen der Dienstdarkeit versertigte Werk übrig ist; und daß von der Zeit an, wo dieses Werk zerstort worden, die verslöschende Versährung anfängt. Durch ein solches Werk kann auch der Besügstand eines Dienstdarkeitsrecht bewiesen werden. Nach einigen Rechtslehrern versteht man unter eine qualificirte Servitut, ein Dienstdarkeitsrecht, welches nicht anders Statt haben kann, als wenn

Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

auf dem Grundstücke, worauf die Servitut haftet, etwas gebauet, oder gemacht wird; dieser Servitut wird entgegengesetzt die nicht qualificirte Servitut, Servitus non qualificata, in welcher nicht erst etwas gemacht zu werden braucht, damit die Servitut Statt haben könne.

Servitut, conventionelle, diejenige Gervitut, welche durch einen Vertrag einem Andern eingeraumt Ich kann nämlich ein Dienstbarkeitsrecht kaufen, ich kann es durch Tausch, Schenkung oder jeden andern Kontrakt bekommen, durch welchen ein Recht auf die Sache übertragen werden kann; aber durch ein Commodat, durch Miethe, kann ich niemals ein Dienstbarkeitsrecht Derjenige, welcher in einem Vertrage ein erwerben. Dienstbarkeitsrecht gestattet, muß nicht nur zu contrahiren, sondern auch etwas zu veräußern fähig seyn; bei dem Erwerber wird aber Letteres nicht erfordert, wenn er unentgeldlich sein Recht erwirbt. Bei affirmativen Dienstbarkeiten wird aus dem Vertrage das Recht auf der Sache erst erworben, wenn die Uebergabe erfolgt ist.

Servitut, nothwendige, Servitus necessaria. Diejenige Dienstbarkeit, welche von dem Richter dann wider den Willen des Eigenthümers einem Gute auserlegt wird, wenn ein anderes Gut, ohne ein gewisses Recht auf jenem zu haben, nicht brauchbar ist, oder wenigstens ohne große Beschwerde nicht gebraucht werden kann. Wenn z. B. der Testirer von zwei Gütern, welche er beisammen hatte, jedem ein anderes vermacht, oder ein gemeinschaftliches Gut unter Mehrere vertheilt werden soll, und in diesen Fällen der eine sein Gut nicht bauen oder benußen kann, ohne über des Andern Gut zu gehen. In solchen Fällen muß jedoch die Dienstbarkeit für den Eigenthümer des dienenden Guts so wenig schädlich, als möglich, eingerichtet, und er wegen der auferlegten Beschwerden schadlos erhalten werden.

Servitus aquatica, diejenige Dienstbarkeit, welche Jemand in der Absicht hat, damit er einen Vortheil aus dem auf einem fremden Gute befindlichen Wasser ziehe. Dahin gehört z. B. die Wasserleitungs = Gerechtigkeit (Aquaeductus) oder das Recht Wasser von einem fremden Gute oder über dasselbe auf mein Gut zu leiten, unter welchem immer auch das Recht, die dazu nothigen Einrichtungen auf dem dienenden Gute zu machen, und auszubessern, begriffen ist. Das Recht aus dem auf einem fremden Gute befindlichen Brunnen oder einer Quelle Wasser zu schöpfen (Aquaehaustus) unter welchem immer auch das Recht, zu dem Brunnen über das fremde Gut hinzugehen, begriffen ist; endlich das Recht, mein Bieh zu dem auf einem fremden Gute befindlichen Wasser hinzutreiben, begriffen ist. Alle diese Dienstbarkeiten haben dieses mit einander gemein, daß sie ein beständiges Was= ser erfordern, folglich bei dem in einer Cisterne oder in einem Teiche befindlichen Wasser nicht Statt haben fonnen.

Servitut, praedialis, Praediorum, in den Romischen Gesehen, die auf einem Gute hastende Dienstbarkeit überhaupt, zum Unterschiede der Servitus persona-

rum, oder des Zuständes der Sklaven.

Servitus, testamentarische, Servitus testamentaria, diejenige Servitut, welche durch eine leste Willens-Verordnung des Testirers bestellt, und auch Servitus legata genannt wird. Sie sest eine zu testiren sähige Person, und eine gültige leste Willens-Versordnung voraus, und geht dann, wenn sie schon affirmativ ist, gleich ohne Uebergabe auf den Legatarius über, der sie also gleich mit der Confessorischen Klage wider jeden Besißer behaupten kann. Nur wenn der Testirer auf des Erben oder sonst einem fremden Gut ein Dienstbarkeitsrecht vermacht, so wird immer noch die Uebergabe ersordert.

Codule:

Servitut, (Aegyptische), worunter derjenige Zustand des Israelitischen Volks verstanden wird, in welchem es nach Josephs Tod in Aegypten bis auf ihre Errettung durch Moses, unter den größten Bedrückungen und Verfolgungen gewesen ist. Wie Jacob mit seinen Sohnen nach Aegypten gekommen war, so wurden ihnen die an der Ostseite des Nils gelegenen Weidepläße, die sogenannten Bucolia zur Wohnung angewiesen, wo sie als ein freies Volk mit ihren Heerden wohnen sollten, und wo sie auch eine Zeitlang ganz ruhig wohnten und sich ansehnlich vermehrten. Diese Vermehrung und Ausbreitung machte sie den Aegyptern verdächtig, welche glaubten, daß sie sich, bei einem etwa entstandenen Kriege, mit ihren Feinden vereinigen mochten, und sie selbst aus dem Lande Dieses brachte sie auf den Entschluß, die Israeliten auf alle nur mögliche Weise zu verfolgen, sie zu schwächen und wo möglich ganz zu vertilgen. Aus dieser Quelle entstanden nun die harten Begegnisse, die man mit dem Namen der Aegyptischen Dienstbarkeit zu benennen pflegte. Zuerst muß man hier die Zeit berücksichtigen, wenn sie eigentlich begonnen hat. Moses druckt sich hierüber nicht deutlich aus. Er sagt nur: Mach dem Tode Josephs kam ein neuer König auf, welcher nichts von Joseph Mach Einiger Meinung soll es Ameno phis gewesen senn, Andere seßen den Anfang der Bedrückung unter den Konig Rameses Mianum, wiederum Andere geben dem damaligen Könige einen andern Namen. Da die altere Aegyptische Geschichte so vielen Schwierigkeiten unterworfen ist, so läßt sich hiervon nichts bestimmen; indessen glauben Einige, daß die eigentliche Bedrückung nicht sehr lange vor Mosis Tode ihren Anfang genommen habe; denn es scheint, daß sie erst begonnen, nachdem Josephs Bruder, und alle, die mit ihnen aus Rangan gekommen,

## Servitut (Alegyptische).

gestorben waren. Wenn man nun von den 215 Jahren, welche die Israeliten in Aegypten waren, außer den vorhin schon angeführten, noch die 80 Jahre abrechnet, die Moses alt war, als er den Befehl, das Volk Israel zu befreien, bekam, so wird diese Meinung ziemlich wahrscheinlich. Was die Bedrük= kung selbst anbelangt, so bestand sie in folgenden Sie legten ihnen erstlich harte Abgaben auf, um sie dadurch zuerst arm zu machen, und durch dieses Mittel ganzlich zu entkräften. Hiernächst suchte man sie durch Frohndienste und harte Arbeit zu schwä-Mach dem Philo hat man sie Lasten über ihr Bermögen tragen, und Tag und Nacht arbeiten lassen; man habe ihnen harte Arbeiten auferlegt; man habe sie zum Ziegelstreichen, Graben und Bauen gebraucht; wenn Jemand von ihnen unter seiner Burde danieder gefallen, habe man ihnen nicht verstattet, solchen zu begraben. Josephus sagt, man habe sie Wasser= leitungen und Graben verfertigen, und Flusse in Ranale leiten, Mauern um ganze Städte aufführen, Damme und Wälle gegen die Ueberschwemmungen aufwerfen, ja sogar an den Pyramiden arbeiten lassen. Moch ein anderer Schriftsteller beim Euse bius meldet, man habe sie gezwungen, um sie bei den Aegyp= tern noch verhaßter zu machen, eine besondere Art von Kleidung zu tragen. Moses erzählt, man habe sie gezwungen in Thon und Ziegel zu arbeiten, und zuleßt gar genothiget auszugehen, Stoppeln anstatt des Strohes zu suchen, ohne dabei den geringsten Machlaß ihres Tagewerks zu erhalten, und wenn es sich zugetragen, daß etwas daran gefehlt hat, welches unter diesen Umständen unvermeidlich gewesen, so wurden ihre Aufseher grausam gemißhandelt. Durch dieses Alles, so wie durch harte Eintreibung von hohen Abgaben suchte man ihren Reichthum zu schmalern, durch Auflegung schwerer Lasten ihren Körper zu

schwächen und eben dadurch ihre Fortpflanzung zu verhindern. Als der König aus der Erfahrung wahrnahm, daß alle angewandten Grausamkeiten, die sie den Israeliten anthaten, nicht hinreichend waren, ihre Fortpflanzung zu verhindern, so ging derselbe in der Grausamkeit so weit, daß er zwei der vornehmsten Hebammen kommen ließ und ihnen befahl, die Hebraischen neugebornen Knaben umzubringen, worin er aber seine Absicht auch nicht erreichte. Endlich als Pharao sab, daß alle diese geheimen Kunstgriffe ohne Wirkung blieben, so stieg seine Grausamkeit auf eine Höhe, wie sie noch kein Tyrann getrieben hat. Er machte die Eltern zu Henkern ihrer eigenen Rinder. Er gab unter den härtesten Strafen den Befehl, jedes neugeborne Hebräische Knäblein in den Nil zu werfen. Durch diesen Befehl saben sich die armen Eltern genothiget, entweder ihre eigenen Kinder zu ersäusen, oder solches durch die Aegypter verrichten zu lassen, und dann wegen des Ungehorsams gegen die Königlichen Befehle gestraft zu werden. standen die Umstände zur Zeit der Geburt Mosis, und wahrscheinlich haben die Verfolgungen bis zu ihrer Er-rettung fortgedauert. Aus dieser Ursache wird Aegypten in der heiligen Schrift so oft das Diensthaus, oder das Haus der Sklaveren genannt; denn noch nie sind Sklaven auf eine solche Art behandelt worden, als die freigebornen Israeliten hier behandelt wurden. --Nach einigen Kirchenvätern und Rabbinen soll jene Begebenheit, da die Israeliten auf Mosis Besehl kurz vor ihrem Auszuge aus diesem Lande goldene und silberne Gefäße von den Aegyptern entlehnten und hernach mitnahmen, auf die harte Dienstbarkeit, die sie den Aegyps tern ohne Noth leisten mußten, Beziehung gehabt haben, und daß von Gott zur Belohnung ihrer harten Arbeit die Sache so regiert worden, daß sie einige Schadloshaltung dafür bekamen. Weil diese Sache auf eine so verschiedene Art vorgestellt und von den Feinden der Religion auf eine ganz unrichtige Art erklart wird, so mögen hier einige

Anmerkungen darüber stehen. Der Hauptfehler ist die= ser, daß man sich einbildet, die Israeliten, 600,000 Mann und eben so viele Weiber, hatten von Mose den gehei= men Befehl bekommen, die angeführten Sachen zu bor= gen, in der Absicht, solche nicht wiederzugeben, und diese hatten auch das Geheimniß so treulich bewahrt, daß es kein Mensch erfahren habe; denn wenn es ausgeplaudert oder nur von irgend einem ehrlichen Ifraeliten seinem besten Freunde verrathen worden ware, so würden die Alegypter es wohl haben bleiben lassen, den Israeliten etwas zu leihen. Und daß diese Verschwiegenheit nicht ohne ein Wunder hatte geschehen konnen, ist darque begreiflich, weil unter so vielen Hunderttausenden, die noch dazu viele gute Freunde unter den Alegyptern hatten, ob= gleich sie der König haßte und druckte, doch vielleicht Ei= ner gewesen senn wurde, der es verrathen und die ganze Sache vereitelt hatte. Man stellt sich aber die Sache auf diese Weise vor. Den Israeliten ward von Mose angegeben, zu einem gewissen Feste, welches sie feiern sollten, goldene und silberne Geräthe von den Aegyptern zu borgen, ihnen aber kein Wort davon gesagt, daß sie das Erborgte behalten sollten. Die Israeliten liehen sich daher diese Geschirre von den Aegyptern, welche es auch willig thaten. Plößlich wurden sie aus Aegypten vertrieben; und da man ihnen keine Zeit ließ, ihre Ange= legenheiten in Ordnung zu bringen, so nahmen sie Alles mit, was sie mitnehmen konnten. Die Vorsehung, die es so zu fügen wußte, daß Pharao, der gegen sein Ver= sprechen und gegen Alles natürliche Recht, Treu und Glauben handelte, die Israeliten mit Allem, was sie hatten, aus dem Lande jagte, gab ihnen also Gelegenheit, sich wegen der angethanen Gewalt an den Gütern seiner Unterthanen zu erholen. Dieses Mitnehmen der Gerathe war also ein Akt der Nothwendigkeit; denn die Aegypter erklarten sich durch ihre Bedrückung und Ver= jagung der Israeliten für öffentliche Feinde derselben, und

da sie einen Offensiv-Krieg mit ihnen anfingen, indem sie solche, da sie das Land verlassen hatten, mit gewassneter Hand verfolgten, in der Absicht, sie ganzlich aufzureiben, so standen ihnen nur diese Repressalien zu Gebote. Auch folgt hieraus, daß die von den Aegyptern in Händen habenden Gerathe nach den Kriegsgesessen für gute Beute zu erklaren sei. Endlich war es auch eine gerechte Vergeltung der Dienste, welche die Ifraeliten den Aegyptern geleistet hatten. Aus dem letten Gesichtspunkte sehen es die Rabbinen an. Sie haben eine Sage welche in der Gemara aufbehalten ist, folgenden Inhalts: die Alegypter hatten unter der Regierung Alexander des Gro-Ben mit den Juden einen Prozeß angefangen, daß sie die silbernen und goldenen Gefäße, die ihre Vorfahren aus Aegypten mitgenommen, wieder zurückgeben oder sie durch Abtretung des Landes Kanaan schadlos dafür halten sollten. Die Aegypter hatten sich zum Beweis ihrer Forderung selbst auf diese Stelle aus den Büchern Mosis berufen. Die Juden, anstatt sich auf die Verjährung zu berufen, hätten den Prozes angenommen, und ihr Sachwalter habe gesagt; gut, wir wollen uns auf die Worte Mosis berufen: "aber leset auch das, was er an eben diesem Orte hinzusest, nämlich die Israeliten hatten erst nach 430 Jahren die Erlaubniß erhalten, aus Alegypten zu gehen: bezahlt uns erst den Lohn für die Arbeit so vieler tausend Menschen, welche euch die ganze Zeit über haben dienen mussen, ohne die geringste Ver-geltung dafür zu erhalten." Hierauf hatten sie ihnen Die Rechnung gemacht, für einen jeden Israeliten den Tag über nur einen Denar, welches in den 210 Jahren, die sie eigentlich in der Bedrückung lebten, von 600,000 Mann eine Summe von beinahe dreitausend Millionen Dukaten ausgemacht. Die Aegypter, entrustet über eine so bobe Rechnung, hatten den Prozeß fahren lassen.

Deutsche Encyklopadie, 7r. 286., S. 287.

## Servitut (affirmat.) Serv. d. Regenw. 457

Servitut (affirmative), Servitus affirmativa, s. oben, S. 447.

— des Ausgusses, Servitus cloacae, s. daselbst,

**S.** 433,

- ber Aussicht, Servitus prospectus, s. bas., S. 427.

— (conventionelle), Servitus conventionalis, s. das., S. 450.

— (Erfer=), Servitus projiciendi, f. das., S. 426.

— (Fenster=), Lichtservitut, Servitus luminum, s. das., S. 428.

- des Gebrauchs, Servitus usus, f. das., S. 440.

— des höher Bauens und nicht höher Bauens, Servitus altius tollendi et altius non tollendi, s. das., S. 430, 431.

— (Land=), Servitus rustica, f. daf., S. 421.

— (Last.), Servitus oneris ferendi, s. das., S. 423. — (Licht.), s. Servitut (Fenster.).

— (negative), Servitus negativa, s. oben, S. 447.

— (nicht qualificirte), s. Gervitut (qualifi= cirte).

- des Mießbrauchs, Servitus Usus fructus, s. oben, S. 435.

— (nothwendige) Servitus necessaria, s. daselbst, S. 450.

— (personliche), Servitus personalis, s. das., S. 434.

- (Pradial=), Servitus Praediorum, s. das., S. 451.

— (qualificirte), und nicht qualificirte Servitut, Servitus qualificata et non qualificata, s. das., S. 449, 450.

- (Real=), Servitus realis, s. das., S. 420.

— des Regenwassers, sowohl des tropfelnden, wie des fließenden, Servitus stillicidii et fluminis, s. das., S. 429.

## 458 Servitut der Schutzdacher. Sesam.

Servitut der Schusdacher, Servitus protegendi, f. das., S. 425.

— (Stadt=), Servitus urbana, f. das., S. 423.

— der Sklavendienste, Servitus operae Servorum, s. das., S. 440.

- (testamentarische), Servitus testamentaria,

s. das., S. 451.

— (Tram=), Servitus tigni immittendi, s. das., S. 425.

— der Unreinigkeiten, Servitus latrinae, s. das., S. 433.

— (unterbrochene), Servitus discontinua, s. bas., S. 449.

— (ununterbrochene), Servitus continua, s. das., S. 448.

— (Wasser=), Servitus aquatica, s. oben, S, 451.

— der Wohnungen, Servitus habitationis, s. das., S. 438.

Sesam, Sesamum L., eine Pflanzengattung, welche in die zweite Ordnung der vierzehnten Klasse (Didynamia Angiospermia) des Linneischen Pflanzensystems gehort, zwei ungleich lange Pgar Staubfäden und ovalspißig zulaufende Kapseln mit vier Zellen, worin platte, ovale Samenkörner liegen, hat. Man hat von dieser Pflanzengattung mehrere Arten, als ganzblättriges oder Morgenlandisches Sesamfraut, Aegyptischer oder Alexandrinischer Delsamen, Sesamum Orientale L.; Oftindisches Sesam fraut, Sesamum Indicum, und dreiblättriges Sesamtraut, Sesamum trifoliatum, alle drei hier angeführten Arten sollen aber eine und dieselbe. Pflanze senn, die in verschiedenen Gegenden nur in Ansehung der Blatter und der Farbe des Samens variirt, welcher Lettere bald weiß, bald geblich ist.

Das Orientalische ober Morgenlandische Sesamum Orientale, soliis ovatooblongis integris, Hort. cliff. 318. Sesamum veterum. Bauh, pin. 27. Digitalis orientalis, Sesamum dicta, T. Burm, zeyl. 87, t. 38, f. 1. Diese Pflanze wird in Aegypten, dann um Konstan= tinopel, so wie überhaupt in der Türken, und besonders auf den Inseln des Archipelagus, in Eppern, Maces donien, Thessalien, Thracien, Bulgarien 2c. sehr stark gebauet, Plinius sagt, sie komme aus Indien und man bereite aus derselben eine Art von weißer Farbe; und wirklich findet man sie auch in Malabar und auf Zeylon in Indien. Diese nicht perennirende Pflanze hat einen schlanken, 5 bis 6 Fuß hohen Stängel mit mehreren Aesten. Die Blatter stehen einander gegen= über, sind gestielt, langlich rund, uneingeschnitten oder ganz randig, aderig, und mit kleinen Haa= ren besetzt. Die Blumen stehen einzeln auf kurzen Stielen an deren Basis sich zwei Bractaen befin-Der Kelch ist in funf Theile getheilt. Blumenkrone ist Fingerhutformig, in funf Lappen getheilt und weiß. Der Staubfaden sind viere, von denen zwei hervorragen. Die schon oben angeführte Samenschoten oder Rapseln enthalten plattgedrückte, ovale Samenkörner, welche im September reif werden. Sowohl der Same, als auch das Del kam ehemals über Alexandrien und Venedig nach Deutschland, welches aber jest seltener geschieht. In den warmen Gegenden baut man dieses Kraut auf folgende Art. Wenn der Boden gehörig zubereitet worden, steckt man die Samenkörner im Monat April Reihenweis einzeln, so wie bei uns die Bohnen. Sind die Pflan= zen etwas herangewachsen, so reiniget man sie vom Unfraute, und verzieht sie, wo sie zu dicht stehen. Nach Verlauf einiger Zeit wird das Unkraut noch einmal ausgegätet, und wenn der Same im September

reif ist, wird die Pflanze ausgerissen, in Bundel gebunden, und diese neben einander auf dem Felde auf= gestürzt, damit sie vollends reife und austrockne. Ursache, warum man die Bundel an einander stellt, ist diese, damit der Same nicht ausfallen soll, welches geschehen wurde, wenn man die Bundel einzeln stel= Haben die Bundel drei oder vier Tage auf dem Felde gestanden, so wird ein Tuch auf die Erde gebreitet, auf welches man den Samen fallen läßt. Hierauf wird er nach Hause gebracht, und nach Erforderniß und Umständen aufbewahrt. Das Del, welches aus dem sußen blichten Samen gepreßt wird, bedient man sich in Aegypten und auch in andern Landern auf verschiedene Weise. Die Aegyptischen Weiber trinken es, wenn sie sich baden, um davon fett zu werden. Nach dem Auspressen soll es einen scharfen und beizenden Geschmack haben, der sich aber nach einigen Jahren ganz verliert, und es wird dann in Karolina wie das Baumol gebraucht. Aus neun Pfund Samen bekommt man 2 Pfd. Del, welches erst nach vielen Jahren ranzig wird, weshalb es auch zur Verfälschung anderer Dele gebraucht wird. Das Sesamol soll nicht so leicht, wie andere Dele verder= ben, von einem angenehmen Geschmacke senn, und das Olivenol beinahe an Gute übertreffen. In Aegypten bedient man sich dieses Dels, so wie es mit dem Straußenfett und Enprischen Terpentin geschieht, zur Verfälschung des Balsams von Mekka. uns ist diese Pflanze noch nicht einheimisch geworden, welches man bedauern muß. Wenn sich Jemand auf den Anbau dieser Pflanzenart legte, so konnte sich derselbe ein großes Verdienst erwerben, wenn er sich bemuhte, sie im Freien fortzubringen. In Deutschland wird sie nur im Mistbeete gezogen. Man gebraucht bei uns statt des Morgenlandischen Sesamens den Dotter, Dort, zahmenoder großen Leindotter, Flachsdotter,

unter dem Namen des gemeinen Sesamens, Sesamum vulgare, sowohl dessen Same zur Arznei, als auch um Del daraus zu pressen; s. auch den Art. Leindotter, Th. 75.

Sesamtraut, f. oben, S. 458.

Sesamfrautol. Sesamol, s. daselbst.

Sesamol, s. das.

Sesban, Galega Aegyptiaca, Sesban Indicum, ein Aegyptischer Strauch in der Größe der Myrthen, dessen Zweige gerade, hohl und voller Mark, auch mit einigen Stacheln versehen sind, weshalb auch die Aegypter Hecken davon machen. Die Blätter sind klein, schmal, länglich und settig, von Farbe blaßgrün, und haben in der Mitte eine Aber. Die Blüthen stehen traubenweise bei einander, und gleichen denen der Ginste. Die Schoten, welche nach dem Abblühen solgen, sind länger, als ein Finger, sehr schmal und spisig, und schließen einen länglichten Samen ein, der demjenigen des Bockshorns nicht unähnlich ist, von einem scharfen, eigenthümlichen Geschmack. Dieser Same soll magenstärkend, und daher der Verdauung beförderlich senn; auch soll er den Durchfall stillen.

Seseli, eine Pflanzengattung, welche in die zweite Ordnung der fünften Klasse (Pentandria Digynia) des Linneis chen Pflanzensustems, und zu den Doldengewächsen gehört. Die Doldenblumen sind rosensörmig, sißen auf den Kelchen, und haben verschiedene in einem Kreise wachsende Blätter gleich Strahlen, die nach dem Abfallen der Blumenblätter sich bildende Frucht enthält zwei, drei, auch mehrere gestreiste Samen. Linne sührt davon in seiner Species plantatarum zwölf Arten an, von denen aber wenige eine scheindare Ausmerksamkeit von Gärtnern und Gartensfreunden oder Blumisten erhalten haben, eben so wenig sindet man eine oder die andere Art jest in der Arzneistunst, Technologie oder in der Oekonomie erwähnt.

Früher kam in der Medizin der sogenannte Pulstha=
fer, Roßkümmel, Seseli tortuosum, vor, so auch
der Kretische Sesel oder das Seselkraut, Seseli officinarum; Silermontanum vel Laserpitium
Siler, s. Laserkraut, Nr. 6, unter Laserpitium
Th. 65, S. 122; wenn dieses Lestere nicht mit dem
Noßkümmel eine und dieselbe-Pflanze ist. Hier

einige Arten des Sesels und deren Kultur.

1) Steinsesel, Seseli Saxifragum Linn. Spec. plant. Tom. I, p. 374. Pimpinella saxifraga tenuisolia. Bauh. pin. 160. Diese Pflanze hat einen 1 Fuß hohen ästigen Stängel. Die Zweige sind schlank und glatt; die Blätter klein, doppelt gesiedert, linienförmig, selten gelappt. Die allgemeine Blumendolde ist nackt, die kleinen Dolden sind verhüllt und haben sechs die acht Blümchen. Man sindet diese Pflanze wild wachsend um den Genferse, und in

einigen Gegenden des sudlichen Deutschlands.

2) Pimpinellartiger Seseli Pimpinelloides. Linn. Spec. plant. Tom. I, p. 327. Diese perennirende, im südlichen Europa wildwachsende Pflanze hat einen 1 Fuß langen Stängel, der vor dem Blühen der Pflanze darniederliegt, während des Blühens sich aber etwas erhebt. Die Blätter sind gestedert und linienförmig eingeschnitten. Der Blumensstel ist länglich rund, spatelförmig. Die Blumenmendolde glänzt vor dem Aufblühen, wie bei dem kleisnen Bibernell (Pimpinella Saxifraga). Die Hülle sehlt im Allgemeinen. Die Samenkapseln sind oval und streisig.

3) Bergsesel, Bergsteinbrech, Seseli montanum. Hort, cliff. 102. Meum latisolium adulterinum. Bauh. pin. 148. Saxisraga montana minor Italica. Moriss, hist. 3, p. 272. Diese perennirende Seselart wächst auf den Hügeln in Frankreich und Italien, und ist 1 Fuß hoch. Die Wurzels

blatter sind breit, doppelt gesiedert. Die Stängels blatter sehr schmal. Der Same ist bartig. Die

Seselart gleicht sehr der folgenden.

4) Eisen grauer Seseli glaucum. Guett. stamp. 64. Foeniculum Sylvestre, glauco solio. Dieser perennirende in Frankreich wild wachsende Sesel gleicht dem Waldsenchel und wird auch von Tur ne fort so genannt. Er hat graue Blätter und die Blumen sind vor der Entfaltung purpurroth, beim Entfalten aber weiß, mit purpurfarbigen Antheren.

5) Ammenartiger Sesel, Seseli Ammoides. Linn. Spec. plant. Tom, I, p. 373. Foeniculum lusitanicum minimum acre. Trounef. inst. 312. Dieser in Portugal und in Italien wachsende einjährige Sesel ist klein, hat viele Zweige und ist auch vielblättrig. Die Dolden bilden viele Strahlen. Die Blumenblätter sind weiß und zurückgebogen. Die Antheren blaß violett. Der Same ist gestreift.

6) Desterreichischer Sesel, Seseli Hippomarathrum. Linn. Spec. plant. Tom. I, p. 379. Dieser Sesel ist in Desterreich einheimisch. Der Stängel ist Binsenartig, grau, so wie die ganze Pflanze. Die Blätter sind gesiedert, die Blumenkrone ist weiß,

und oft unterhalb purpurfarbig.

7) Jähriger Sesel, Seseli annuum, Hort. cliff. 103. Foeniculum Sylvestre annuum. Vaill. paris. 54. t. 9. f. 4. Dieser in Pannonien, Frank-reich und Deutschland wachsende Sesel hat einen dicheten Stängel, doppelt gesiederte und gelappte Blätter und weiße Blumen, welche ins Violette spielen.

Die Kultur der hier angeführten Seselarten ist solzgende. Diese beständigen perennirenden oder staudizgen Pflanzen lassen sich aus dem Samen ziehen, wenn man denselben gleich nach seiner Reise da, wo die Pflanzen bleiben sollen, aussäet, denn wenn man solzches bis in den Frühling aufschiebt, so bleibt der Same

ein ganzes Jahr in der Erde liegen, ehe er aufgeht, und die jungen Pflanzen pflegen auch nach dem Versfesen leicht zu verderben. Auf diese Art kommen sie aber schon im Frühling zum Vorschein, und dann kann man sie da, wo sie zu dick skehen, verziehen, und die übrigen vom Unkraute rein halten. Sie werden hierauf, ohne alle fernere Wartung, im folgenden Somme: sowohl Blumen, als reisen Samen bringen, besonders wenn sie in einem seuchten und nassen Voden stehen. Und lockert man den Voden jährlich einigemal mit dem Spaden etwas um ihre Wurzeln auf, so wird man sie verschiedene Jahre angenehm blühen

sehen, weil sie aushalten.

Sessel, Diminut. Seffelchen, ein Wort, welches vermoge seiner Abstammung ein jedes Werkzeug ober Gestell bedeutet, worauf man sist; auch ehemals wurde es in diesem weiten Umfange gebraucht. In den spåteren Zeiten hat man es enger eingeschränkt. sudlichen Deutschland pflegt man die gepolsterten Stuble Sessel zu nennen, welche keine Lehne haben, und die man in die Schlafgemächer, in die Ecken der Erker oder an sonst dergleichen Derter hinzusesen pflegt, wo sonst ein Stuhl mit einer Lehne sich nicht gut hin schieft. Sie werden daselbst auch Donnchen genannt. Auch im nördlichen Deutschland führen diese Art Stuble, und auch andere, welche niedrig sind, und eine kleine Lehne haben, oder auch größere, welche zur Bequeinlichkeit bestimmt sind, den Namen Ses sel, daher hat man Arm sessel, Lehnsessel, Tragesessel, welches im weiteren Verstande auch eine Sanfte bedeutet, Feldsessel, Drehsessel, Schlafsessel, Fahrsessel zc. Im gemeinen Sprachgebrauch führen im nordlichen Deutschland nur die niedrigen Stuhle ohne Lehne in den Schlafzimmern den Mamen Sessel; in derhoheren Schreib. art wird dieses Wort aber für Stuhl überhaupt

gebraucht. Beiden Blenarbeitern ist es ein kleiner, tragbarer Siß, der aus einem kleinen Brette gemacht ist, und aus vier ledernen Streifen, die es unterstüßen. Man hakt Alles, vermittelst eines Hakens, an ein geknotetes Seil an, und solchergestalt steigen die Arbeiter auf den hächsten Gipfel der Glockenthurme hinauf. Session, Sigung, die Benennung einer Versammlung des Raths oder eines Collegii. Auch der Siß und die Stelle in einem Collegio. Man gebraucht es gewohnlich von großen Raths=Versammlungen, Versam= lungen der Mitglieder eines Gerichts, einer Regierung 2c. Spemals brauchte man es von den neuen Fürsten und Grafen, wenn sie auf den Reichstagen Siß und Stimme erhielten oder dazu gelassen wurden, daß sie eine Stelle unter den Andern bekamen, und über die wichtigsten Angelegenheiten ihre Stimme geben konnten. Jest braucht man es nur noch gewöhn= lich in Deutschland bei Gerichten, bei den Versamm= lungen der Rathe, Assessoren zc. Daher sagt man: in die Session gehen, in die Sigung; Session halten, Sigung, Session haben, Sigung ha-In Schottland ist Session ein hohes Gericht, in welchem das Justizwesen verwaltet wird. Es besteht aus einem Präsidenten, vierzehn ordentlichen vier außerordentlichen Senatoren, die man Tährlich gemeiniglich Lords of the Session nennt. werden zwei große Sessionen gehalten. Man theilt es in das außere und innere Haus, wovon das erste alle Wochen wechselsweise von einem Senator bestellt wird, der die Sachen schleunig ausfertigen und von dem man an das innere Haus appelliren kann.

Seste, ein Inhaltsmaaß zum Getreide in dem Königreiche Siam. 40 Setes machen eine Seste, und 40 Sesten eine Rosi, so daß wenn man den Seste für 100 Rastis oder 125 Pfd. nach dem Markgewichte rechnet, der

Seste ungefähr 3 Pfd. macht.

Dec, techn, Enc, Theil CLIII.

Sester, ein Getreidemaaß, welches in Französischen Kubikzollen enthält zu Staßburg 957 Land- und 924 Stadtmaaß.

Sestertie, s. den folgenden Artikel.

Sestertius, Sestertie, eine alte Romische Münze, die Semistertius oder 2½ As enthalt. Der Sestertius war der vierte Theil eines Denars, und wenn man diesen nach unserm Gelde auf drei Groschen rechnete, so machte ein Sestertius 9 Pfennige, wurde er aber auf zwei Groschen acht Pfennige gerechnet, so betrug er nur acht Pfennige. Erstere Angabe soll aber die richtigere seyn. Man muß unter Sestertius immer das Wort Nummus verstehen, weil es an sich ein Beiwort ist. Auch Numnus wurde hin und wieder dem Sestertius gleich geachtet, das heißt, es war eben so viel. Was eigentlich Sestertium heißt, hat unter den Gelehrten vielen Streit verursacht. Einige wollten, daß Sestertius und Sestertium ein und dasselbe sei, und daher auch Sestertii und Sestertia, so daß 100 Sestertii und 100 Sestertia, beides zu 9 Pfennige gerechnet, 3 Athle. 3 Gr. ausgemacht haben sollen. Dann soll wieder Sestertium, der syncopirte zweite Fall in der Mehrheit, genetivus pluralis für Sestertiorum, Sestertia aber jedesmal so viel als 1000 Sestertii oder 31 Rthlr. 6 Gr. gewesen senn. Hederich will, das Sestertii einzelne Sestertien, Sestertia aber 1000 Sestertien, und Sestertium so viel, als Sestertiorum gewesen seien, und wo man mit der Erklärung nicht ausreiche, soll man die Dichtung zu Hulfe nehmen oder glauben, daß die Lesung nicht nothig sei, oder da die Gegenstände mit Ziffern und Abkürzungen ausgedrückt sind, sie auf eine gehörige Art erganzen. Ob übrigens ein Sestertius jemals von Erz ist geprägt worden, wie Einige aus dem Barro erweisen wollen, oder ob es bloß eine eingebildete, eine Rechnungsmunze gewesen, ist zweifelhaft, auch gewinnt das Lestere eber Glauben, weil ein Stuck Rupfer oder Erz von 2½ Pfd. gewiß

eine unbequeme Munze gewesen senn wurde; wenn sie aber von Silber gewesen, so habe man deren eher für etliche Thaler in einem Beutel bei fich tragen konnen. Die Romer sprechen durch diese Sestertien ihre größte Summe Geldes aus, und bedienen sich gewöhnlich dabei ber adverbiorum numerandi, als Decies, Centies, Millies ec. und segen dazu entweder Sestertium oder auch nur das Zeichen H. S. oder L. L. S. etc., verstehen aber darunter das Centena millia sestertiorum. Wenn man eine dergleichen Summe, z. B. decies H. S., oder 1000000 Sestertien auf unser Geld reduciret, so dividirt man sie mit 32, wenn man nämlich die Sestertie auf 9 Pfennige rechnet, oder mit 36, wenn man sie nur auf 8 Pfennige sest, so bekommt man das Facit in Athlen zu 24 Gr. Cour. Sesthalfs, in Holland, ein ungestempelter Schilling,

der 5½ Stüver gilt.

Setier, Ital. Sestaro, vermuthlich aus dem Lateinischen Sextarius, ein Getreidemaaß und Maaß zu Flussigkeiten, s. oben, S. 306, Septier, welches dasselbe Maaß ist. Hier noch Einiges über diesen Setier als Getreidemaaß. Es enthält in Pariser Kubikzoll zu Abbeville 7736, oder 7517; zu Albegois 10416; zu Albn Stadtmaaß, 5879 und 5795, Land= maaß 10056; zu Amiens 1656, 1725 und 1612; zu Arles 2957; zu Beaucaire 3062, 3018 und 2149; zu Boulogne in der Picardie 8703; zu Calais 8380 und 8257; zu Carcassone 4200 und 4137; zu Castelnaudary 3541 und 3495; zu Castres 5802 und 5795; zu Cette 3306; zu Corbie 2110 und 2195; zu Gaillac 7000; zu Lavour 7000 und 6899; zu Lüttich 1509; zu Mastricht 1143; zu Montauban 10830 und 10695; zu Montpellier zu 2 Emines 2678 und 2450; zu Mantes zu 16 Boisseaux 7120 und 7156; zu Narbonne 3705 und 3655; zu Negrepelisse 12222 und 12073; zu Paris zu 2 Minen 7736, Hafer

15471; zu Rabastens 8646; zu Realmont 6412 und 6324; zu Rouen 9020 und 9025; zu St. Vallery sur Somme 7736; zu Saumur 7736; zu Soissons 4836; zu Straßburg, Stadtmaaß 930 und 924, Landmaaß 240; zu Tarragona 2846; zu Toulon 5800; und zu Toulouse 5653. — Auch im südlichen Deutschland und in der Schweiz ist der Setier oder Septier ein Maaß, sowohl flüssiger, als trockner Dinge. In Ansehung der Flüssigkeiten ist der Sester oder Setier in der Schweiz nicht nur ein Weingesfäß von etwa 8 Kannen oder 16 Maaß, sondern auch ein Maaß von so vielen Kannen; 12 Sester oder 92 Maaß machen ein Saum oder Muid. In Gensenthält ein Setier 2304 Pariser Kubikzoll; in Montpellier 17035 und in Paris 378. In Ansehung trockner Sachen ist z. V. im Elsaß ein Sester oder Setier 4 Quart oder Vierling, jedes zu 4 Mäßel.

Settels, Sekels, im Deichbaue, eine Aufsehung oder Bekleidung von starken Soden, vor steilen Deischen, an der Wasser= oder Außenseite derselben. Ein solches Settels muß nach den Umständen, alle ein bis drei Jahre von dem Deiche wieder weggenommen, oder, wie man sagt, aufgebrochen, und aufs Neue hergestellt werden. Das alte Settels kommt dann auf und über den Deich an der Landseite desselben, wodurch diese Deiche zugleich beständig in nöthiger Höhe und Stärke erhalten werden. Es ist also die Besodung eines steilen Wasserdeiches.

Sexart, die Art und Weise, wie man etwas sest. Die Sesart eines Komponisten, die Art und Weise wie er seine Melodien sest oder componirt.

Sezantzel, in der Fischeren, eine Art von Angeln, die mon nur allein zum Fangen großer Hechte gebraucht; st auch den Art. Fischfang, Th. 13, S. 591 u. f.

Sexbrett, beim Buchdrucker, oder in der Buchdruckerkunst, ein viereckiges Brett, welches an den
Seiten Leisten hat, die in der Mitte hohl sind, damit
man dasselbe bequem angreisen und von einem Orte
zum andern tragen kann. Der Seßer schließt auf
diesem Brette die geseßte Kolumne aus dem Schiffe.

Sezbühne, im Pochwerke, eine Art eines Tisches, der auf drei Seiten einen Rand von Brettern hat, auf der vierten aber offen ist, auf welchen die zu seßende Erze aufgestochen, und durch den Wässcher jedesmal, so viel, als nöthig ist, davon in den Raider oder

Drahtsieb genommen wird.

Sezcompaß, im Bergbaue, eine Art des Grubencompasses, welcher in der Hand getragen oder auf eine horizontale Fläche gesetzt, und auch der Handcompaß genannt wird, zum Unterschiede von dem Hängecompaß, welcher jederzeit angehängt wird.

Seze, ein nur in einigen Gegenden übliches Wort, eisnen mit Weinstocken beseichen Ort zu bezeichnen, der auch wohl eine Setzstatt genannt wird. Die Hausssetz, ein Weinberg oder Weingarten an einem

Hause.

Sezeisen, auf den Eisen hammern, ein großer breiter Meißel, welcher auf die glühenden Stücken Eisen gesetzt wird, solche vermittelst des Hamsmers zu zertheilen. Er ist eine Querhand breit und mit dem gelochten Stiele & Ellen lang. Der lange runde Stiel ist zwei Querfinger dick. Man gebraucht dieses Eisen auch zum Zerseßen und Zerschirbeln der Zaine und Schirbel.

Sezeisenzange, im Hammerwerke, diejenige Schmiedezange, womit beim Vorrichten die Seßeisen gezängelt oder angefaßt, ins Feuer gethan, und, wenn

sie stumpf geworden, wieder geschärft werden.

Serzen, ein regelmäßiges Zeitwort der Mittelgattung, welches in doppelter Gestalt oder Bedeutung üblich

ist. 1. Mit Heftigkeit fortbewegt werden, wo es in der anständigen Sprechart theils für Springen gebraucht wird. Das Pferd sest ober macht einen Sag, wenn es springt. Ueber einen Graben fegen. Mit bem Pferde über den Graben seßen. Man gebraucht es auch von manchen andern Arten heftiger Veränderungen des Orts. Mit dem Pferde über den Fluß, durch bas Wasser segen, schwimmen. Mit der Schaluppe über den Meerbusen segen, rudern. Un den Feind segen, einen heftigen Angriff auf denselben thun. In Jemanden segen mit Fragen, Drobungen zc., in ihn dringen. S. auch Mach se gen, das Neutrum. Es verliert hier zuweilen den Begriff der Heftigkeit, und wird dann überhaupt für sich erstrecken gebraucht. Der Gang fest in das Gegengebirge, im Bergbaue, wenn er sich in dasselbe erstreckt, und in dasselbe ausdehnt. Ein schwarzes schieferartiges Geftein fest in das Gebirge. - 2) Entstehen, jedoch nur in einigen Fällen, besonders des gemeinen Lebens, und zwar unpersonlich. Es wird Handel segen. Es hat einen fürchterlichen Bank gefest. Es wird gewiß Schläge segen. Was hat es gesest?

2. Sezen, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches ein Factitivum von sißen ist, und eigentlich sißen machen bedeutet; in weiterem Verstande aber auch stehen machen, und in noch weiterem, einem Dinge einen gewissen bestimmten Ort geben — 1) Sißen machen, in der eigentlichen Bedeutung des Zeitwortes der Nittelgattung sißen, sich auf den Hintern niederlassen.

(1) Eigentlich. Ein Kind auf den Stuhl, auf den Tisch, auf den Schooßsen. Jemanden Tisch, auf den Schooßsen. Jemanden Den auf das Pferd seßen. Ingleichen als ein Reciprokum, sich seßen, wosür in der anständigeren

Sprechart der feinen Welt oft sich niederlassen üblich ist. Daher setzen sie sich oder lassen sie sich nieder. Sich auf den Stuhl, auf die Bank, auf den Tisch, auf den Thron, auf das Fenster seßen. Sich auf das Pferd oder zu Pferde seßen; sich auf den Wagen, in die Kutsche, in die Porte-chaise seßen. Sich zu Tische seßen. Sich in den Koth, in den Schatten, in das Wasser, in die Thure seßen. Sich an das Fener seßen. Sich hinter den Ofen seßen. Sich oben an, sich unten an seßen. Der Vogel sest sich auf den Ast, auf die Erde. Daher die figürlichen Resdensarten Jemanden auf den Thron seßen, ihn zum regierenden Herren machen, ihn zur Königlichen oder Fürstlichen Würde erheben. Sich selbst auf den Thron segen. Sich vom Pferde auf den Esel segen, seinen Zustand verschlimmern. Segen sie sich an meine Stelle, stellen sie sich vor, als wenn sie an meiner Stelle in meiner Person waren. Man kann nicht richten, ohne sich in die Lage desjenigen gesetzt zu haben, den man richtet. Sich auf den Kopf setzen oder stellen, Alles anwenden, alle Kräfte anstrengen. Und wenn ihr Euch auch auf den Kopfseßtet, sollt ihr sie nicht sehen, Weiße. Sich über Andere hinwegseßen, erheben, sich mehrere Vorzüge zuschreiben. Es giebt Tugenden, welche die Unglücklichenweit über den verzär= telten Glucklichen binwegfegen. Erglaubt, daßsein Adel ihn über die se Pflicht hinmegsetze oder sete. Dieses Kapital sett dich über alle Bedürfnisse hinaus, sichert dich vor allen Bedürf-nissen. Ein Schiff sest sich auf den Grund, wenn es auf den Grund lauft, strandet. (2) Figürlich (a) Ein flussiger Körper sett sich, wenn das Trübe auf den Boden sinkt. Das Bier, der Wein hat sich

noch nicht gesett, wenn es noch nicht klar im Fasse oder in der Flasche geworden, das heißt, daß sich die Un= reinigkeiten noch nicht darin gesett haben. Von dem in einem flussigen Körper besindlichen Trüben sagt man gleichfalls, daß es sich sest, oder sich auf dem Boden seße. Die Hefen segen sich auf dem Boden; s. Sas. Im Huttenwerke ist es auch thatig üblich, indem die Erze daselbst gesetzt werden, wenn sie geschlemmt oder gewaschen werden, so daß sich das gedachte Erz zu Boden sest; s. weiter unten, und auch Sesbuhne — (b) Eine Geschwulst sest sich, wenn sie nach und nach niedriger und kleiner wird. Eben so sagt man auch zuweilen das Wasser sest sich, wenn es niedriger wird. Der Teig sest sich, wenn er niedriger wird und nach und nach zusammenfällt. Beide figurliche Bedeutungen konnen auch als die erste und eigentliche angesehen werden, indem der Begriff der Niedrigkeit des untern, hier der herrschende ist. — (c) Wer sich sest, gerath aus der Bewegung in den Stand der Ruhe, daher ist sich segen zuweilen, einen dauerhaften, bleibenden Aufenthalt an einem Orte wahlen. Cajus hat fich in Berlingefest, wohnhaft niedergelassen. Sich aufs Land sez= zen. Sich auf sein Gut setzen. Sich in die Stadt segen. Sich zur Rube segen, eine ruhige Lebensart erwählen. Hierher-scheint auch die Redensart zu gehören: sich mit Jemanden Tegen, gutlich vergleichen, weil man dadurch in den Stand der ruhigen Eintracht geräth. — (d) Wer sich gesetzt hat, befindet sich in einer festen, sichern Läge. Eine Armee setzt sich an einem Berge; das Korps sest sich vor der Stadt, wenn sie daselbst eine sichere Stellung nehmen. Daher ist auch das Mittelwort geset, als ein Beiwort gebraucht, oft kurz und dick. Eine starke gesette Weibesperson, wofür auch untersett ublich ist. Figurlich bezeichnet geset biejenige Fertigkeit, da man sich nicht leicht durch etwas aus seiner Fassung bringen läßt, und darin gegründet. Ein gesetzer Mann. Ein gesetzes Gemüth. Eine gessetze Antwort geben. Wir müssen uns zu der gesetzen Erwartung unvermeidlicher Uebel

gefaßt machen. Bell.

2. Stehen machen, einen Korper in diejenige Lage bringen, in welcher er steht. (1) Eigentlich. Das Glas, den Teller auf den Tisch seßen; den Stuhl an die Wand, den Stock in die Ecke seßen. Das Licht auf den Leuchter, den Leuchter auf das Fenster, Tisch w. seßen. Den Fuß auf etwas seßen. Den rechten Fuß voran seßen. Nie will ich wieder einen Fuß über seine Schwelle segen. Etwes auf die Spige segen. Essen und Trinken auf den Tisch seßen. Alles an seinen gehörigen Ort seßen. Jemanden einen Stuhl seßen, damit er sich darauf seße. Eine Bild= säule auf ihr Fußgestell seßen. Die Garben in Mandeln segen. Jemanden eine Chrensaule, ein Grabmal, eine Denkschrift sez-zen. Granzzeichen segen. Baume segen, pflanzen. Etwas aus der Hand segen Daber die figürlichen Redensarten Jemanden zur Rede setzen, Rechenschaft wegen seines Betragens von ihm fordern. Ziel und Maaß setzen, vorschreiben. Sich zur Wehre segen oder stellen, sich widersegen. Etwas aus den Augen fegen, nicht die gehörige Aufmerksamkeit darauf richten. Etwas hinten anssesen, es zurück seßen, in einem ahnlichen Verstande. Den Wellen einen Damm entgegensetzen, einen Damm wider die Wellen aufführen. — (2) Figurlich. (a) Feuer segen, im Bergbaue, Holzstöße um das Gestein her setzen, und solche anzünsten, um das Gestein dadurch mürbe zu brennen. — (b) Von verschiedenen Thieren ist setzen, so viel als wersen, gebähren, da es denn bei den Jägern besonders

von den Hirschkühen, Rehen und Hasen üblich ist. — (c) Besonder's mit dem Nebenbegriffe der Festigkeit der Dauer. a) Verordnen, bestimmen, in welcher Bedeutung es ehedem noch häufiger war. Gine Zeit, einen Tag zu etwas seßen. Jemanden zum Vor-munde, zum Burgen, zum Richter zc. seßen. Einen an eines Andern Stelle segen. Den Bock jum Gartner fegen. Geld auf eines Ropf fegen. Den Preis fegen, bestimmen. Bur gefegten Stunde. — 8) Als wahr oder richtig annehmen. Segen sie das graufamste, welches mir begegnen konnte. Ich will den Fall segen, daß er nicht kame. Ich will annehmen, daß ze. Etwas zum voraus seßen, es als nothwendig wahr und eristirend annehmen. Es soll geschehen, aber ich sete dabei zum voraus, daß er seinen Willen dazu giebt, das ist, unter der Bedingung, daß er ic. Die mabre Freundschaft seget alle Zeit aegenseitige Verdienste voraus, Gell. Die Ein-heit oder das Ganze setzt nothwendig die Vielheit der Theile voraus, Sulz. So wird auch das Mittelwort gesett, als ein Nebenwort gebraucht. Gefest, daß er nicht fame, oder gefest er fame nicht. Vorausgesetzt, daß sich das einmal so fügen Geset auch, daß meine Lebensart nicht recht nach der Mode ware, so ist sie doch ruhig, Bell,

3) In noch weiterer Bedeutung, ein Ding an einen bestimmten Ort bringen. (1) Eigentlich, wo aber viel auf den Gebrauch ankommt, ob dieser in jedem Falle sesen oder ein anderes Zeitwort eingeführt hat. Gott seste Lichter an die Feste, 1 Mos. 1, 17. Den hut auf den Kopf sesen. Einem den Degen auf die Brust, das Messer an die Kehle sesen. Zu einer Zahl noch etwas hinzusesen. Jesuanden unter die Heiligen sesen. Jemanden

in das Gefängniß segen, im gemeinen Leben nur schlecht hin segen. Etwas zum Pfade fegen. Je= manden Schröpfköpfe segen. Zusammen segen. Jemanden den Kopf zurecht segen, figurlich. Da es denn als ein allgemeines Wort, oft statt eines besondern gebraucht wird, welches die Art und Weise naber bestimmt. Ein Stud Zeug an das andere segen, naben. Knopfe, Tressen auf ein Rleid seten. Bei den Buchdruckern ist seten, die Schrift, das ist, gegossene Buchstaben aus den Fächern des Schriftkastens nehmen, und sie in Sylben, Worter, Zeilen und Seiten zusammen setzen; s. weiter unten. (2) Figurlich gebraucht man dieses Zeitwort in vielen besonderen Arten des Ausdrucks. Geld in die Lotterie seßen oder auch nur in die Lotterie seßen. Etwas auf das Spiel fegen. Gein ganzes Vermögen daran segen, dabei magen. Leib und Leben daran segen, es zur Erreichung einer Absicht wagen. Jemanden auf die Probe segen, ihn probiren. Etwas ins Geld segen, es verkaufen, um Geld dafür zu bekommen. Wir wollen Alles, was wir noch von Kostbarkeiten haben, ins Geld segen, Weiße. Eine verworrene Sache auseinander segen, sie ordentlich vortragen und dadurch deutlich machen. Jemanden etwas in den Ropf segen. Mißtrauen in etwas segen. Seine Hofnung, sein Vertrauen auf etwas segen. Seinen Ruhm, seine Ehre in etwas segen, es fur Ruhm, für Ehre halten. Er scheint etwas darin zu seßen, daß zc., eine Art des Vorzuges darin zu suchen.

4) Endlich gebraucht man dieses Zeitwort auch noch in vielen besonderen Ausdrücken, um damit eine Hervorsbringung einer gewissen Weränderung, eines gewissen Zustandes zu bezeichnen. Ein Land unter Wasserschwen, semanden

auffer Stand fegen, etwas zu thun. Er fest mich durch seine allzugroße Sparsamfeit auffer Stand, Andern Gefälligkeit zu erzei= gen. Gine Sachewieder in den vorigen Stand fegen. Jemanden auffer Thatigkeit fegen. Die Triebfedern, wodurch die Matur ihn in Thatigsteit sest. Ich will die Sache ausser Streit gesetst sehen. Eine Person oder eine Sache in Bewegung segen. Sich inden Marsch segen; anfangen zu marschiren. In Unruhe segen, unruhig machen. Sich in Gefahr, in Unkosten, in Schaden, in Vorschuß segen. Sich bei Jemanden in Gunft fegen. Ginen Gefangenen in Freiheit, auf freien Juß segen. Etwasins Werk segen. In Erstaunen, in Furcht, in Schrecken segen, aber nicht in Freude, in Hoff= nung ze. segen. Gin Lied in Moten fegen, es componiren, s. weiter unten. Auf diese Weise ge= braucht man auch das Hauptwort Segen, so wie die Segung, welches Lettere jedoch nur in Zusammensezzungen üblicher ist, als für sich allein.

Seßen, im Forstwesen, der Forstwirthschaft, beim Holzschlage, das Seßen, Aufseßen des Brenholzes; nämlich solches nach seiner Art und Brauch= barkeit in ein festgeseßtes Maaß so legen, daß es weder zum Nachtheil des Verkäusers, noch Käusers gereiche.

In der Baukunst ist das Sehen, Fr. Tasse, wenn das Bogengerüst oder die Lehre, unter einem fertig gemauerten Gewölbe hinweggenommen wird, und sich das Gewölbe etwas senkt, welches gewöhnlich geschieht, so sagt man, das Gewölbe seht sich. — Auch das Legen des Grundsteins nach der Sehwage, wird sehen, legen, Fr. Asseoir, genannt. Man sagt auch vom Steinpflaster, daß es sich sehe.

Im Berg= und Huttenwerke ist segen im Bergwerke 1) wenn man das harte Gestein, auf dem

kein Eisen haften will, oder welches weder mit Schlägel und Eisen, noch mit Schießen zu gewinnen ist, mit Holz brüchig machen will, welches derb vor dem Orte des Gesteins, das man herbe oder brüchig machen will, gelegt wird. — 2) Wenn die Kurkränzler, einen, zwei, drei oder mehrere Thaler, gemeiniglich so viel, als die Kure Ausbeute giebt, auf den Tisch legen und vernehmen, ob-Jemand auf dieser oder jener Zeche Kure kaufen oder verkaufen will. — 3) Sich erstrecken, im Bergwerke, wenn das Erz in die Teufe sest. Im Huttenwerke, das Erz und die Rohlen in den Schmelzofen schütten. Fer= ner bedeutet seßen daselbst, wenn der Seßer von dem auf der Waschbühne im Pochwerke geschlagenen kleinen Erz oder Schlich mit einem runden Bleche in ein rundes Sieb einfasset, und das Sieb in einem mit Wasser bis etwa auf 15 Zoll von oben angefüllten Faß einige Mal untersteuchet, und den Seßschlich von dem feinen absondert, indem dieser grobe Schlich durch das Sieb durchgeht, welches hernach im Schlemgraben rein gemacht wird.

Setzen, im Jagdwesen, beim Jäger, wenn Rehe und Hasen Junge zur Welt bringen.

Beim Maler und Bildhauer sagt man von einer Figur, sie sei gut gesetzt, wenn sie gut, nach den Regeln des Wohlanstandes gestellt worden, welches so geschieht, daß sie der natürlichen Stellung keinen Eintrag thut, sie muß stehen, wie sie wirklich im Leben gestanden hat, nur mussen die Wendungen der Glieder zc. in der

Stellung nach den Schönheitsregeln beobachtet werden. Segen der Noten, beim Buchdrucker, die Roten zu Musikstuden segen. Dieses ist eine der kunstlichsten Arbeiten des Seßers, und nicht ein Jeder hat die Geschicklichkeit und Kenntniß, weil dazu eine aus serordentliche Genauigkeit und Musikkenntniß gehört. Vor Zeiten war jede Letter der Noten so lang, als alle funf Motenlinien über einander breit sind. Der Wittenbergische Schriftgießer Zinke der Aeltere kam im Jahre 1745 zuerst auf den Gedanken, jede Note aus mehreren Lettern zusammen zu seßen, und hierdurch die Anzahl der Lettern dieser Art zu verringern. Dieses wurde durch Herrn Breikopf in Leipzig zur Vollkommenheit gebracht; s. auch unter Noten druck, Th. 102, S. 688. Der Vorzug dieser Ersindung besteht darin, daß man die Lettern, woraus die Noten zusammengesest werden, nicht bloß bei einer, sondern zum Theil bei allen übrigen Noten gebrauchen kann. Beim Seßen der Noten entsernt der Seßer alle Lettern, woraus die Noten zusammengesest werden, durch Spatien von einander, da sie im Gegentheil gewöhnlich aneinander schließen.



Bei diesen zerstückten Noten fällt es sogleich in die Augen, daß die Klammer, welche den Diskant und Baß vereiniget, aus vielen Stücken zusammengesest ist. Ihre Anzahl richtet sich nach dem Abstande der Diskant = und Baßlinien. Der Raum zwischen und neben den Linien wird mit Quadraten ausgefüllt. Nach der Klammer werden Linienlettern gesest, die ein Geviert dick und hoch sind. Der Diskantschlüssel wird aus vier Lettern zussammengesest. Die Lettern, worauf drei senkrechte Striche stehen, sind ein Gevierte dick, und zusammengenommen drei Gevierte hoch. Eben so dick ist auch die Letter der z, aber nur zwei Gevierte hoch. Unerachtet die Linienlettern, die auf beiden Seiten neben diesem Zeichen stehen, nur ein Gevierte hoch sind, so hindert

dieses doch nicht, daß die Lettern des Diskantschlüssels
zwischen ihnen passen sollten, da diese gleichfalls genau
nach Gevierten abgemessen sind. Das b im Diskant
ist zwei, das c aber drei Gevierte hoch, und beide halb so dick. Die lette Letter wird der Bequemlichkeit wegen aus zwei ungleichen Stücken zusammengefügt. Der Ropf des c im Diskant steht auf der untersten Linie.. Alle Lettern, worauf Köpfe dieser Art stehen, sind ein Gevierte dick und hoch. Die Linienlettern auf beiden Seiten schließen sich genau an den Kopf an; denn der Kopf ist nach der Richtung der Linien so breit, als die ganze Letter breit ist. Die Linien werden nach Beschaffenheit des Raumes aus zwei, drei und mehreren Lettern zusammengesetzt. Ueber dem Kopfe steht der Anfang, des Schwanzes; der Ueberrest des Schwanzes wird ge= meiniglich aus drei Lettern übereinander zusammengeseßt, die ein Gevierte dick und hoch sind. Der Raum erfor= dert jedoch zuweilen, ihn nur zwei Gevierte hoch zu seßen. Auf einer Seite der Schwanzletter steht ein Stück von der Linie, in welche die Schwanzletter gesetzt wird, und an dieses Stuck schließt die nachste Linienletter an. Durch Linienlettern entfernt der Seßer die Note c von der nach= sten Note f. Der Kopf der letzteren Note f ist zwar gleichfalls ein Gevierte dick, weil er aber zwischen zwei Linien liegt, und seine Letter also in zwei angränzende Linienlettern hineinspringt, so muß er, wie diese, zwei Gevierte hoch senn. Aus eben dieser Ursache steht auch über und unter diesem Kopfe ein Stück der Linie. Dieses Alles gilt auch von den Lettern der übrigen Köpfe, die zwischen zwei Linien stehen. Der Schwanz dieser Note wird, wie der vorige, aus drei Lettern zusammengesest. Was von dem Kopfe und dem Schwanze der Note f geslagt ist, gilt auch von der nächsten Note a. Sie unterscheider sich nur dadurch von der vorigen, daß sie durchs gestrichen ist. In diesem Falle springen die Lettern des Strichs in den leeren Raum über den fünf Linien hinein,

und werden zwischen die Quadraten gesetzt, die den leeren Raum aussüllen. Eine Letter, worauf ein Strich steht, ist jederzeit ein Gevierte hoch, und gewöhnlich zwei Gewierte dick. An einem oder dem andern Ende steht gemeiniglich ein Stück des Schwanzes. Ist der Strich lang, so wird er aus mehreren Lettern zusammengesetzt, und eine steht jederzeit um ein Gevierte höher, als die andere. Der Gießer muß diese, so wie alle übrige Lettern der Noten, mit der größten Genauigkeit abgemessen haben, damit die Striche auf den Lettern genau an einander passen. Hieraus erhellt, mit welcher Sorgsalt man die Lettern gießen niuß. S. auch den Art. Not end ruck, Th. 102, S. 686 u. s., zu welchem Artikel dieses als eine Ergänzung angesehen werden kann. Was das Uebrige der Noten betrifft, s. Note, Notenseker, daselbst; S. 683 u. s., und S. 692 u. s. und Musiks

stuck, Th. 98, S. 645 u. f.

Das Segen der Schriften, in der Buchdruk. kerkunst, die Runst, die Lettern oder Buchstaben in der Buchdruckeren, nach Vorschrift des Manuscripts, oder vielmehr nach dem dazu gelieferten Manuscripte zu Wortern, Zeilen und Kolumnen zu segen, damit solche abgedruckt werden konnen; s. auch den Art. Buchdruk ker, Th. 7, S. 171 u. f., wo eine kurze Uebersicht von dem Ganzen der Buchdruckerkunst gegeben worden. Hier nur noch dasjenige, was sich auf das Seßen insbesondere bezieht. Der Seker, sobald er das Manuscript erhalten, es mag nun solches geschrieben oder gedruckt senn, so legt er dasselbe, bis er daran zu setzen anfängt, in seinen Kasten, welches ein Schub= oder Schiebekasten, in dem Schriftrepositorium ist, vor welchem er steht. Wenn er nun daran seßen will, so nimmt er mehrere Blatter davon und steckt oder stellt sie, vermittelst des Zeilenweisers (Divisorium), auf den Schrift halter (Tenakel) vor sich hin. Nachdem nun das Werk mit Deutschen oder Lateinischen Lettern gesetzt

werden soll, und die Schrift dazu von dem Verfasser, als Cicero, Corpus ze. gewählt worden, so setzt er solche mit einerlei Handgriff in Zeilen erst in einen Winkelhaken. Der Winkelhaken kann nach allen Formaten durch ein Messing und die Wand desselben eingerichtet werden, damit die Kolumnen eines Buchs die gehörige Breite des Formats erhalten. Wird die Größe des Formats besonders vorgeschrieben, so legt der Seßer auf einen Bogen Papier in dem Format, das man dem Buche geben will, kleine Quadrate in einer Linie hinter einander nach der Breite des Papiers, und erforscht, ob bei der vorgeschriebenen Breite, die Kolumnen und der Raum zwischen zwei und zwei Kolumnen auch ein gehoriges Verhältniß haben. Was die Länge einer Kolumne betrifft, so weiß der Seßer schon, wie viele Zeilen bei jeder Schrift auf einer Seite jedes Formats zu stehen kommen. Um aber zu erfahren, ob die Zeilen auch ge-nau aneinander schließen, so mißt er jede Kolumne auch wohl mit dem Kolumnenmaaße, damit alle Kolumnen auf das Genaueste gleich lang werden; benn auf dem holzernen Kolumnenmaaße ist jede Länge durch zwei Kerben angeführt. Wenn der Seßer den Winkelhaken nach der Länge der Zeilen seines Formats eingerichtet hat, so schreitet er zu seiner Arbeit. Zuerst wird die oberste Reihe einer Kolumne gesetzt, welche jederzeit die Kolumnenzahl und außerdem noch einen Kolumnentitel, oder statt dessen eine kleine Linie oder Roschen enthält. Gewöhnlich wird jest, wenn kein Kolumnen-titel darüber kommt, die Kolumnenzahl in die Mitte, durch zwei Striche oder zwei Klammern eingeschlossen, gesetzt. Den Winkelhaken halt der Seßer in seiner linken Hand, und mit dem Daumen derselben Hand halt er die bereits gesetzten Lettern zusammen. Mit der rechten Hand nimmt er die Lettern aus den Fächern des Schriftskastens. Durch die Uebung hat er sich eine solche Fertigkeit erworben, daß er das Fach jeder Letter beinahe

Dec, techn, Enc. Cheil CLIII.

ohne hinzusehen trifft, und nicht allein in dem Greifen der Buchstaben, sondern auch der Zahlen, Unterscheidungszeichen, Spatien zc. zc. hat er diese Fertigkeit. Zuerst nimmt er also, wie schon oben erwähnt, die Letter der vordersten Zahl des Kolumnentitels aus ihrem Fache, und lehnt sie gegen die Wande des Winkelhakens, die zusammen einen Winkel machen. Das Ende der Letter, worauf die Buchstabe ausgeprägt ist, kommt jederzeit oben zu stehen. Neben diese Zahl stellt er die Lettern der zweiten und der übrigen erforderlichen Zahlen von der Linken zur Rechten. Zwei und zwei Lettern berühren sich jederzeit auf dem Regel, und in dem Winkelhaken kommen sie in aller Absicht verkehrt zu stehen, so daß der Obertheil jedes Buchstaben nach der Hinterwand des Winkelhakens zu liegen kommt. Rach der Kolumnenzahl sest er, wie es die Umstände mit sich bringen, ein oder mehrere Quadrate, und entfernt hierdurch die Kolumnenzahl von dem Kolumnentitel. Mach den Quadraten stellt er eine Letter neben die andere, woraus der Kolumnentitel zusammengesetzt wird, und schließt endlich diese Zeile gerade so lang, als die Entfernung der Wände des Winkelhakens beträgt. Wenn sich aber die Zeile durch die Quadrate nicht ausschließen läßt, so steckt er noch zwischen die Quadrate Gevierte und Halbgevierte 2c. bis diese Zeile dergestalt in den Winkelhaken paßt, daß er sie nur bequem wieder ausheben kann. Jest geht er zur zweiten Zeile über, die, wenn das Buch einen Kolumnentitel hat, aus einer Reihe Quadraten besteht. Weil aber hin und wieder eine Letter der vorigen Zeile por den übrigen vorstehen, und die nachste Zeile gleichfalls ungerade machen konnte, so legt er jederzeit auf eine gesetzte Reihe dunnes Messing oder Eisenblech, welches so lang als die Zeile, aber etwas schmaler ist, und die Setlinie heißt. Wenn die Zeile geset ist, wird, sie wieder ausgezogen. Mach der Zeile, die aus Quadraten oder Gevierten besteht, wird nun die erste Reihe der

Kolumne gesetzt. Ehe aber zu dieser Zeile übergegangen wird, so muß der Seßer erst in der Geschwindigkeit bemerken, welche Lage eine Letter in dem Winkelhaken erhalten muß, wenn sie nicht verkehrt zu stehen kommen soll, deswegen hat eine jede Letter auf derjenigen Seite ihre Dicke, die unter dem eigentlichen Buchstaben ist, einen runden Ausschnitt, Signatur genannt. Er darf daher bei dem Segen nicht den Buchstaben auf der Letter betrachten, sondern diesem nur eine solche Lage geben, daß die Signatur in die Augen fällt. Sucht er überdies noch jederzeit ein ganzes Komma, das heißt von einem Romma zum andern, oder zu einer andern Interpunktion, oder einen ganzen Saß des Manuscripts zu behalten, so kann er mit der größten Schnelligkeit hintereinander fortseßen. So wie die Lettern der einen Zeile auf dem Regel dicht neben einander zu stehen kommen, so mussen sie auch bei allen übrigen Zeilen stehen. Bei dem Seßen überhaupt ist folgendes zu bemerken: Erstlich werden alle Wörter durch zwei Spatien von einander entfernt. ben diese wird insgemein noch das dritte gesteckt, wenn man die Zeile ausschließt, oder deutlicher zu sagen, wenn man derselben genau die Breite giebt, die der Winkelhaken bestimmt. Der Seger sagt daher: Mitzwei Spatien wird gesetzt, und mit dem dritten ausgeschlossen. Selbst wenn man mit dem dritten Spatio ausschließt, wird hin und wieder wohl noch das vierte hinzugefügt, wenn man eine Zeile noch nicht mit drei Spatien ausschließen kann. Das trifft sich insbe= sondere alsdann, wenn 1) der Seger bei dem Beschluß einer Zeile eine sehr lange Sylbe vorfindet, die in den noch übrigen Raum nicht paßt. 2) Wenn ein Wort abgebrochen wird, daß einige Sylben in die nächste Zeile übergehen, so setzt man bekanntermaßen eine Letter, worauf ein Trennungszeichen (=) steht. 3) Folgt nach einem Worte ein Komma, so wird die Letter des Komma von dem Worte durch ein Spatium abgesondert, und

nach der gedachten Letter sest man ein halbes Gebierte. Eben dieses gilt auch von allen übrigen Unterscheidungszeichen, den Punkt ausgenommen. Zwischen diesem und dem letten Worte der vorigen Periode kommt kein Spatium zu stehen, sondern hinter dem Worte nur ein ganzes Gevierte. 4) Lauft eine Zeile nicht völlig zu Ende, so füllt man den leeren Raum mit Quadraten Man bemerkt in den gedruckten Buchern, daß bei einem Absaß oder einer neuen Periode die erste Zeile etwas vorne eingezogen ist. Nach der Größe des Formats sest man vor eine solche Zeile ein Geviertes, anderthalb Gevierte oder ein kleines Quadrat. Daß eine sehr große Uebung oder Erfahrung zu dieser Kunst ge-hort, ist außer allem Zweisel, weil das Seßen von geschickten Segern mit unglaublicher Geschwindigkeit geschieht. Wenn der Seger vier oder funf Zeilen in den Winkelhaken gesetst hat, so hebt er sie aus. Er sest sie namlich in das Schiff, gerade so, als sie im Winkels haken standen, namlich daß die Zeilen auf der Leiste verkehrt zu liegen kommen. Ist ein Winkelhaken voll Zeilen ausgehoben, so wird er auf die oben beschriebene Urt wieder gefüllt, und die Zeilen werden bei dem Ausheben auf die ersteren gesetzt, und mit der geschlossenen Hand etwas an den Boden des Schiffes angedrückt oder angeklopft, weil dann und wann beim Einseßen, wenn man auch gleich mit beiden Daumen vorhalt, einige Buchstaben heraus- oder hervortreten, die man dadurch wieder mit dem Ganzen gleich macht. Mit dieser Arbeit wird nun so lange fortgefahren, bis ihm sein Kolumnenmaaß zeigt, daß die Kolumne ihre gehörige Lange hat. Gewöhnlich wird eine Kolumne mit einer Zeile geschlossen, die sonft immer den Rustos, jederzeit aber die Signatur der Kolumne enthält. Jest wird der Kustos bei neuen Werken oft weggelassen, nur die Signatur in einer 31ffer oder Buchstab, oder Buchstab und Ziffer bestehend, darf auf der ersten und zweiten Kolumne eines Bogens

nicht fehlen. Ehemals wurde besonders bei großen Wörterbüchern die Signatur bis auf die fünfte Kolumne geset, als A, A 2 bis A 5. Bei Kapiteln, überhaupt bei allen Abschnitten, wenn sie zu oder an dem Ende der Kolumne anfangen, sucht man immer, wo möglich, zwei bis drei Zeilen noch auf die Kolumne zu bringen; denn nur eine einzelne Zeile beim Anfange oder mit einer einzigen Zeile am Ende der Kolumne noch ein neues Kapitel, einen neuen Paragraph 2c. anzufangen, macht eine schlechte Wirkung auf das Auge, weil eine solche Zeile, von allem abgesondert, wie verloren dasteht. Man muß daher das vorhergehende Kapitel oder den vorherge=. henden Paragraph enger seßen, damit man ein Paar Zeilen auf den neuen bringt, oder zwischen schlagen, da= mit das Rapitel ic. mit der Kolumne ausgehe. Wort von einem andern unterschieden werden, so hat solches der Verfasser des Manuscriptes unterstrichen, welches dem Seger andeutet, daß ein solches Wort mit Schwabacherschrift gesetzt werden soll; jedoch ist dieses nicht immer der Fall; denn die Auszeichnung geschieht oft nur mit einer größeren Fractur, oder auch nur gesperrt, das heißt, die gewöhnliche Schrift im Worte wird mit Spatien durchschossen, so daß die Buchstaben etwas getrennt stehen, und dadurch das Wort mehr auffällt. Bei großen Wörterbüchern bleibt die Schwasbacherschrift als Auszeichnung, bei allen andern Werken werden die sich auszeichnenden Worter mit größerer Frakturschrift oder gesperrt gesetzt. Der Verfasser des Manuscripts pflegt daher eine besondere Auszeichnung. wo Schwabacherschrift gesetzt werden soll, doppelt zu unterstreichen. Zuweilen sind die Kolumnen gespalten, so daß sie aus zwei Hälften bestehen, welches aber nur bet großen Formaten geschieht, als Folio, Quart und Großoctov. Die beiden halben oder gebrochenen Kolumnen werden dann wie gewöhnlich gesetzt, und durch Quadraten oder einen hölzernen Steg von einander

abgesondert. Das Ausfüllen des Raumes zwischen zwe Marginalien kann zwar auch durch einen hölzernen Steg geschehen, da aber ein solcher selten rechtwinklicht ist, so bedient man sich in gut eingerichteten Druckerenen in tiesem und in allen ähnlichen Fällen lieber der Quadraten. Auch bei den Vorreden, wo die Zeilen etwas entfernt von einander stehen, damit die Vorrede ins Auge falle, bewirkt man diesen Zwischenraum gleichfalls durch Quas draten, auch durch hölzerne Späne. In allen übrigen Fällen geben die Lettern untereinander den Zeilen schon den gehörigen Abstand von einander. Der Titel eines Buches macht dem Seßer am meisten zu schaffen, und er erfordert auch nicht nur eine gehörige Kenntniß des Seßens, sondern auch viel Geschmack, weil er aus Schriften von verschiedener Größe zusammengesest wird, und oft lang ist, und daher gehörig gebauet werden muß; denn in diesem Aufsegen ober Vauen der Zeilen liegt eben die Wissenschaft und der Geschmack des Segers; wenn er gleich dazu Muster genug hat, auch ihm das Schickliche und die jedesmalige Gewohnheit hierbei leiten konnen, so bleibt doch bei den mannigfaltigen Titeln noch Manches seiner Einsicht und seinem Geschmacke über-lassen. Auch die Einrichtung des Titelbogens erfordert im Segen eine besondere Aufmerksamkeit,

Da öfters an einem Werke mehrere Seger zugleich segen, so muß in diesem Falle das Manuscript bereits ausgerechtnet senn, damit beide Seger die Blätter, so auf einen gedruckten Bogen kontmen, zur Hälfte oder in mehrere Theile unter sich vertheilen können. Bloß der Seger, der die erste Hälfte des Vogens erhält, sest Kolumnen ab, die andern Seger segen ihre Zeilen hintereinander weg, und theilen sie erst zu Kolumnen ab, wenn die Kolumnen der ersten Hälfte des Vogens gesetzt sind, oder nach der Kunstsprache der Buchdrucker, den technischen Kunstausdrücken, sest der erste Seger Kolumnen weise, und die andern Stückweise, wo dann nachher umbrochen wird,

um die gehörigen Kolumnen zu bilden. Die Schrift wird auf dem Blene gelesen und darnach die Säße zur Kolumne umbrochen. Die Anmerkungen oder Noten werden mit kleiner Schrift unter die Kolumne gesett; gehören mehrere Anmerkungen zu einer Kolumne, so fan= gen sie alle auf der gedachten Seite an, und gehen abge= sondert auf die andere Seite über. Dieses gehört zu der muhsamsten Arbeit des Sehers, diese Moten und den Text abgemessen neben einander zu stellen, und er kann dieses Maaß nur durch Versuche sinden. Zur Bezeich= nung der Moten im Terte werden Sternchen genommen; bei vielen Noten oder Anmerkungen auf einer Seite nur drei Sternchen, die übrigen bezeichnen Kreuzer. Rommen in einem Werke viele Anmerkungen vor, z. B. in Wor= terbüchern ic., so werden die Noten eines Artikels auch mit Lateinischen oder Griechischen Buchstaben bezeichnet, daß heißt, von a an das ganze Alphabet hindurch, also bon a bis z oder von a bis . Wenn ein Bogen gesetzt ist, so macht der Seker hinter der letten Silbe auf dem Manuscripte eine Klammer mit Rothstein, und bemerkt die Signatur des nächsten Bogens auf dem Rande, welches ihm und dem Corrector, dem er die abgezogene Correctur überschieft, zum Nachweis dient, wie weit das Manuscript abgesetzt worden, und dem Setzer dient es, wo der neue Bogen anfängt, wenn er nicht schon über den ersten Bogen hinausgesetzt haben sollte, wo er wieder anfängt. In allen übrigen Fällen nuß ihn seine gesunde Beurtheilungskraft und die Gewohnheit leiten. wurde es z. B. unschicklich senn, einen Abschnitt mit ei= ner unvollständigen Zeile zu Anfang einer neuen Kolumne du schließen, oder eine Kolumne kürzer, als die andere zu machen, oder eine Rubrik nicht gerade in die Mitte zu Ohne des Seßers Schuld, wird oft eine Rolunine langer gemacht, welches aber der Verfasser zu ver= antworten hat, wenn es gleich auf die Buchdruckeren sällt, welche das Werk gedruckt hat; denn der Verkasser

hat etwas herein corrigirt, welches im Manuscripte nicht stand, und so mußte eine Kolumne um eine Zeile langer werden, weil das Umbrechen durch den ganzen Bogen, wenn solcher schon in der Form geschlossen und abgedruckt worden, einen großen Aufenthalt verursachen wurde. Der Mann vom Fache bemerkt es sogleich, der Laye bemerkt es gewiß selten, wenn eine Zeile auf einer Kolumne zu viel ist. Wenn ein Werk zu Ende gerade mit einem Bogen schließen soll, so wird oft der lette Bogen zur Halfte, auch darüber, mit kleinerer Schrift geset; allein wie gesagt, dieses geschieht nur im bochsten Nothfall, und wenn ein Werk gerade mit einem vollen Bogen schließen soll, sonst nicht, weil es einen üblen Effect macht, den letz ten Bogen mit keinerer Schrift oder sehr eng gesetzt zu Sobald alle Kolumnen eines Bogens gesetzt worden, so geht der Seger zur Einrichtung der Form Wenn eine Kolumne im Schiffe geset worden, wird sie herausgenommen und mit der Kolumnenschnur umwickelt, damit sie nicht wieder auseinander fallen kann; dann wird sie mit det Schiffszunge auf das Sesbrett geschossen, und so wird es mit allen gesetzten Kolumnen wiederholt. Wie nun die Rolumnen zum Bogen geordnet werden, s. unter Form, Th. 14, S. 475 u. f. Die Form besteht aus zwei Nahmen, wovon die eine die Form des Schondrucks, die andere die Form des Wieders brucks heißt. — Tifft es sich zuweilen, daß ein fehlerhaftes Blatt ausgeschnitten werden soll, so wird dieses von dem Seger dem Buchbinder dadurch angezeigt, daß er um die verbesserte Kolumne Linien setzt, welche für das fehlerhafte Blatt eingeheftet werden soll. Diefe, nebst andern Zierrathen werden, wie die Lettern, aus kleinen Stucken zusammengesett, die genau aneinander schließen. Auf eben diese Art sest man die sogenannten Einfassungen, die man um den Druck der Gelegenheits-Gedichte, um Preis-Courante, Anzeigen von Conzerten zc. bemerkt, aus mehreren Stucken zusammen. Daß der

Seger eine genaue Kenntniß im Lesen ber Handschrif= ten haben muß, oder vielmehr alle Handschriften muß lesen können, ist jedesmal bei demselben vorauszuseßen, weil er sonst sehr schlechte Correcturen haben wurde. Er erwirbt sich diese Fertigkeit im Lesen der Manuscripte durch die Uebung, besonders in den Druckerenen, wo Zeitschriften, Wörterbücher zc. zc. gesetzt werden, woran viele Mitarbeiter sind, also auch viele Handschriften vorkommen. Hat er hierin Fertigkeit, und auch Fertigkeit im Greifen der Lettern aus dem Setfasten, so kann ein geübter Seger in einem Tage, wenn er so viele Lettern abgelegt hat, daß er mehr, als einen Bogen seken kann, Romanformat und Saß einen ganzen Bogen seken, wenn er namlich des Morgens um 6 Uhr anfängt und bis gegen 9 Uhr des Abends fortsett, ohne Unterbrechung, ausgenommen die Mittagsstunde; an andern Formaten, jedoch Octav, sest er wohl 1½ bis 2 Tage und darüber, so z. B. an Großoctav und engem Sas, wie bei Worterbuchern zc.

Seßen der Tücher, beim Tuchmacher, wenn die Tücher aus der warmen Presse kommen, so werden sie auspapiert, und die Falten oder Plane der Lagen verrückt, daß die Falten in der Mitte auf einanz der zu liegen kommen, zwischen zwei Bretter gelegt, und mit diesen in die Stichpresse gesest. S. unter

Tuchmacher, in T.

Setzen, im Wasserbaue, ein Stück Dossirung besoden. Sich setzen gebraucht oder sagt man auch, wenn ein neu gemachter Deich gesunken ist, und seinen völligen Stand ergriffenhat, daß er einem andern alten Deiche an Festigkeit gleich werde. Man braucht diesses Wort auch für das Sinken selbst, wenn dieses auf einmal geschieht.

Serzer, von dem vorigen Zeitworte; 1) ein Ding, womit man sest, doch nur in einigen Fällen. In der Geschüßkunst nennt man den Stampfer oder Seskolben, womit die Ladung auf einander gesstoßen wird, Seßer. Es ist eine lange starke Stange mit einem kurzen beweglichen Stück, fast wie ein Dreschslegel gestaltet. Man versertiget sie von festem Holze. Das kurze bewegliche Ende dient zum Halten, und auch mit demselben dem langen einen Nachdruck und Schwung zu geben; denn bei dem Laden, wenn die Patrone in den Lauf geschoben ist, ninnnt der Artillerist den Seßer am kurzen Ende in die Hand, schmeißt damit das lange Ende auf die Ladung in das Stück, und stößt zugleich den Schuß in die Seele desselben, indem er mit dem kurzen Schwengel dem langen einen Nachdruck giebt, und

zweimal auf den Schuß stößt.

2) Eine Person, welche etwas sest, nur in einigen einzelnen Fällen. So nenntman in der Musik zuweilen den Komponisten im Deutschen den Seger, Zonfeger. Um üblichsten ist es aber bei Buchdruckern oder in den Buchdruckerenen, wo mit diesem Namen derjenige bezeichnet wird, welcher die Schriften nach einem ihm vorliegenden Manuscripte sest. Was der Seger, Typotheta, in seiner Kunst zu thun hat, ist schon oben, unter Segen, S. 477 u.f. angeführt worden. Ein guter Setzer muß nicht allein gut Lateinisch und Deutsch, sondern auch Französisch lesen und schreiben können, ferner auch, wo möglich, die Rechtschreibung verstehen, weil er oft unleserliche Handschriften zum Segen erhält, welches ihm in der Folge eine bose Correctur verursachen wurde, wenn er Schreibfehlern nicht selbst abzuhelfen wüßte. Geschickte Seßer lernen auch noch Griechisch und Hebraisch lesen. Dann ist es auch sehr nothig, sich im Verkehrtlesen der Worter auf dem Blene zu üben, weil solches von großem Nußen ist, wenn er Burschen unter seiner Aussicht hat, die mit ihm an einem Manuscripte segen, damit er die Fehler, die sie machen,

durch bas Nachlesen auf dem Blene gleich verbessern kann, ehe die Kolumnen geschlossen und von dem Schiffe auf das Sethrett geschoben werden. Er er= spart sich dadurch schlimme Correcturen. Die Kunst zu seßen verstehen nicht alle Buchdrucker, wohl aber viele Seßer die Kunst zu drucken, weil dieses mehr mechanisch betrieben wird, und nur die Einrichtung des Bogens muhsam ist; s. auch unter Buch drucker, Th. 7, und den Art. Form, Th. 14, G. 474 u. f., und die dazu gehörige. Abbildung, welches die Form darstellt, wie sie der Setzer dem Drucker überliefert. Man findet auch in mehreren Druckerenen die Einrich= tung, daß die Burschen, die sich ausschließlich der Schriftsetzunst widmen, auch das Drucken mit erlernen, indem sie in dem letzten Lehrjahre bei der Presse beschäftiget werden, und daher auch diese Kunst praktisch erlernen. Man sehe auch noch die Artikel Segen, oben, S. 480, u. f.; Buchdrucker, Th. 7, und Postulat und Postuliren, Th. 116, S. 277. Ein junger Mensch der Seker werden oder vielmehr die Schriftseskunst erlernen will, muß fünf Jahr lernen, und wird von dem Herren, Prinzipal oder Druckeren=Inhaber in Gegenwart der Gehülfen oder Mitglieder der Druckeren, losgesprochen, wofür er zehn Thaler bezahlt, die in der Regel an die Ge= hulfen vertheilt werden, oder wofur ein Gelag in der Druckeren veranstaltet wird. In einigen Druckerenen erhält der Bursche, wenn er losgesprochen worden, von seinem Prinzipal eine Art Lehrbrief, um sich damie auf seinen Reisen in den Druckerenen fremder Länder als ein Kunstverwandter legitimiren zu können, üblich ist dieses aber nicht, sondern einige Druckeren-Inhaber haben es in der neuesten Zeit einzuführen versucht; ob diese gute Absicht: den Ausgelernten hierdurch eine Beglaubigung ihrer erlernten Kunst zu sichern, überall Beifall finden wird, muß die Zeit lehren.

- Sezerde, bei dem Deichbaue und dem Baue der Damme, diesenigen Rasen, welche von außen auf die aufgeworfene Erde gesetzt werden, damit der Deich grun und eben werde.
- Senfaß, Fr. le Reposoir, in den Vitriolhütten, ein hölzernes Gefäß, darein vie gesottene Lauge aus der Kohlenpfanne geschlagen und dann Rohr zum Anschießen hinein gehängt wird. An manchen Orten hat man Wachsbanke, an welchen mehr Schwefelsaures Eisen und geschwinder anschießt.
- Sexfäustel, Fr. le grand marteau manuel, im Bergs werke, ein großer viereckiger Schlägel von Eisen, womit die großen Wände zersest oder zerschlagen werden.
- Sezgraupen, Seswerk, im Vergwerke, Erze, die mit der Vergart nicht zusammenhangen, sondern in der Größe wie Sandkörner, Linsen, Erbsen und Haselnüsse vermengt sind.
- Sezhaken, Fr. Tenailles, im Hüttenwerke, zwei an einer Kette hängende, dergestalt mit einem eisernen Bolzen zusammen befestigte Haken, daß sie zusammengreisen, wenn sie in die Höhe gezogen werden, damit die glühenden Stücken aus dem Ofen gehoben werden.
- Sezhamen, beim Fischfaug, ein kleines Fischergarn, wie ein Sack in einem halben Reise oder gebogenen Stänglein, welches man vor Löcher oder Oeffnungen sest, die Fische zu fangen; die aus solchen herauskommen; s. unter Fischfang, Th. 13.
- Sezhammer, beim Grobschmidt, ein Hammer mit einer doppelten glatten Bahn, womit er einen Anssassoder eine Vertiefung in das Eisen macht. Er sest nämlich die Bahn dieses Hammers auf die Stelle, die er vertiefen will, und schlägt auf die entgegengesetze Bahn mit dem Possekel.

Serhase, Saßhase, bei den Jägern, ein weiblicher Hase, die Häsin, weil sie Junge setzt oder gebiert.

Senhebel, f. Sestrog.

Sezholz, im Bergmaschinenbaue, dasjenige schräge liegende Holz an der Docke des Pferdegöpels, welches bestimmt ist, die ganze Maschine, wenn sie stille stehen soll, kest zu halten. Dieses Holz ist an dem einen Ende mit einem hölzernen Stachel versehen, damit man solches mit diesem Ende in die Erde, mit dem andern aber in einen Einschnitt eines Däumerslings der Docke sehen, und dadurch die ganze Maschine in ihrem Lause hemmen kann. — Das Sehholz in der Gartenkunst, s. unter Sehling.

Senhubel, s. Hubeltrog, Th. 25, G. 326.

Sezinstrument, beim Buchdrucker, diejenigen Instrumente, welche von dem Seger gebraucht werden.

Sezkasten, in den Vitriolhütten, ein Gefäße, in welches die doppelte Lauge aus der Schwefelpfanne geschlagen wird, da sich denn die Unreinigkeit darin, als ein gelber Schlamm sest. — Bei den Buch= druckern erhält der Schriftsesten diesen Namen, weil er die zum Sesen nothige Schrift enthält.

Sezkohle, bei den Kohlenführern, die langen Kohlen, welche, wenn der Kohlenwagen voll ist, inwendig an der Seite herum gesetzt werden, damit die klei-

neren Rohlen nicht herabfallen.

Sezkolben, s. Seger.

Sezkompas, Fr. Boussole des Mineurs, im Berg= werke, ein Kompas, auf dessen runder Oberstäche die vier Hauptgegenden der Welt, nebst den zwischen diesel= ben fallenden Stundenlinien aus einem Mittelpunkte in ihrer wahren und natürlichen Ordnung verzeichnet sind.

Sezkunst, beim Musikus, s. Sas, Th. 137,

S. 26.

Sextupe, in den Indigoterien, s. unter Indigo, **26.** 29, S. 666.

Sezlatten, s. Lichtspieße, Th. 78, S. 388. Sezlauge, Fr. Lessive reposée, in den Schwefel. sauereisen = oder Vitriolhütten, die Vitriollauge, woraus, bereits der angeschossene Vitriol oder das angeschossene Schwefelsaure Eisen genommen worden, die aber noch Schwefelsaures Eisen enthält.

Segleben, Segleben, s. unter Leben, Th. 69, S. 347.

Segling, ein jedes Ding, welches gesetzt wird, doch nur in einigen einzelnen Fällen. Im Weinbaue sind die Setlinge, alle Fächser und Reben, welche zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt werden sollen; es sind also alle zur Fortpflanzung bestimmte Reben. Auch dasjenige Holz, das ist, diejenigen Zweige, welche von den Baumen und Stauden abgeschnitten und zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt werden, führt den Mamen des Sesholzes, der Seslinge. Sesweiden sind gleichfalls dergleichen Sesholz, dergleichen Setlinge. Bei den Gartnern wird der Pflanzer ober das Pflanzholz gleichfalls das Setholz genannt. — Auch die jungen Zwiebeln, welche zur Seite der Hauptzwiebeln wachsen, und versest werden, zum Unterschiede von der Sinkern; ingleichen ein jeder junger Baum oder junges Gewächs, welches versetzt werden kann. — In der Fischeren werden auch die Seßkarpfen oder der dreisährige Karpfensamen, welcher collective der Sas heißt, Seglinge genannt.

Senlinie, bei den Buchdruckern, ein messingnes Blech, welches, so lange man sest, zwischen die Zeis len in den Winkelhaken gelegt wird, damit die Schriften nicht ungleich zu stehen kommen. Sobald eine neue Zeile voll ist, wird die Setzlinie wieder herausgezogen, und zu einer neuen Zeilenscheidung angewendet.

Sermehl, bei den Apothekern, s. Sagmehl.

Sermeißel, beim Schlosser, dasselbe Werkzeug, welches der Seshammer bei den Grobschmieden

ift, f. Seghammer.

Sezort, der Brennort bei den Kohlenbrennern. Sexpfanne, in den Salzsiederenen, kleine, ungefähr 5 Fuß lange und 1½ Fuß breite Pfannen, die die Unreinigkeiten aus dem Sude, der Salzsoole, aufnehmen; s. unter Salz und Salzsiederen,

Th. 133.

Sezschäfer, ein Name dersenigen Schäfer, welche mit dem Eigenthümer der Herde seßen, das ist, eine Unzahl eigener Schafe zu den Schafen des Ersteren bringen, und daher auch einen verhältnismäßigen Unztheil an dem Gewinn und Verlust der Schäferen nehmen, Wegeschäfer, zum Unterschiede von den Pacht= und Lohnschäfern, s. unter Schäfer, Ih. 139, S. 586.

Setzschiffer, ein Schiffer, der nicht sein eigenes Schiffer führt, sondern über ein fremdes Schiff, als Schiffer

gesetzt worden.

Serschlich, im Hüttenwerke, das klare, seuchte

Erz, welches durch das Sieb gewaschen wird.

Sexsode, im Deichbaue, bei Einigen überhaupt so viel, als Klüftsode; bei Andern besteht aber aus derselben die unterste Reihe der Rasen an einem Sodendeiche, zu beiden Seiten nach der Länge derselben. Diese Reihe macht den Fuß des Deiches aus, und wird zu mehrerer Besestigung, vermittelst einer besondern, vorher längs dem Deiche dazu ausgestochenen, kleinen Grube oder Gruppe in das Menseld oder in die Erde, worauf der Deich liegt, eingelassen.

Setzstäbe, blenrechte Stäbe, welche zum Wasserwägen gebraucht werden. Sie haben eiserne starke Stacheln, zur Seite mit einer hölzernen Scheibe und stählernen

Feder zur Wage gerichtet.

Serstämpel, im Bergbaue, eine Art eines Hammers, welcher auf einer Seite schmal zugeht und stumpf ist, und bei Verkeilung der Schlosser und der Runststangen gebraucht wird.

Sezstange, Setstangen, in der Baukunst, eis serne Stangen, welche man zum Fortbringen und Zurechtseßen und Legen der Steine gebraucht.

Senstatt, Setstätte, s. Sete.

Sersftück, Hefenstück, beim Backer, das von dem Semmelmehl zubereitete Saure, wodurch der Teig zu Semmeln in die Gährung kommt. Der Bäcker nimmt nämlich von dem in die Beute schon vor einis gen Stunden eingesiebten Mehle, damit sich solches erwarme, an die eine Seite der Beute, die leer geblieben ist, etwas, macht in diesem eine Grube, und gießt in diese nach Gutdunken Oberhefen von Weißbier. Man gießt sie durch einen Durchschlag, wodurch die bitteren Hopsentheile abgesondert werden. Sind die Hefen nur von mäßiger Gute, so wird noch etwas lauliches Wasser hinzu gegossen, man schlägt es vermittelst eines Loffels oder eines Quirls, und macht sie hierdurch flüchtiger. Das laulichte Wasser erwarmt vorläufig die Hefen, und es ist nach Beschaffenheit der Witterung mehr oder weniger warm. Mit dem Hefen, dem Wasser, welches ungefähr 1 Quart beträgt, und dem Mehl macht der Backer einen lockern Teig, und schüttet beim Kneten desselben noch etwas Salz hinzu, um die Semmel wohlschmeckend zu machen. Dieser Teig wird nun mit Mehl bestreut, und steht bis zum Teigmachen hochstens zwei Stunden. Dieses ist nun der sogenannte Sanerteig zu den Semmeln, den man das Hefen = oder Sekstuck nennt. An einigen Orten wird das Setsstück, z. B. in Sach-sen, auch angefrischt; dieses ist aber nicht überall gebräuchlich; es sei denn, daß sich die Gahre des Hefenstücks nach einer Stunde noch nicht zeigt, weil





figurlichen Sinn, als auch im wahren, in der Realität, Christus hat unsere Seuche getragen. Matth. 8, 17. Er machte viele gesund von Geuchen, Plagen und bofen Geistern. Luc. 7, 21. Der war gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Joh. 5, 4. Und so in andern Stellen mehr. Die Lust seuche, die sinnliche Seuche, als eine Krankheit betrachtet, s. Thess. 4, 5. In dieser weiteren Bedeutung ist es im Hochdeutschen veraltet, wo wir es 2. nur noch in engerer Bedeutung von einer ansteckenden Krankheit gebrauchen, sowohl mit, als ohne den Bensaß ansteckend. Auch die niedrigste Butte hat ihren Stolz, der bald zu einer ansteckenden Seuche fur die Rinder wird, Gell. Die haben ichadliche Geuden unsere Berden gemindert, Gefiner. Die Viehseuche, Schweißseuche. In andern Zusammensekungen ist dafür Sucht üblich, welches überdieß auch noch im figürlichen Verstande gebraucht wird. Nach Abelung ist dieses Wort mit fiech, siechen und Sucht eines Geschlechts, und scheint mit denselben von dem Niederdeutschen suchten, seufzen, abzustammen, und daher das Seufzen und Stohnen eines Bettlägerigen auszudrücken. Anstatt des veralteten seuchen, bettlägerig senn, sagt man jest fiechen.

Was nun die Seuche, als Krankheit in der Wirklichkeit betrifft, so wird dieses Wort nicht von der ansteckenden Krankheit, welche man unter diesem Namen versteht, bei Menschen gebraucht, weil dasür Pest üblicher ist, wohl aber von einer allgemein ansteckenden Krankheit beim Vieh. Was die Pest und die Pestanstalten bei Menschen betrifft, so sehe man diesen Artikel, Th. 109, S. 1 u. f. nach; die Rindviehpest, Kindviehseuche, s. Th. 123, S. 582 u. f. Hier nur noch Einiges über die Vieh-

LIDEON.

seuchen im Allgemeinen, ohne besondere Beziehung auf eine ausschließliche Viehart, nach den Beobach-tungen einiger vorzüglicher Thierarzte in Frankreich, wie Gilbert, Beaumont der Meltere ic. Es ist durch genaue Beobachtungen der Umstände, welche beinahe alle Viehseuchen begleiten, ziemlich erwiesen, daß die Viehseuchen, vorzäglich aber die Entzündungs-und brandartigen Krankheiten ihren Ursprung in dem von Feuchtigkeit und Rasse verdorbenen Futter, und in dem ploklichen Uebergang von einer sehr heißen zu einer kalten, besonders zu einer feuchten Witterung haben. Eine Menge Erfahrungen haben dieses bestätiget. Auch ist sie in verschiedenen seuchten Jahren in Frankreich zu einer unbezweifelten Wahrheit geworden. So war das 1796ste. Jahr in Frankreich in den Departementern der Maas, der Mosel und bes Miederrheins, so wie in andern Gegenden, welche ber damaligen Ueberschwemmung ausgesetzt waren, sehr verderblich dem Viehe, und so hat man auch in Deutschland dieselbe Bemerkung gemacht. Besonders rührt diese Seuche aber durch die Menge des durch Ueberschwemmung verdorbenen Futters, und des schnellen Ueberganges von der Hiße zur Kalte, und von der Feuchtigkeit zur Trockne her. Die Erfahrung hat aber auch bewiesen, daß die schrecklichen Wirkungen dieser Krankheit leicht zu heben sind, wenn man nur bei Zeiten Hulfe leistet, und daß es noch leichter ist ihnen vorzubeugen. In Hinsicht der Praservativ mittel, betrifft der eine Theil das Futter, und ber andere die Thiere selbst. Man vermindert die schädlichen Eigenschaften des überschwemmten Futters, wenn man es Schichtweise mit gutem Stroh vermischt. Man verhindert die Fäulniß desselben, indem man jede Schicht Futter mit Salz bestreut. Wird nun dieses Salz fein gerieben, so thut es seine Wirkung sicherer und schneller. Ein Pfund Salz ist für einen



worunter die Hälfte schlecht ist. Es ist übrigens wenig Gefahr dabei, nicht genug zu futtern, als übermäßig und schlecht. Im ersten Fall wird das Vieh vielleicht weniger fett, im zweiten bekommt es aber Anlage zu gefährlichen und beinahe immer ansteckenden Krankheiten. Wenn aber troß aller dieser Vorsorge einige Thiere krank zu werden scheinen, so darf man keinen Augenblick versaumen, ihnen die nothige Hulfe zu leisten. Man erkennt, daß ein Thier von den Pestbeulen bedrohet ist, wenn es 1) einen erstickenden Husten hat, bei dessen Anwandlung eine schleimichte Materie aus den Naselochern fließt. — 2) Wenn es bei fettem Leibe ein hartes, trocknes, struppichtes Haar, und eine zahe, auf dem Fleische klebende Haut hat, die unter der Hand ein dem geriebenen Pergament ähnliches Knistern macht. — 3) Wenn man den Ruckgrat ein wenig stark drückt, und sich das Thier vor Schmerz einwärts biegt, und zuweilen gar auf die Knie sinkt. — 4) Wenn man mit der Hand über den ganzen Körper hinfährt, und kleine flache Beulen fühlt, welche ganze Theile der Fläche der Haut höckerich machen. In diesen Fallen ist kein Augenblick zu versaumen, und man kann sich überzeugt halten, daß die Krankheit nicht mehr weit entfernt ist, obgleich das Thier übrigens ganz gesund zu senn scheint. Da das Bestreben der Natur stets dahin geht, den Krankheitsstoff auf irgend einen Theil des Körpers, gewöhnlich aber auf diejenigen Theile abe zusesen, welche vorwärts dem Herzen liegen, so muß der Thierarzt seine Aufmerksamkeit vorzüglich auf diese Theile richten. Man hat sehr irrig die herzstärkenden Mittel für diesenigen gehalten, welche die Absichten der Natur am besten unterstüßen konnen. Die Erfahrung bat jedoch bewiesen, daß sie in kleiner Dosis, in Beziehung auf den Umfang des Magens der Thiere, besonders der wiederkauenden, welche immer eine große Menge Spels sen enthalten, gar keine Wirkung thun, und daß sie in großen Dosen immer tödtlich sind. Es sind also nur

äußerliche Mittel übrig, welche diese von der Matur bewirkten Absätze bestreiten und heben können, und unter diesen verdient das Haarseil, wenn es mit einem kausti= schen Mittel, z. B. mit schwarzer Nießwurz, Sublimat oder Arsenik bestrichen wird, vor allen andern den Vorzug, weil es die doppelte Absicht erreicht, die Krankheitsfeuchtigkeit nach aussen zu ziehen, und deren Ausstuß zu befördern. Dieses Haarseil wird an die Wamme gesetzt im Fall aber entferntere Theile des Körpers schmerzhafte Knoten oder Beulen darbieten, so muß es dorthin gesetzt werden. Ueberhaupt muß man sich so wenig, als mog-lich, von dem Wege entfernen, den die Natur selbst andeutet. Auf dem Lande muß sich der Landmann nur für Quacksalber in Acht nehmen, welche das Uebel oft noch verschlimmern; denn sie lassen bei dieser Krankheit sehr häusig zu Aber, und brauchen dieses Mittel bei gessunden und kranken Thieren bis zur gänzlichen Entkräfs tung derselben. Sie geben ihnen hernach hißige, ja den Brand erzeugende Getränke in übermäßig starken Portionen ein, die in ihrer Wirkung den zuerst angewandten Mitteln vollkommen entsprechen. Sie machen das Uebel ärger; ja die Krankheit, welche von der Natur vielleicht allein hätte besiegt werden können, wird durch eine solche Behandlung gewiß immer tödlich, oder sie wird dadurch erst in den Körper der Thiere gebracht, die man dafür hat bewahren wollen, oder die armen Thiere werden da= durch so entkräftet und ihre Natur so verdorben, daß sie nicht nur lange Zeit zu gar nichts gebraucht werden kon= nen, sondern am Ende ihrem Besißer nach vielen auf sie gewandten Kosten nach einander dahin sterben. Andere geben dem Thiere Theriak und Mithridat in warmen Wein, und wenn die Krankheit sich zum Tode zu wenden scheint, so geben sie ihnen eiligst ein anderes Mit-tel, das aus Aloe und Rhabarberpulver besteht, welches sie mit dem Harne einer mit ihrer Reinigung behafteten Weibsperson übergossen haben; wiederum Andere geben

ihnen Mistlache mit Branntwein vermischt. So giebt es auch dergleichen Afterärzte, welche in der Absicht, die gesunden Thiere vor dieser Krankheit zu bewahren, die gefallenen Thiere vor die Stallthur und ofters auch in den Stall selbst unter das gesunde Wieh einscharren; auch wählen Einige das Besprechen, das Hersagen besonderer Gebete 2c. Diese mancherlei schädliche Verfahrungsarten sind aber nicht die einzigen. Es giebt noch Undere, welche von der Arglist und Betrügeren dem leichtgläubigen Landmann in dem freundlichsten Tone als das einzige Hulfsmittel angepriesen werden, das ihm in den gegenwärtigen Umständen noch übrig bleibt. Es giebt Viehhandler, Juden und Christen, die heimlich zu zweien oder dreien sich mit einander verbinden, die Gemeinden der ganzen Gegend durchziehen, und aller Orten ausstreuen, daß die gegenwärtige ansteckende Krankheit so ansteckend und morderisch sei, daß nicht ein einziges Stuck Vieh ihr entgehen kann, daß alle Mittel, welche dagegen gebraucht werden und gebraucht worden sind, bisher gar keinen Erfolg gehabt haben, daß also die Klug-heit riethe, wenn man nicht in Kurzem für nichts und wieder nichts all sein Vieh verlieren wolle, es je eher, je lieber zu verkaufen. Manche unter ihnen geben sich auch für Renner der Krankheit aus, und behaupten, daß ihnen die geringsten Merkmale derselben bekannt waren, und daß sie sich noch nie in ihrem Urthvile betrogen hatten. Die Landleute lassen nun in aller Eile ihr Wieh von ihnen besichtigen, und es sinden sich allemal, wie man vermuchen kann, daß gerade die stärksten und schönsten Stücke bereits den Keim der Krankheit in sich tragen. Da nun gewöhnlich diese Krankheit die stärksten und gesündesten Thiere befällt, so bekommt der Betrug in den Augen des bestürzten Landmanns einen um so gewisseren Anstrich von Wahrheit; und in der festen Ueberzeugung, daß das Uebel gar nicht zu heilen ist, und daß er, er mag es machen, wie er es wolle, auch das jest noch gesunde Vieh

dafür doch nicht bewahren kann, so verkauft er lieber den ganzen Viehstand um ein Spottgeld, als daß er Alles aufs Spiel sest. Und erreichen auch die Betrüger bei dem ersten und folgenden Besuche ihren Zweck nicht, so verlöscht doch der üble Eindruck, den sie auf das Ge= muth dieser armen Leute gemacht haben, so leicht nicht. Die Sache geht ihnen den ganzen Lag im Ropfe herum; sie geben ihm von jedem Futter stärkere, ja doppelte Por= tionen, und wenn es dann nur im mindesten weniger Eflust zeigt, und nicht so viel, wie gewöhnlich, saufen will, wenn es nur der mindeste Schauer befällt, wenn nur ein wenig die Haare sich sträuben, was oft aus ganz naturlichen Ursachen, die mit der Krankheit in gar keiner Verbindung stehen, geschehen kann, so geben sie Alles für verloren, ein ungegrundetes Schrecken bemachtiget sich ihrer Einbildungskraft, und die Leute im Hause machen ihnen Vorwürfe, daß sie die ihnen angebotene gute Gele-genheit zum Verkauf nicht benußt haben. Sie laufen daher schnell zum Fleischer, verkaufen ihm das Vieh, und losen oft kaum so viel oder etwas weniges mehr dar= aus, als die Haut allein werth ist. Man kann sich leicht denken, daß noch mehrere ähnliche Schelmerenen oder Betrügerenen vorfallen, um die Leute um das Ihrige zu bringen. Auch ist oft die Seuche nicht so verheerend in ihrer Wirkung, als sie von bosen Menschen geschildert wird, um Schrecken zu verbreiten und die Viehhalter da= durch zu nothigen, so schnell, als möglich, ihr Wieh zu verkaufen. Denn wenn das Gerücht einer Ansteckung sich schon in einer Gegend zu verbreiten anfängt, und es wird in einer andern, nahe daran liegenden für sehr ge= fährlich ausgeschrieen, so beeilen sich die Leute, ihr Vieh, wo möglich, noch gut anzubringen, um es nicht gar um einen Spottpreis loszuschlagen, und auf diese Weise ge= winnen dann die Viehhandler schon ein Bedeutendes an dem noch gesunden Viehe, weil man es lieber etwas billi= ger weggiebt, als es vielleicht bei einer Ansteckung ganz zu

verlieren, weil sich dann so leicht kein Käufer findet. — Was die außern Kennzeichen der Seuche und die verschiedenen Zeiten ihres Wachsthums anbetrifft, so sind Erstere entweder allgemeine, oder besondere. Die Ersteren außern sich bei allen Entzundungsfrankheiten, mit welchen das Bieh befallen wird, die andern zeigen besonders den Siß des Krankheitsstoffes an, und haben auf die verletzten Theile insbesondere Bezug. Man theilt sie auch noch nach den mancherlei, merklich von einander verschiedenen Zeitpunkten ab, die bei der Krankheit beobachtet werden. Die ersten Zeichen werden die Vorboten der Krankheit, die zweiten, Anfallszeis chen; die britten Bachsthumszeichen, die vierten Stillstandszeichen, und die funften endlich Endigungszeichen genannt. Die Borbotszeichen werden gewöhnlich von dem Hirten und den übrigen Personen, die sich mit dem Viehe beschäftigen nicht bemerkt, ob sie sich gleich nicht undeutlich zu erkennen geben; es ist hochst nothig sie kennen zu lernen, und auf sie zu achten, da man durch sie den gefährlichsten Fort schritten der Krankheit vorbeugen, und hauptsachlich den verderblichen Migbrauchen Einhalt thun kann. Diese Zeichen sind: ein weniger munteres und oft dusteres Aussehen, ein trocknes Maul, und feuchtere Augen, als gewöhnlich. Die besonders trockne Haut legt sich in Falten, die sie vorne an der Kniescheibe und unten an den Seiten bildet, und nicht so gut los geht; sie rollt sich nicht so gut unter der Hand, wie gewöhnlich; die Thiere sind schwerfälliger und träger, und die Pferde achten nicht mehr auf Die Spornen, so wie das Rind = und alles übrige Bieb auf die Peitsche. Das emsige Fressen läßt nach, beson vers das Käuen und Schlucken, die geringste und ge-wöhnlichste Arbeit bringt sie außer Athem und sie lassen unmittelbar darauf eine gewisse Mudigkeit verspuren. Werden sie übermäßig angestrengt, oder fressen sie zu viel zc. so nimmt die Verderbniß der Säfte zu, und



Dieses sind die allgemeinen außeren Zeichen dieses Gra-Die besonderen Zeichen sind: eine des der Krankheit. vollige Beklemmung der Brust, ein stinkender Athem, und eine Empfindlichkeit in den Seiten der Brust, wenn die Lunge entzündet ist. Wenn aber die Gedarme und die Leber entzündet ist, so wird des Weiße im Auge gelb, die Füße stellen sich näher zusammen; der Unrath überzieht sich mit dem Gedarmschleime; in dem andern Theile des Bauches etwas gegen unten zu, wo man es die rechte Weiche nennt, und unten am Bauche, am Nabel und da herum läßt sich ein Schmerz und eine besondere Empfindlichkeit bemerken. Vom zweiten auf den dritten Tag geht der vierte Zeitpunkt der Krankheit, nämlich der Stillstand an. Das Fieber wird nun besonders beftig und die Natur scheint alle ihre Kräfte anzuwenden, um das Uebel überwinden zu wollen, das sie zu unter= Der gluckliche oder ungluckliche Ausgang drucken sucht. der Krankheit hängt nicht bloß von dem mehr oder min= der heftigen Grad der Krankheit, sondern auch von der mehr oder minder zweckmäßigen Kur ab, die man babei Die Zufälle, welche die Krankheit in diebefolgt hat. sem Grade begleiten, sind verschieden, je nachdem die Alusgånge verschieden sind, welche die Krankheit, die sich nun zu brechen anfängt, nehmen wird. Meigt sie sich zur Besserung, so bemerkt man in einer kurzeren ober langeren Zeit, daß das Fieber abnimmt, daß der Athem wieder leicht wird, daß die Seiten in keiner so heftigen Bewegung mehr sind; daß der Puls sich wieder hebt, sanfter und regelmäßiger wird; daß das kranke Thier wieder ruhiger wird; daß die Blattern unmerklich wieder abnehmen; daß die Haut wieder feucht und geschmeldig wird, oder daß, wenn dieses lettere nicht geschieht, sich ein sehr häufiger Urin einstellt, der trübe ist, und einen bisweilen gelblichen Saß zurückläßt; die linke Seite sest sich wieder und wird weicher, der Mist wird trockener und geht ohne Anstrengung ab; das Thier wird wieder lebhaster;

es nähert sich wieder dem Frestroge, und beriecht Alles um sich her, was dann ein Zeichen ist, daß der Appetit sich wieder bei ihm einstellt, und daß es demnach in voller Genesung ist; nach dem fünften oder sechsten Lag ist das Thier völlig wieder hergestellt. Wenn es aber zum Sterben geht, so halt das Fieber an, der Puls wird schwächer, unregelmäßiger, und läßt oft ganz nach, der Schauer ist anhaltender, und mit einem Zittern des fleischigen Fett= häutchens verbunden. Die Haare gehen zwar los, die Seufzer vervielfältigen sich; der Durst verschwindet; selbst bei denjenigen Thieren, bei welchen er am brennendsten war; Mund und Nase geben einen stinkenden Geruch von sich; letztere wird zuletzt ganz feucht, und es stellt sich, wenn die Krankheit in Lungenentzundung ausgeartet, ein häufiger, schäumiger, eiterartiger, und mit Blutstriemen vermischter Nasenfluß, sind aber die Gedärme und die Leber entzündet, eine faule rothe Ruhr ein.

Um vierten, spatestens am funften Tage fangt der funfte Zeitpunkt der Krankheit an. Jest nehmen die Lebensgeister und die Kräfte der Muskeln ganz ab; die seinste Hand fühlt keinen Puls mehr; die Augen treten in die Höhle zuruck; die Augenlieder schwellen auf; man spurt längs dem Rucken und den Ribben hin eine Windge= schwulst, die man durch ein gewisses Knistern wahrnimmt, wenn man mit der Hand darüber fährt. Die Beulen verschwinden ploglich; das kranke Thier fällt und steht nur mit Mühe wieder auf; es rochelt, oder muht, wie es einige thun; ein allgemeiner, mit einem Strauben der Haare und Zittern aller Glieder begleiteter Frost verbreitet sich von den Fußen her über den ganzen Körper. mehreren schwillt der Bauch auf; die Ausleerung der Nase und des Afters verbreiten einen pestilenzialischen Geruch, und ehe man sich's versieht, liegt das Thier todt da. Wenn die Entzündungsmaterie besonders schnell überhand nimmt, und sie sich nicht allein in einem der gedachten Eingeweide festsett, sondern auch noch den

Magen, und besonders das Zwergfell angreift, oder wenn sonst andere Umstände die Krankheit verstärken; so geht es dann viel schneller, und schon am zweiten oder dritten Tage fällt das Thier, ohne daß die zuerst beschriebenen

Zufälle sich außern.

Bei der Deffnung der an einer Seuche gefallenen Thiere, nimmt man nicht immer dieselben Zerrüttungen wahr. Die Eingeweide sind auf verschiedene Arten verlest, je nachdem die Dauer und der Sis der Krankheit verschieden ist. In allen Fällen entdeckt man aber die Wirkungen der heftigsten Entzündung. Bei der Entzundung der Eingeweide und der Leber zeigt es sich z. B., daß die dunnen Gedarme ganz besonders entzundet sind, und fast immer ist ein größerer oder kleinerer Theil derselben von einem faulen Brande behaftet. Die innere Haut ist an diesem Theile derselben von den darin enthaltenen Materien ganz durchgefressen; auch gewahrt man hier und da schwarze Flecken auf der außeren Oberfläche dieser Organe. Eben dergleichen Flecken gewahrt man auch oft am unteren Mundloche des vierten Magens. Die andern Mägen, welche, so wie auch das Zwergfell, nur wegen der benachbarten Leber sich entzünden, sind immer, besonders der dritte, den man den Blattermagen nennt, mit einer großen Menge trockner und hartgewordener Speisen angefüllt. Die Leber ist besonders groß, bald blaßbraun, bald grunlicht, und mit Berstopfungen, Verhärtungen und mit Wasserblasen angefüllt. In der Gallenblase, die drei = ja viermal größer, als gewöhnlich ist, ist eine aufgelosete Flussigkeit enthalten, welche eber dem Urin, der sich während des Steigens der Krankheit absondert, als der eigentlichen Galle ahnlich sieht. der Lungenentzundung findet man in der Brust eine Menge gelbes oder mit Blut vermischtes Wasser. Die Lungenblatter sind aufgetrieben und sehr groß. Sie sind gleichfalls mit größeren oder kleineren schwarzen Flecken, mit Verstopfungen und Wasserblasen, ja selbst mit

Geschwüren besetzt und angefüllt; sie sind mehr oder weni= ger stark am Brustfell angewachsen. Die Luftröhre und die Nebengange an der Luftröhre sind mit einer eben solchen Materie angefüllt, wie diejenige war, die gegen das Ende der Krankheit zu der Nase heraussloß; auch sindet man bis zu oberst schwarze Flecken darin, und die innere Haut derselben ist an verschiedenen Orten durchfressen. Mittelfell ist bisweilen sehr stark entzündet, in dem Herzen, das blaß und welk ist, sindet man ein schwarzes und Ist die Krankheit heftig gewesen, und in dickes Blut. ihrem schnellen Wachsthume nicht von einem Grade zum andern übergegangen, so findet man bei Deff= nung der gefallenen Thiere keinen so hohen Grad der Faulniß, wie im vorigen angeführt worden, und man gewahrt nur die Spuren einer heftigen Entzündung, die auch das Gehirn und seine verschiedenen Häute angegriffen hat.

Wenn die Thiere mit der Seuche befallen werden, so muß man nicht gleich dabei zu angstlich senn, und dieje= nigen, an welchen man die Symptome einer Ansteckung merkt, gleich opfern, wie es oft auf dem Lande geschieht, aus Furcht, diese Thiere mochten die andern anstecken. Man hat nur nothig, sie von den gesunden sogleich zu trennen, und dann darüber einen Thierarzt, oder wenn solcher in der Gegend nicht gleich bei der Hand senn føllte, einen alten erfahrenen Mann darüber zu Rathe zu ziehen, ob die Anzeigen wirklich auf eine gefährliche Seuche andeuten oder nur bloß leichter Art sind, so daß es eine leichte Entzündung oder sonst ein weniger gefahrvolles Uebel ist. Denn führte man sie bei ber geringsten Unzeige einer Krankheit gleich dem Schlächter oder Megger zu, so wurde man auf diese Weise dem Ackerbaue eine Menge Kräfte entziehen, und auch sonst in der Wirthschaft einen großen Schaden erleiden, besonders beim Milchvieh. Und wenn es wirklich eine gefährliche Seuche ist, so ist boch nicht nothig, sogleich mit Fortschaffung und Tod=

tung der damit befallenen Thiere zu eilen, weil es zur Genüge erwiesen ist, daß die Heil= und Verwahrungsmit= tel gegen diese Krankheit, einen glücklichen Ausgang zu Wege gebracht haben, sie also durchaus nicht unheilbar ist. Micht nur das Vieh, welches durch ein solches Verfahren verloren geht, sondern auch nachdem es gefallen, hat man auch alle Abgange der Verwesung oder Vernichtung übergeben. Go z. B. hat man an vielen Orten das Wieh mit den Häuten verscharrt, aus Furcht, daß auch dadurch noch die Ansteckung verbreitet werden konnte. Dieses ist ein großer Verlust für den Landmann; denn diese Saute hatten benen, die um ihr Bieh gekommen, ihren Verlust doch einigermaßen ersett, und besonders waren sie für den Staat und den Burger von großer Wichtigkeit gewesen. Daher ist es nothig den Landmann auf Alles, was sich durch sein verkehrtes Verfahren zu seinem Nachtheil gestaltet, aufmerksam zu machen.

Was nun die Kurart dieser Seuche anbetrifft, so ist zuerst, wie auch schon oben, bei den Praservativmitteln, angeführt worden, das Haarseil von vorzüglicher Wirkung, nicht nur die Matur der Krankheit, sondern auch die Beschaffenheit der Luft und der Witterung, in welcher diese Krankheit herrscht, preisen sie im bochsten Grade an. Columella rath sie in der seuchenartigen Lungensucht oder Lungenentzundung des Viehes an, und läßt sie mit einem Stucke von einer Wurzel einer Haselstaude durch die Ohren ziehen, und Vegece halt sie für ein unvergleichliches Mittel, den seuchenartigen Krankheiten Einhalt zu thun. Der gluckliche Erfolg, bei Anwendung derselben in den Viehseuchen, ist durch eine große Anzahl berühmter Thierarzte, wie Lancisi, Romazzini, Sanvage, Lecleri, Vico, Dazir, Paulet, Barberet, Vitet, Dufot, Bourgerat, Chabert, Gilbert, Huzard, Maumann, Reuter, Sieg zc. hinlanglich bewiesen; denn sie haben diese Art von Fontenellen in den morderischen, obgleich sehr

verschiedenen Krankheiten immer mit glücklichem Erfolge angewendet. Diese Haarseile zu ziehen kostet nicht viel Mühe; auch ist die Unterhaltung derselben mit wenig Kosten verbunden. Man macht zwei Deffnungen an der Wamme, die eine gegen oben, die andere gegen unten zu, ungefähr ½ Fuß weit auseinander; zieht von dem einen dieser Einschnitte zum andern eine Nadel, oder sonst ein spisiges Instrument, das ihre Stelle vertreten kann in welche Sons mit Werdehaaren zusammerzen kann, in welche Hanf mit Pferdehaaren zusammenge-, flochten oder ein 8 bis 9 Linien breites leinenes Band, oder ein eben so breiter lederner Riemen eingefädelt ist, zwischen Haut und Fleisch durch, knüpft die beiden En-den des Durchzuges zusammen, und schiebt dann etwas Sensmehl, ungefähr so viel, als zwei oder drei Prisen Tabak ausmachen oder zwei oder drei Stäudchen Nießwurz in die Wunde hinein, wodurch eine ziemlich beträchtliche Geschwulst und Eiterung erzeugt wird, die man hernach in Ermangelung der Basilikum-Salbe mit ranzigem Fett, womit man das Haarseil bestrichen hat, unterhält; man läßt nämlich alle Tage die Materie aus-fließen, überstreicht dann das Haarseil von neuem mit gedachtem Fett; s. auch den Art. Haarseil, Th. 20, S. 540 u. f. Ein zweites dergleichen Haarseil kann man auf der andern Seite der Wamme ziehen, und da die Haarseile die Thiere gar nicht an ihrer Arbeit hindern, so kann man sie ihnen so lange in der Wunde lassen, als die Seuche dauert; ja man thut wohl, wenn man sie erneuert, im Fall sie verfaulen oder verloren gehen sollten. Sie bringen eine Ausleerung zuwege, welche die ganze Masse der Säfte reiniget und verhindert, daß sich das Sift nicht auf diesen oder jenen Theil insbesondere wirst, und machen dadurch, daß sich die Krankheit nicht ent-wickeln kann. Die Käusäckchen leisten nicht weniger wesentliche Dienste in diesen Umständen. Ihre Eigenschaft, die Ausleerung der Flüssigkeit, welche die Lunge anfällt, zu bewirken, dem Speichel die Krast zu geben,

den Ton der verschiedenen Mägen wieder herzustellen, und zu verhüten, daß die Galle und die übrigen Berdanungsfäfte nicht in Verderbniß gerathen, macht sie unumgänglich nothig. Man macht und braucht sie auf folgende Art. Man zerstößt ein Quentchen Teufelsdreck, vermischt es mit Honig, wickelt es in ein leinenes Tuchelchen, und macht dann das Säckchen an ein Stuckchen Holz fest, das Finger dick und einen Zoll langer, als die Breite des Maules ist; die beiden Enden desselben versieht man mit zwei kleinen Seilen, um es nachher, wenn man es dem Thiere ins Maul gesteckt hat, damit über dem Kopfe fest binden zu konnen. Ehe man es nun dem Thiere ins Maul stecken will, welches am füglichsten des Morgens geschieht, wenn man ihm seinen Trank gegeben hat, legt man es einen Augenblick in etwas Essig. Man läßt es nicht länger als eine Viertelstunde in dem Maule des Thieres. Morgens und Abends giebt man ihm einen Trank ein, der aus einem starken Dekoct von Ruben besteht, in den man eine gute Hand voll wilde Cichorien (Wegwart), und eine Hand voll Bor-ratsch gethan hat. Man läßt darin eine hinlängliche Portion Kochsalz zergehen, und schüttet auf jede Bouteille ein halbes Glas Essig zu. Des Morgens mussen die Thiere diesen Trank nuchtern nehmen und des Abends muffen sie wenigstens eine Stunde lang vorher nichts gegessen haben. Beide Mahle aber mussen sie wenigstens eine halbe Stunde lang nach dem Tranke fasten. Nußen dieses Tranks, mit dem man wenigstens vierzehn Tage lang anhalten muß, besteht darin, daß er das Blut und die Safte verbessert, das gehörige Gleichgewicht unter den flussigen und festen Theilen erhält, und dadurch ebenfalls wieder viel dazu beiträgt, daß die Krankheit nicht zum Ausbruche kommen kann. — Die Klystiere, welche aus obigem Dekoct oder von Pappelkraut, Enbisch ic. gemacht werden, und deren nur eines des Tages nothig ist, wenn nicht ein Mangel an Deffnung, die Trockenheit

derselben oder sonst andere Ursachen einen häusigeren Gebrauch dieses Mittels nothwendig machen, sind als innerliche Bader anzusehen, welche die Fortschaffung des Mistes befördern, die Gedarme geschmeidig machen, den durch die gallichte Schärfe allzu häufig gewordenen Reiz dieser Eingeweide zuvorkommen, und die Ausleerungen der verschiedenen Mägen befördern. In dem Augenblicke, wenn man sie dem Thiere geben will, gießt man etwas Essig hinzu. Man fährt damit so lange fort, als die Tränke dauern, das heißt, vierzehn Tage. Mit den übrigen angezeigten Mitteln wird so lange fleißig fortge-fahren, bis die Krankheit vollkommen in der Gemeinde und in den umliegenden Gegenden vertrieben ist. So-bald dieses aber geschehen ist, unterläßt man Alles, was zur Verwahrungskur an und für sich selbst gehört. Man nimmt die Haarseile ab, und solches eines nach dem andern nach einem Zwischenraume von etlichen Tagen, wenn man dem Thiere mehr als eins gezogen hat. Die Mas terie läßt man dann auslaufen, wie gewöhnlich; wäscht aber hierauf die Wunde bis zu ihrer völligen Heilung zu Zeiten mit lauem, leise gesalzenem Wasser. demselben Tage, wenn das lette Haarseil abgenommen wird, werden die Thiere auf's Larieren vorbereitet; ent= weder dadurch, daß man ihnen an diesem Abende nichts zu fressen giebt, ihnen aber dagegen sehr viel gemeines, mit Mehl angerührtes Wasser vorsetzt, oder daß man ihnen eins oder zwei der im vorigen verordneten Klystiere giebt. Die Thiere durfen aber nicht anders, als bei schönem Wetter zu larieren bekommen, weil eine zu seuchte Witterung oder eine strenge Kälte, die Wirkung des Cariermittels hemmen, und sie dem Thiere mehr schadlich, als nüßlich machen wurde. Das Lariertrankchen selbst soll aus 4 Loth Sennesblätter, 12 Loth Bittersalz und ½ Pfunde gemeinen Honig bestehen, so man mit drei Pfund siedenden Wassers anrührt. Man läßt es sodann gut zugedeckt über Macht in heißer Asche stehen,

seihet es den andern Morgen gleich durch ein Tuch, und schüttet es dem Thiere, welches noch nichts gefressen haben darf, auf einmal ein. Vor sieben oder acht Stunden darf dem Thiere weiter nichts gegeben werden. hier angeführte Rezept ist für ein Thier von mittlerer Größe. Dieses sind nun die Mittel, welche man, in Berucksichtigung mit dem, was oben von Mitteln schon angeführt worden, gleich anwenden muß, um eine aus-gebrochene Seuche in ihren weiteren Fortschritten Einhalt zu thun, oder vielmehr den Reim der Seuche zu ersticken. Sollte aber, wider Vermuthen, bei dem einen oder bei dem andern der durch diese Rur gegangenen Thieren die Krank= heit boch in ihrem ganzen Umfange ausbrechen, so wird solche wenigstens durch eben diese Rur dem Arzte um so zu-Die Behandlung der Krankheit selbst, wenn ganglicher. sie schon ausgebrochen, unterscheidet sich wenig von der Verwahrungskur. Gleich bei dem ersten Ausbruche der Krankheit gebe man den Thieren 1 Loth mit Spießglas versetzen Weinstein unter vier Bouteillen des Dekocts, das zu den Tranken bestimmt ist. Beaumont ber Aeltere hat diesen Weinstein zu verschiedenen Malen auch bei den ersten Vorbot=Zeichen gebraucht, und dieses haben auch mehrere andere Aerzte gethan. In dem Zeitpunkte des Wachsthums ist dieses Mittel jedoch immer schädlich gewesen. Was die oben angeführten Tranke betrifft, so ist zu merken, daß man dabei statt des Rochsalzes Salpeter nimmt, eine hinlangliche Portion Honig darin zergehen läßt, und dem Patienten unausgesetzt alle drei Stunden eine Portion davon einschüttetet. Klystiere mussen zu dreien oder vieren des Lages, je nachdem die Krankheit mehr oder weniger heftig ist, gegeben werden. Gegen den vierten oder funften Tag, wenn die Krankheit sich gebrochen hat, läßt man die Thiere ganz ruhig. Man giebt ihnen dann keine Klystiere mehr, und statt der oben beschriebenen Tranke giebt man ihnen ein leichtes Dekoct von Enzianwurzel, und damit hat eigentlich

die Kur ein Ende. Zum völligen Ausreinigen giebt man ihnen zulest auch noch ein Lariermittel, mit Beobach-

tung der vorgeschriebenen Vorsichtsregeln.

Auch unter dem Federvieh grassiren sehr oft Seuchen zum nicht geringen Nachtheile der Besißer. Man trifft solches häusiger in wärmeren Gegenden an, als bei uns. Besonders herrschen dergleichen Krankheiten in Italien, in der Lombarden. Es ist ein gemeiner Brauch in diessem Theile von Italien, daß man den Hühnern den Kamm abschneidet, und Knoblauch zu fressen giebt; allein dieses Mittel, welches nach der Anssicht mehrerer Thierzärzte unmöglich auf alle Fälle Anwendung sindet, blieb auch in einer epizootischen Krankheit der Hühner daselbst, ohne Erfolg, so wie noch einige andere Mittel, welche man versuchte. Der Dr. G. Baronio, der diese Krankheit in der Lombarden beobachtete, giebt davon solzgenden Bericht.

Die Wirkung bieser Krankheit äußerte sich auf eine schreckliche Art und es starben in einer einzigen Meies ren über breihundert Hühner binnen wenigen Tagen. Diefes ereignete fich nur anfangs auf bem Gebiete von Pavia, aber balb erstreckte sich bie Geuche bis in die Lumellina und auf die Berge. Sogar bas Untermailandische und Mailand felbst blieb nicht bamit verschont. Sobald die Obrigfeit davon Renntnig erhielt, wurden Thierarzte abgeschickt, um die Wirkungen zu untersuchen. Diese suchten anfangs ber Seuche Ein= halt zu thun, und machten eine Instruktion bekannt, worin sie die Mittel anzeigten, die sie für hinlanglich hielten, der Krankheit Einhalt zu thun. Die Seuche wurde aber dadurch nicht gehemmt, und man mußte beren weitere Berbreitung befürchten. Gie herrschte damals schon in mehreren Gegenden von Mailand und im Gebiete von Lodigiano, wo nicht bloß die Hühner, sondern auch das übrige Geflügel tödlich krank waren. Balb hatte fich diese Rrankheit in bas Gebiet vor Eremona verbreitet, und ich murbe von Kommissarien der Stadt ersucht, sie zum besonderen Gegenstand meiner Untersuchungen zu machen. Zuerst

stellte ich genaue Versuche an, um ben hauptcharafter Diefer Seuche zu erforschen, und die bagegen bienenbe Ich war nach wieders Mittel bestimmen zu tonnen. holten Beobachtungen und Versuchen so glücklich, meis nen 3weck zu erreichen, und erfannte, daß biefe Rrants heit ihrer Matur nach von Würmern herrührte, und mit einem Entzundungefieber begleitet mar, und bag folglich die Rur barin bestehen mußte, die Wurmer abzutreiben, ihre Mester zu zerstoren, und einiges Blut Diesen Beobachtungen ju Folge, schritt ich zu lassen. fogleich gur Unwendung, und erhielt den erwunschteften Erfolg; die franken Suhner wurden schnell wieder hers gestellt; die von mir angegebene Kurmethobe war leicht, nicht kostspielig, und folglich ben Landleuten in dops pelter Rücksicht schätzbar. Da nur die anatomische Bergliederung des todten Geflügels mich querft auf die Rurmethode leitete, so soll sie hier zuerst mitgetheilt werden; bann werde ich von ben Symptomen handeln, hierauf von der Kurart, und zulett mit der Untersus chung ber Frage schließen: ob man von dem Fleische der an der Seuche verstorbenen Suhner ohne Nachtheil effen fann? Bei ber Zerglieberung von breißig Suhnern, welche uns von dem Gesundheitscollegio zuges schickt wurden, und die ich in Gesellschaft des herrn Monteggia und Perlasca zerlegte, gab folgendes Resultat. Die Lunge war mehr oder weniger entzuns det, und da, wo die Entzündung stark war, bemerkte man, baß fich die Enmphe merklich ergoffen hatte. Die Verbindung diefer beiden Symptome war fo ftart, daß hei dem achten Suhne der linke fehr entzundete Lungens flügel so sehr von biesem entzundungsartigen Schleime angelaufen mar, daß er im Wasser untersant, während ber rechte, weniger entzundet, jum Theil barin schwamm. Die Lungen der übrigen waren mehr oder weniger frant, und mehr oder minder entzundet; nur eine eins zige war an diesem Theile gefund. Un der Leber bes merkte man nichts besonderes, ausgenommen bei bem ersten huhne, wo der rechte und linke Vorderflügel ein wenig blaggelb angelaufen waren. Unfere größte Aufmertsamfeit war auf ben Speisekanal gerichtet, ber von dem Kropf bis jum hintern leitet, und woselbst die Krankheit ihren Sitz zu haben schien. In dem

Rropfe fand man haferkorner, die an der einen Spige schwarz maren, wie von Rohlen verbrannt. Der Ma= gen enthielt gleichfalls wenig veranderte Saferforner, und bei einigen Suhnern fanden wir Puppen oder gars ven von der Gattung Wurmer, die von der Schmeiß= oder Fleischfliege herrühren, boch fonnten wir die Gat= tung nicht genau unterscheiben. Die Gingeweibe ent= hielten eine Schleimigte grune Materie, mit einer mehr oder minder dichten Galle vermischt. Diesen Schleim fand man ziemlich häufig in bem ganzen Darmfanal, aber nicht überall von gleicher Farbe, in den groben Darmen war er aschfarben, und bann rothlich, wie der Durchfallschleim. Da wo lettere Farbe herrschte, waren die Eingeweide entzundet. Der Blindbarm war theils unten, theils in den Rebenaften voller Luft, der obere Theil aber schlaff, wenn gleich der untere heftig aufgeblahet war. 3mei Suhner ausgenommen, hatten alle übrigen fogenannte Afterwurmer (Asfaris den) in den Gedarmen. Biere barunter enthielten eine große Menge berfelben, und eine nicht geringere Menge von obigem Schleime. Außer den Afterwurmern, wovon die langsten 2 3oll hatten, fanden wir in zwei Buhnern auch fleine Bandwurmer. Zwei der geoffe neten Suhner erregten unfere befondere Aufmertfams Ein Sahn hatte einen gang gelben Ramm und die kleinen Blutgefaße des Halses und bes Ropfes waren zusammengeschnurt und gleichfam gerftort; Die Bedeckungshaute ber Gingeweibe waren ein wenig ents. gunbet, und voll eines rothen Schleimes in ziemlicher Menge. Eben diefe Entzundung hatte auch die Lunge angegriffen. Das andere huhn, welches erft vor ein paar Stunden gestorben war, dampfte einen faulen, efelhaften, fadaverdien Geruch aus, der fo heftig war, daß wir die Zergliederung nicht fortfeten fonnten; bas Fleisch war mit einer weißen kornichten Materie, wie Hirsekorner, gleichsam befaet; auch ift hier noch zu bemerken, daß die Rabaver alles Geflügels, das an Diefer Seuche gefallen war, schnell in Faulniß über. ging. Die Symptome biefer Krankheit außerten fich durch Trautigkeit, die mit einer großen Ermattung begleitet war. Der Kamm der Huhner war welf und teigartig; der innere Theil des Schnabels mit einem

wässerigen Schleime angefüllt, der Hintere roth. Die Federn sahen schmußig aus, und waren struppicht. Auf diese Symptome solgte ein Fieber mit allen den Erscheinungen, die von Aldrovandus bei dem übrigen Gestügel beobachtet und beschrieben worden. Auch erfannte man es an einer sehr plößlich eintretenden Size, die man noch deutlicher wahrnahm, wenn man die Thiere an den Füßen und unter den Flügeln anfühlte. In diesem sieberhaften Zustande wurden die Hühner immer melancholischer; die Flügel hingen schleppend herunter; der Kamm war bleichgelb, und die Federn über dem Halse struppicht; zulest verweisgerten sie alle Nahrung und starben, wenn man ihnen

nicht schleunige Sulfe leiftete.

Die Kurart dieser Krankheit läßt sich nur nach den Symptomen und ben gemachten Beobachtungen eins richten. Ich zweifelte nicht mehr nach meinen Beobs achtungen, daß bie Rrantheit von Burmern berrührte, und vermuthete, bag man in dem Schleime, womit bie Eingeweide mehr ober weniger angefüllt waren, bie Mefter berfelben, nebft ber Urfache einer besondern epizootischen Krankheit, welche Roeberer\*) auch bei dem Menschen entdeckt, finden konnte. Dieser Vorauss setzung zu Folge, ließ ich alle bisher vergebens vers fuchte Mittel fahren, und beschloß, mich an ein einzis ges Wurmmittel gu halten, welches ich bisher fur bas wirksamste befunden. Ich mischte gepulverte Farrens frautwurzel, mit einer gewissen Menge ber Korner, womit man diese Thiere futterte. — Ich zog dies fes Wurmmittel allen andern vor, nicht nur weil badurch die Burmer getodtet, und der Schleim abges führt murde, sondern vorzüglich, weil man es auf dem gande leicht haben fann, und es zugleich nahrend ift. Cournefort erfannte biefe lettere Gingenschaft an ihm und ergahlt, daß mahrend ber hungerenoth, die in den Jahren 1693 und 1694 zu Paris herrschte, man aus Auvergne Brod aus Farrenfrautswurzeln gebacken, nach der Sauptstadt brachte, womit fich bie Armen febr gut nahrten. In Rucksicht diefer letteren Eigenschaft gab ich bem Geflügel die wurmtreibenden

<sup>\*)</sup> De Morbo mucoso. Liber singularis. Goettingae, 1762.

Mittel in ziemlicher Menge, und feuchtete es, nach bem Rathe bes Plinius, mit Waffer an, damit es mit dem übrigen Futter einen Teig ausmachen konnte; auf welche Urt es bie Suhner ohne Widerwillen fragen. Wenn die Krantheit, obgleich im Anfang, doch schon einen gewiffen Grab erreicht hatte, mußte man bie Huhner durch ben Schnabel futtern, weil sie bann keine gewöhnliche Nahrung nahmen, und also auch nicht diese. Da meine Absicht dahin ging, die frans fen Thiere mit dieser Farrenkrautwurzel zugleich zu heilen und zu nahren, konnte ich die Dofis, Die jedes befam, nicht genau bestimmen; auch schien mir bies nicht von Wichtigkeit. Der Gebrauch, ben die gands leute von dieser Wurzel zu machen haben, ist folgen ber. Gie muß, nachbem fie eingesammelt, gereiniget und nachdem fie auf dem Dfen getrocknet worden, ju Pulver gerieben werben. Will man fie hernach ben Suhnern geben, so vermische man fie im Baffer mit dem gewöhnlichen Futter. Ift die Krankheit noch nicht stark, so kann man basselbe auch als Praservativs Mittel geben, und die Landleute werden froh senn, ein Mittel zu kennen, welches ihr Geflügel nahrt, und zugleich die Rrankheit von ihm entfernt. Diese Bes trachtungen aber bei Geite geset, murde ich durch Die Menge Schleim, ben ich in ben Gingeweiden fand, bewogen, diese Beilmethobe anzunehmen. 3ch betrach= tete diese Menge Schleim nicht nur als Mest ber Burmer, fondern auch als die Urfache einer befons beren Rrantheit, die ich mit geschwächtem Ralfwasser zu heben fuchte. Dies mußte ben Suhnern mit Ges walt eingeflößt werden, und geschah anfangs nur in kleiner Dofis zweimal des Tages. Beim Steigen ber Rrantheit fette ich biefes Getrant wenigstens acht Tage lang, zweimal täglich fort, und fehr franke Hühner konnte ich nicht anders furiren, als indem ich ihnen 4 Ungen biefes Liquors nebft bem Farrenfrauts pulver eingab. Dieses Wasser erzeugte einen Durch= fall, ber mit einer merklichen Abnahme der Symp= tomen begleitet war. Diese fritische Ausleerung bestand in einem grunen Schleime oder Rot, der sich nach und nach entfarbte, und beffen Menge täglich gunahm; zugleich erhielt er eine mehr ober weniger

blaffe Farbe, und hielt bis zur ganglichen Genefung an. Das Thier naberte fich feiner vollfommenen Wiederherstellung durch das gangliche Aufhoren dieses Durchs falls, und der Auswurf der barauf erfolgte, nahm feine gewöhnliche Confifteng wieber an. Die Bereis tung dieses Mittels ift leicht. Man nimmt ein Stud in Wasser abgeloschten Ralf, legt ihn auf's Reue in anderes Wasser, welches man gebraucht. Wasser muß leicht senn, und barf nicht auf ber Junge brennen, weil es, wenn es ju ftart mare, bie Ginges weide an ben franken Stellen angreifen und Entguns dung verursachen wurde. Man gebe es auch mit Vorsicht, und marte bis bie in den Schnabel gegos fene Quantitat verschluckt ift, bevor man eine neue eingießt. Außer ben oben angezeigten Mitteln, mar, wegen des Fiebers, ber Site und der bleichgrauen Farbe bes Rammes und anderer Entzundungszeichen, oft noch ein Aberlaß nothig. Wenn die Zeichen diese Operation nothig machten, fo machte ich einen Ginschnitt in den Ramm; da aber zuweilen faum ein paar Tropfen Blut herauskamen, fo machte ich einen zweiten in die Bedeckungshaute, in der Rahe des Genicks, drehte den Ropf des Thieres auf die Seite, und ließ' so viel beraus, als nothig war. - Go wurde 4 Unge mit gutem Erfolge abgezapft. Ein einziger folcher Aberlaß ift hinreichend, doch ift er felten nothe wendig. Db man das Fleisch, der an dieser Kranks beit oder Seuche gestorbenen Suhner genießen konne, ift oftmals mit Bebenken geaußert worden; allein diese Bedenflichkeit grundet sich nur barauf, bag der Genuß des Fleisches aller an ansteckenden Rrantheiten verstorbenen Thiere verboten war, weil die Erfahrung bewiesen, daß badurch ein gewisses Gift in bas Blut gebracht wird, beffen Wirfungen oft genug nachtheis lig gewesen find. Bei einer Epizootie muß man übers haupt das Fleisch ber gefallenen Thiere verbieten, das mit feine Unsteckung baburch entsteht, ungeachtet die Gefahr nicht immer so groß ift, als man sie schil dert, und wovon wir mehrere Beweise anführen konns ten, wenn wir uns hier nicht auf unsern Gegenstand einschränken mußten. Da eine Menge Leute von bem an der Seuche verstorbenen Geflügel gegessen batten,

fo wurde beffen Genug erlaubt. Ein unumftoglicher Beweis von der Unschädlichkeit dieses Fleisches war diefer, daß alle Suhner, die im Sospitale zergliedert wurden, nachher von den Sospitalwartern und unter andern von einem achtzigjahrigen Greis gegeffen murs den, die sammtlich nicht die geringste Unbequemlich= felt bavon verspurten. Da nun diefes Fleisch gang unschädlich war, um so mehr war es basjenige ber Buhner, bie man gleich anfangs ber Rrantheit ge= schlachtet hatte. Die Faulniß, in die sie schnell über= gingen, konnte eben fo wenig gefährlich werben; denn nach Spallanganis Versuchen ift befannt, daß der Magensaft in einem hohen Grade faulnißwidrig ift, und daß thierische faule Substanzen durch benselben wieder in ihren ersten Zustand zuruck vers fest werden.

Auch bei uns in Deutschland grassiren oft Seuchen unter dem Federvieh, sowohl unter den Gansen, Enten, Huhnern, als auch unter den Tauben und anderem Geflu-Gewöhnlich entstehen sie in sehr heißen Sommern, nach vorhergegangenen sehr feuchten Frühjahren, oder auch oft bei sehr trockner Jahreszeit und anhaltender Hiße, aus Mangel an Wasser, wenn versäumt wird, den Thieren Wasser hinzusegen, oder sie sehr schlechtes aus den Mist= statten saufen muffen. Diese Seuche aussert sich dann durch Abmagerung, indem sie zwar fressen und saufen, ihnen aber solches gar nicht zur Ernährung gereicht. Man muß nur hier wohl acht haben, ob diese Krankheit des Abmagerns nicht von Läusen entsteht, nicht die gewöhnlichen, die sich an den meisten Thieren, nach der Gattung der Thiere, auch von eigner Art finden, sondern, wenn sie einem Thiere von andern Thieren aufkriechen, wie z. B. den Tauben von den Hühnern oder Enten, und diesen wieder von den Gansen, die dann schon größer sind, und daher auch derber Blut saugen und den Thieren, beson= ders des Machts, keine Ruhe lassen, sondern durch ihr Peinigen denselben den Schlaf rauben. Man kann sol= ches leicht gewahren, wenn sich die Thiere auf ihrem

Standorte stets schutteln, immerwährend mit den Schnabel in den Federn liegen, und mit den Füßen stets von ben Seiten Fragen, welches eine Anzeige ift, daß sie Lause haben. Noch besser gewahrt man es; wenn man in den Ställen, auf der Stelle, wo das Vieh, Hühner oder Tauben, auf ihren Stangen zu sigen pflegen, unten auf den Boben einen Napf oder ein anderes Gefäß, mit Wasser fest. Wenn sich nun des Machts die Thiere pußen oder mit den Flügeln bewegen, so fallen die Läuse herab in den Mapf oder das Gefäß, und kommen in dem Wasser um. Man wird nun am Morgen gleich in dem Gefäße sehen, ob Läuse in dem Wasser liegen, ist dieses nicht der Fall, so ist es eine andere Rrankheit, die eigentliche Seuche, wenn namlich die Thiere traurig sigen, sich wenig Bewegung machen, und dabei abmagern. Zur Vertreibung der Läuse von dem Federvieh, sind schon einige Mittel, Ih. 26, S. 232. u. f. angeführt werden. Dier aber noch Einiges zur Ergänzung jenes Artikels. Man kann zur Vertreibung der Läuse alle stark riechende Dele nehmen, wie z. B. das Bergamot-, Citronen-, Rosmarin-, Anis=, Terpentin= 2c. Del, womit man die Huhner oder Tauben, auch die Ganse, Enten und anderes Geflügel beschmiert. Man nimmt nämlich einen Haarpinsel ober die Spiße der Fahne einer Feder, und taucht eins von beiden, in das Del, welches man dazu gewählt hat, und schmiert damit ein wenig die untere Flügelseite der Huhner und Tauben, in der Nähe des Flügelfleisches, in welchem die Federn sigen, und dann auf den Kopf, und an den Schwanz, so werden die Läuse von dem ihnen unerträglichen Geruch sterben. Da die zuerst angeführten Dele etwas theuer sind, so kann man das lettere wählen, nur berücksichtige man dabei die Größe der Thiere, und daß man nicht zu viel auf einmal einschmiert, sondern es lieber mehrere Male wiederholt, weil es ihnen sonst schadlich senn konnte, auch schmiere man es auf die Federn, aber immer in der Nähe des Fleisches, weil sie gern an

den Federn sißen, wenn man die Thiere untersucht, indem sie sich schnell bei jedem Geräusche oder Bewegung, welche das Thier mit den Flügeln, dem Schwanze, überhaupt mit den Federn macht, von dem Körper in die Federn ziehen, oder um zu saugen und zu zwicken doch den groß= ten Theil des Tages über und die Macht hindurch auf oder an dem Körper sigen. Man bestreiche ferner mit diesem Dele die Stangen, worauf das Wieh sist, die Mester bei den Tauben, so wie überhaupt ihre ganze Umgebung in dem Federviehstalle. Bei den Vögeln die Sprossen und das Holzwerk des Bauers zc. Hierdurch wird man diese Gaste bald los werden. Noch wirksamer soll eine Salbe aus Quecksilber und Schweinfett senn, welche man sehr leicht bereitet, indem man etwas Quecksilber so lange mit Schweinfett in einem Gefäße reibet, bis es sich gänzlich vermischt hat. Von dieser Salbe schmiert man nun, nach der Größe des Thieres, nur etwas Weniges unter die Flügel, und so auch hin und wieder in den Stall an Stel-len, wo das Vieh nicht hinkommt, so werden sie sich schnell verlieren. Dieses lette Mittel muß jedoch mit aller Vorsicht gebraucht werden, weil es sonst mehr Schaden, als Nußen bringen wurde. Bei derjenigen Seuche des Federviehs, wo dasselbe auch schnell abmagert, ist es nothig, die Ursache zu entfernen. Liegt nun diese in der Witterung, z. B. in zu großer Hiße, so muß man erst dieses zu entfernen, oder doch wenigstens auf eine Art zu vermindern suchen. Man sorge daher für einen trocknen, kühlen Stall, gutes Futter und reines Wasser; denn hierdurch, wenn es gleich anfangs angewendet wurde, ehe die Krankheit zu sehr überhand genommen, und auch selbst dann noch, hat man davon die besten Früchte verspurt, und die kranken Thiere ganz wieder hergestellt, gerettet. Das Jutter bestehe, z. B. bei den Tauben, aus Hanf, wenn sie mit Erbsen oder Gerste vorher gefüttert worden, aus Gerste oder Erbsen, wenn sie mit Hanf ge= füttert worden, und so wechselsweise, weil dieses eine

Weranderung ist, und gebe ihnen bazu zum Saufen reines frisches Wasser; auch zerstoße man Kalk, und streue es ihnen vor, auch Lehm und dergleichen, welches sie gern fressen. Das Wasser muß ihnen, besonders an heißen Tagen, ein paarmal frisch gereicht werden, und das Futter in mehreren kleinen Portionen, und immer rein von Spalzen zc. Ihnen Knoblauch Stückweise zu reichen, oder die Zunge mit Knoblauch zu bestreichen, Die Mittel gegen diese Krankist nicht anzurathen. heit, beschränken sich nur auf einige Wenige, weil man mit diesen Thieren, so wie überhaupt mit allem Federvieh, sehr wenig anfangen kann. Sie beschranken sich hauptsächlich nur auf Präservative. Man gebe ihnen daher etwasgeschärbten Knoblauch, welchen man mit Weinraute vermischt und solches in Brodkrume macht, und diese zu kleinen Rügelchen formt, und ihnen solche zum Fraß vorwirft; auch kann man etwas Knoblauch in das Wasser werfen; auch Hammer-Auch Spinnen, Fliegen, zum Fressen vorgeworfen, dienen ihnen als ein Lariermittel. Um besten erreicht man aber seinen Zweck durch Reinhaltung derselben, durch Entfernung der äußeren Ursache, und durch gutes kräftiges Futter und reines frisches Wasser, bei welchem sie bald wieder gesund werden. Ueberhaupt muß man das franke Federvieh von dem gesunden ents fernen, damit man es um so besser beobachten und pflegen kann. Moch Einiges über die Seuchen unter dem Wieh, f. den Art. Bieh feuche, unter 2.

Seuchtig, Bei- und Nebenwort, welches im Hochdeutschen veraltetist, und nur 1. Thimoth. 6, V. 4, für süchtig vorkommt; seuchtig im Fragen senn, mit der unzeitigen Begierdezu fragen, als mit einer Sucht behaftet.

Seudi, f. das Folgende.

Seudo, Seudi, eine Italienische Münze, die 3 Liren und 12 Soldi gilt, und ungefähr einen Speciesthaler ausmacht.

Seudreswein, eine gute Art weißer und rother Franze weine, die in Saintonge gewonnen und häusig ausgessührt wird. Sie ist in Bourdeaurer Gebinden, die 29 Veltes, jedwede zu 8 Pariser Pintos halten. Der meiste geht nach den Häsen in Bretagne, wie auch

nach Hamburg, Bremen, Lübeck, der Ostsee 2c.

Seufzen, ein regelmäßiges Zeitwort der Mittelgattung, welches das Hulfswort haben erfordert, den Athem mit einem diesem Zeitworte angemessenen Klange an sich ziehen und wieder ausstoßen, welches ein Merkmal eines geheimen Rummers, einer stillen Betrübniß, und eines wirklichen Grades der Sehnsucht ist. her die Redensarten: Wenn der Gottlose herr= schet, seufzet das Volk. Sprichw. 29, B. 2. Tiefseufzen. Zu Gott seufzen. Ueber Je= manden seufzen, aus geheimen Kummer über das von ihm zugefügte Leiden. Nach etwas seuf= zen, zum Zeichen der Sehnsucht; ehedem auch um etwas seufzen. Wie hatten wir nach dieser Jemandem fein Leid mit Zeit geseufzt! Seufzen oder seufzend klagen. Seufzen, åchzen und stöhnen drucken ähnliche, aber doch noch sehr verschiedene Laute aus; die beiden letteren bezeich= nen Tone, die von einem hohen Grade aus korperlichen Schmerzen verursacht werden, dagegen seufzen am häufigsten dem stillen, unterdrückten Rummer eigen ift. Das Seufzen geht größtentheils von der Seele aus und wird durch Vorstellungen des Kummers erzeugt; es ist jedoch in einigen Fällen auch bloß körperlich ein Mittel, wodurch die beklemmte Brust sich Erleichterung verschafft. Es ist ein langsames Einathmen durch die Nase mit Ausdehnung der Brust, auf welches ein kur= zes Ausathmen folgt. Das Ein = und Ausathmen ist wie beim Gähnen, nur mit dem Unterschiede, daß es bei dem lettern durch den geoffneten Mund geschieht, und die Brust nicht so erweitert wird. Dieses Wort

Dberdeutschen Schriftstellern unter suften, süsten, supfen, im Niederdeutschen suften und zusten und mit einem andern Sussiro des Stammwortes suchten, züchten, bei dem Ulphilas Svogjan, vor. Die Endsulben zen, ten, zan, und die Berzdoppelung des Gaumenlautes in dem Schwedischen senka, bezeichnen ein Intensivum, dessen Stammwort noch in dem Angelsächsischen scotian, sican, Engl. sigh, Lappland. sagam, seu szen, nach Abelung, übrig ist, welches unmittelbare Nachahmungen des mit dem Seuszen verbundenen Lautes, der am Ende des Wortes bald mit dem f, bald mit dem sch oder g auszedwückt wird. Aus der lesten Form erhellt, daß unser Seuche, siech, siechen in Sucht, Figuren von dem alten suchen, siechen, seufzen sind.

Seufzer, Diminut., und am üblichsten im Scherz das Seufzerchen, Oberd. Seufzerlein, der durch Seufzer hervorgebrachte Laut oder Ton. Er antwortete mit einem tiefen Seufzer. Einen tiefen Seufzer. Einen tiefen Seufzer ausstoßen. Auch eine kleine Scheidemunze, welche im Jahre 1701 in Leipzig geschlagen wurde, erhält diesen Nas

men, auch Sechspfenniger.

Seugern, und alle davon abstammende Worter, s. unter Seigern, und was davon abstammt.

Sevenbaum, s. Wachholder, unter 2B.

Severins, Souveregns, eine Niederlandische Goldmunze, die sowohl doppelt, als einfach geprägt worden, die 231,2 Holl. Us wiegt, und an Gehalt 22 Kar. I Gr. hat. Sie enthält fein Gold 212, 35 Holl. Us und ist nach dem 20 Fl. Juß 8 Nthlr. 10 Gr. 3 Pf. werth. Die einfache halt bei gleichem Gehalte die Hälfte.

Sevie, Fr. Suge, flache Fahrzeuge auf den Flussen in

Frankreich.

Sevir, bei den alten Römern, ein Officier, welcher einen ganzen Flügel der Römischen Reiteren kommandirte. Der Name rührte noch von der früheren Einstheilung der Ritter in sechs Kompagnieen oder Esquadronen her. In den Municipien, Kolonien und Präsecturen bedeutete es so viel, als ein Rathsherr, wenn sich nämlich Sechse daselbst befanden, da sie sonst auch Quatuorviri, oder Duumviri hießen, wenn ihrer nur viere oder zwei waren.

Segovinas, die zweite Gattung der Spanischen Wolle; s. unter Schaf und Schafzucht, Th. 138, und

139, und unter Wolle, in W.

Ser, ein Maaß; s. Sen.

Serogenalstäblein, viereckige Stäbchen, auf beren Seiten ein Stück von dem Canone Hexecontador geschrieben steht, wodurch das Multipliciren und Disvidiren der sechzigtheiligen Brüche, als der Grade, Minuten und Sekunden zc. erleichtert wird. Der Professor Renher in Riel hat sie im 17ten Jahrbunderte ersonnen.

Sexagesimoformat, beim Buchdrucker, besteht aus zwei Bogen, Querduodecimo, und aus drei Viertelsbogen, welche bei den Schrauben rechter Hand, mit einer besondern Signatur angeschossen werden.

Der Bogen wird im Wiederdruck umstülpt.

Sexagesimo: Quartoformat, besteht aus vier Octavbogen, wo denn vier Schöndrücke die andere Form ausmachen, und wie Octav, jedoch mit einer besonderen Signatur, ausgezeichnet werden. Der Bogen wird im Widerdruck umschlagen.

Serling, f. Sechsling.

Sextant, ein von Encho de Brahe im Jahre 1450 erfundenes Instrument, welches in der Astronomie Anwendung findet. Es besteht aus dem sechsten Theile eines Zirkels, davon es auch den Namenhat, und wird in 60 Grade abgetheilt. Ein Bleyloth an einem, aus

dem Mittelpunkte des Zirkelbogens gehenden Faden, zeigt die Sonne auf dem Gradbogen an, wobei man die Strahlen derselben durch die daran befindlichen Strahlenpunkte fallen läßt. Der Sertant muß mit vieler Genauigkeit gemacht werden, man bedient sich dazu des harten Holzes, und läßt es lakiren. Man kann dieses Instrument bei jedem Mechanikus machen lassen, und mißt damit nicht nur die Höhe der Sonne, sondern auch die Weite der Sterne und sest es dieserhalb dem Quadranten bei; s. Quadrant, Th. 119.

Sextans, eine Römische Kupsermünze, welche den sechsten Theil eines Usses macht und nach unserm Gelde
zeines Pfennigs beträgt, wenn man den Denar drei Groschen rechnet. Auch ein Maaß flüssiger Sachen oder Flüssigkeiten. Es enthielt 2 Cyathos und wog an Wasser oder Wein 7½ Unze, dergleichen 6 wieder einen Sextarium machten, und für den täglichen Trank oder die tägliche Portion eines gesunden Mannes gehalten wurden. Als ein Längen-Maaß war Sextans der

sechste Theil eines Jußes, und enthielt-2 Zoll.

Sextarius, ein Römisches Maaß flüssiger Dinge, oder Flüssigkeiten, welches 12 Cyathos und 6 Sextantes enthielt, und welches die Portion eines gesunden Mannes bei der Abendmahlzeit, auch wohl auf den ganzen Tag war. Es war der 6ste Theil eines Congii und wog an Passer oder Wein 20 Unzen, mit Honig gefüllt 30 Unzen, und mit Del 12 Unzen. Man rechnete auch den Sextarium für zwei Heminen oder halbe Nößel, das ist, 1 Meßpfund und 20 Unzen, oder ein Gewichtpfund 4 Unzen, 5 Drachmen und 1 Scrupel, nach unsern Unzen 15, 3 Drachmen, -2 Scrupel,

Sexte, beim Musiker, ein Intrevall verschiedener Gattung. 1) Die verminderte oder verkleinerte Sexte, die früher nicht so genau bekannt war, aber in der Harmonie von gutem Nußen ist: sie sieht aus: c—a moll.

2) Die kleine Serte, beren Maaß übertheilend, und die Form des Verhaltens wie 3 zu eins, oder wie 5 gegen 8 ist, da die achte Zahl die fünfte ganz, auch noch 3 darüber begreift. Man nimmt hierbei die bloße Serte für 8 Theile an, und zieht von den andern drei solche Achtel ab, daß ihrer fünse übrig bleiben, so werden diese fünse gegen jene achte eine kleine deutliche Serte angeben, z. B. a-1. 3) Die große Serte ist gleichfalls im übertheilenden Verhältniß wie  $\frac{2}{15}$  gegen eins, oder wie 3 gegen 5. Bei dem Beweise nimmt man die bloße Saite für 5 Theile an, sticht auf der andern 3 ab, schlägt diese drei gegen funfe an, so vernimmt man die große Serte dergestalt, daß, wenn die ganze Saite ins c gestimmt ware, die um z verkürzte nothe wendig ansagen mußte; und dieses ist die gewöhnliche große Serte, die in der Harmonie ihren Nußen hat, 3. 23. c-a dur.

Sextenakkord, beim Musikus. Dieser entsteht aus der ersten Verwechslung des Dreiklanges, wenn namlich die Tertie desselben zum Grundton genommen wird. Die Quinte wird dann zur Terz und die Octave zur Serte. Im vierstimmigen Saß kommt es haupt-sächlich darauf an, welches Intervall bei diesem Akkord am schicklichsten verdoppelt werde, damit nicht verbotene oder unmelodische Fortschreitungen entstehen. Um nicht hierin zu fehlen, muß man nicht den kleinen Leiteton verdoppeln, eben so wenig die Serte oder Tertie, die ein Leiteton eines folgenden Tons ist, oder durch ein zufälliges Versetzungszeichen dazu gemacht worden.

Sexternen, in der Buchdruckeren, nenne man, wenn sechs Wogen in einander gesteckt werden, und doch nur mit einem Buchstab des Alphabets bezeichnet find, um in einem großen Werke die allzu ofte Wiederholung des Alphabets zu vermeiden.

Sextilis, bei den Römern, der sechste Monat in dem alten Römischen Jahre; denn dieses sing sich mit dem



Seyn, ein sehr irregulares Zeitwort, deffen abweichende Form daher rührt, weil es, so wie wir es jest haben, aus mehreren Zeitwortern zusammengesest ift. Es ist in einer zweifachen Gestalt üblich. I. Als ein eigenes, für sich bestehendes Zeitwort, da es denn die ein= fachste Beziehung ausdrückt, welche nur zwischen dem Subject und Pradikat Statt finden kann, diejenige Beziehung, da das Pradifat von dem Subjecte bejahet, demselben zugesprochen wird. 1) Eigentlich, wo das Pradikat von verschiedener Art senn kann. (1) Ein Mebenwort, oder ein Ben- und Mittelwort in absoluter oder adverbiglischer Gestalt. 3. 3. 3ch bingefund. Dubist groß. Sie ift traurig. Wirmaren luftig. Wer wollte traurig fenn. Wer wollte grillenhaft fenn. Gen bamit zufrieden. Er mar febr machtig. Genb fleißig. Er war arm und ift nun reich. Bef. fer fenn wollen, als andere Leute. Gie find mir febr angenehm. Er ift fort. Jeman= ben feind senn. Das Berlangen, gludlich su fenn. Das murbe mir nicht lieb fenn. Schon langst mar bies gedrobet. Weiße. Es war mir lieb, fein ganzes Leben zu erra= then. Das Geld ift Dein. Es ift falt, warm, finster. Es ist vorüber. Er ist noch weit zurud. Send willkommen. Wohin auch bas fen gegrußet ber alteren und neueren Schriftsteller, und zwar der Letteren in der hoheren Schreibart gebort. Gegner fingt: Sen mir gegrußt, Myfon, du lieblicher Sanger! In besondern Redensarten gehoren hierher: Er ist dahin, tobt, ungluck-lich. Bose auf Jemanden senn, auf ihn zur-Das mare mir recht! ironisch. En, bas ware fein! auch ironisch. Wie weit sind sie in dieser Sache?, wo aber auch gekommen ausgelassen senn kann, da es denn das Hulfswort ist. Ich

bin schon wieder gut, ausgesöhnt. Das ist mir recht. Ich lasse smir gefallen. Laßes gut seyn. — Nach vielen Sprachlehren soll dieses substantive Zeitwort seyn niemals ausgelassen werden dursen; allein es giebt doch Fälle, wo es üblich ist, nur daß diese Fälle nicht nach Gutdünken vermehrt werden dursen. Nicht wahr, die Sache ist so? für: ist's nicht war? Nicht so bose, mein lieber Peter! das ist: sei doch nicht so bose. Das soll Dein, nämlich seyn, welche Art zu reden hart und niedrig ist. Nur die höchere Schreibart leidet diese Auslassung zuweilen.

Soalt, so einen großen Bart.

Und noch mit kleinen Buben spielen! Wiel. Das ist, so alt senn, so einen großen Bart haben z. Berständig oder nicht, mir gilt es einerlei; et sen verständig oder nicht. Ihr Brief noch naß von meinen Thranen, liegt aufgeschlagen vor mit. Es haben sich Streitigkeiten erhoben, ob das in dieser Bedeutung bei dem Zeitworte senn befindliche Wort, ein wahres Ben - oder ein eigentliches Mebenwort ist; allein Abelung legt auf diesen Streit kein besonderes Gewicht; indem er sagt; Es ist ein Beiwort in der ads verbiglischen Form, und dieses ist genug; denn warum sollte dieses nicht ein wahres Nebenwort heißen können. Ueberdieß giebt es Falle genug, wo eigentliche Mebenworter, welche nie als Beiworter gebraucht werden, zu dem senn gesellt werden: er ist fort, die Rirche ist Bei den folgenden Bedeutungen kommen aus 2c. Es scheint mir daher auch ohne deren mehrere vor. allen Nugen zu senn, daß man aus biesem Zeitworte eine eigene Klasse gemacht, und es ein substantives obet selbstständiges Zeitwort genannt hat, indem es doch am Ende nicht mehr Selbstständigkeit hat, als ein jedes ans deres Zeitwort, besonders wenn man auf dessen Ursprung zurucksieht, da es aus mehreren, anfangs verschiedenen, Zeitwortern zusammengesett ist, welche so, wie ein jedes

anderes Zeltwort, eigentlich körperliche Handlungen besteuteten. Senn wird mit seinem Nebenworte vornämstlich in solchen Fällen gebraucht, wo man kein anderes Zeitwort hat, den Begriff oder die jedesmalige Schats

tirung des Begriffes auszudrücken.

(2) Ein Hauptwort, welches dann, so wie das Subject, in der ersten Endung steht, so daß das Zeitwort fenn, in diesem Falle, zwei Mominativis bei sich hat. Salomo war ein Konig. Dein Bruder ist ein redlicher Mann. Ich bin fein Freund nicht. Ich bin ihr Diener. Send ihr der Wirth! Das ist eine elende Entschuldigung. Mie sen die Kranklichkeit des Kindes eine Ursache zur Nachsicht gegen seine bosen Reigungen, Gell. Das ist mir ein leichtes. Das ist ganz etwas anderes. Wo senn auch oft unpersonlich gebraucht wird, so daß das Wörtchen die Stelle des Subjects vertritt. Es ist heute gutes Wetter. Es ist hohe Zeit. Es ist schon Tag. Es ist die Wahrheit. Es ist ja die Rede nicht davon, davon ist die Redenicht. Mit dieser Sache ist es ein anderes. In der hohen und dichterischen Schreib= art wird statt des Nebenwortes oft zierlich ein Hauptwort gebraucht. Sie ist ganz Liebe, sie ist überaus liebreich.

Ich bin ganz Zufriedenheit. Wenn ich dich voll Heiterkeit.

Auf mich lächeln sehe. Weiße. In sehr vielen Fällen wird das Prädicat statt der ersten Endungindiezweite geseht. Sen guts Muths. Was Deines Amts nicht ist, da laß Deinen Fürwiß. Das ist meines Amts nicht. Eristmeiner Meinung. Sie ist schön, guter Geburt, und hat Verstand; Gell. sür von guter Geburt. Er ist etwas blöden Verstandes. Weiße. Sie sind beide eines Geschlechts, eines Stammes, einer Herkunft.

Ich wurde hierin sehr seines Geschmades senn. Leff. Ich bin des Todes, in der vertraulichen Sprech. art, ich mochte vor Verdruß, vor Aergerniß gleich sterben. Man mochte vor Aergerniß gleich des Todes fenn. Ich will bes Tobes fenn, wenn es nicht an dem i ft, ein im gemeinen Leben übliche Art der Betheurung. Aber des Todes senn fur sterben schlecht bin, ift veraltet. Er ift gang bes henkers, des Teufels, im gemeinen Leben, er ist wie der Teufel. Willens fenn. Ich bin nicht Willens bingugeben. Gie find eines Ginnes. Guter Soff: nung senn, schwanger senn. Der Mittel, um es recht boch zu bringen, sind zwei. Im Dberdeutschen sagt man auch es ist der Nothdurft, es ist nothwendig; es tft unserer Schuldigkeit, für unsere Schuldigkeit; wir sind des Erbietens, wir erbieten uns 2c. Mach dem Mustet dieser und anderer Redensarten andere ähnliche zu bilden, ist nicht ganz unerlaubt, erfordert aber Behutsamkeit. — (3) Mit Vorwortern. Auf dem Boden, aus dem Felde, in der Stadt senn, mas aber zu der folgenden figurlichen Bedeutung des gegenwärtigen senn gehort. Die meisten Fälle, wo senn unmittelbar mit Vorwortern verbunden wird, sind elliptisch oder figurlich: z. B. auf sein, im Gegensaß des Liegens. Wohl auf senn, sich wohl befinden. Aus senn, zu Ende senn. Es ist an mir, die Reihe ist an mir, trifft mich. So viel an mir ist, so viel in meinen Kräften ist. Es ist an dem, bedeutet 1. es ist wahr, und 2. man ist im Begriff. Es ist nichts an der Sache, nichts mabres, sie ist nicht mabr. ist nichts an ihm, das ist nichts Brauchbares. ist kein tauglicher, kein brauchbarer Mensch. Ich muß wissen, was an Dir ist, was fur ein Mensch Du bist. Schlecht baran senn, sich in schlechten Umständen befinden. 3ch bin übel mit ihm daran, Du bist recht daran, im gemeinen Leben Du hast recht. Die

Sacheist nicht für mich, schickt sich nicht für mich. Aus ber Mode senn. Hinter Jemanden her senn, ihn verfolgen, genau auf ihn acht geben. Alles ist wider ihn, ist ihm entgegen, ihm gehässig, wider= sest sich ihm. Der Schein ift freilich fehr wider mich. Sie war in ihren prachtigsten Rleibern, namlich gekleidet. Aufseiner hut senn. Ich bin jest aus aller meiner Berlegenheit. von sehr wenigen Worten, er spricht nicht gern viel. Esmag darum senn. Was ist zu ihrem Befehle? Im Gange fenn, ohne Freund fenn, keinen Freund haben. Miemals ohne Geld fenn. Die Freude ift vornamlich fur die Menschen, und die Menschen fur die Freude, nämlich be-stimmt. Das ist von mir, ruhrt von mir her. Und so in mehreren Fallen. Zu diesen elliptischen Arten der Ausdrucke gehören auch: ab senn, an senn, auf senn, aus senn, zu senn zc., welche von den meisten, als Zusammensekungen angesehen werden, es aber nicht sind, sondern nur als elliptische Redensarten betrachtet werden mussen. — (4) Mit Zeitwörtern, wo es jedoch nur in einigen Fällen gebraucht werden kann, welche den Uebergang dieses für sich bestehenden Zeitwortes zu dem folgenden Hulfsworte ausmachen. (a) Mit dem bloßen Infinitiv. - hier ist gut senn. Gelehrten ift gut predigen. hier ift nicht gut wohnen, fab= ren, geben, reiten. In diefem Lande mar bamals übel reisen, welche Wortfügung aber nicht überall Statt finden kann. Im Oberdeutschen brauchte man es ehemals als ein Hulfswort des Infinitivs. ist geben, er geht; er war geben, er ging. (8) Mit dem Infinitiv und dem Wortchen zu. Was ist zu thun? Ich weiß nicht, was bei ber Sache anzufangen ift. Es ist noch viel zu bezahlen. hier ift nichts zu erwerben. Bei ber Sache ift nichts zu verdienen. Darin ift nichts zu

gewinnen. Mit dem Tode ist nicht zu scherzen ac. Es ist mir nur um uns, mit Dir hat Gott gethan. Opis, das ist, ich beklage nur uns. Südvder Oberdeutsch ist aber: es ist darin so viel zu erfahren gewesen, man hat darin so viel ersahren. (4) Mit dem Mittelworte der vergangenen Zeit. Damit ist mir nicht gedient. Nun ist mir geholfen. Das sen dem Himmel geklagt! Laß Dir

bas gefagt fenn.

2) Figurlich, von welcher Art des Gebrauchs hier nur die vornehmsten Falle angeführt werden follen. Es bedeutet (1) Befindlich senn, gegenwärtig senn, seine Wirkung an einem Orte offenbaren, so daß der Ort entweder durch ein Mebenwort oder auch durch ein Vorwort ausgedrückt wird. Er ist hier, er war da, sie sind oben, unten z. Ich war auf dem Felde, er ist in feiner Stube, fie find noch in der Rirche. Ich bin nie in der Stadt gewesen. Du warft aud mit babei. Bei ber Tafel fenn. Der Feind ift hinter une. Wo bift Du gewesen? Er ift taglich um uns. Morgen will ich bei ihnen senn. Ich bin gleich wieder bei ihnen; das ist, werde gleich wieder bei ihnen senn. Er wird in furgem wieder bier fenn. hier vor meiner hutte fen der Altar! Gefin. Wo auch mein Beist nach dem Tode senn wird. In manchen Fällen braucht man lieber das Zeitwort sich befinden, als senn. In der Mitte des Schiffs mar eine Rajute, besser befand sich. (2) Außen senn, ausbleiben. Er wird nicht lange fenn. Er fann nicht lange mehr fenn. (3) Etwas fenn laffen, im gemeinen Leben es unterlassen, wofür man auch fagt, es bleiben lassen. Und also ließ ers lieber senn. (4) In sehr vielen Fällen wird es auch von den Empfindungen, von dem Zustande des Gemuths gebraucht, wo es wieder ein sehr allgemeiner und unbe-

stimmiter Ausdruck ist, der fast von allen Arten der Em= pfindung gebraucht werden kann. Es entsteht alsdann unpersonlich oder doch in der dritten Person, und erfor= dert die dritte Endung der Person. (a) Im weitesten Berstande. Mir ist bange. Ihm ift angst. Eswar ihm angst und bange. Mir ist wohl, ich befinde mich wohl. Mir ist übel, ich befinde mich übel. Mir ist nicht wohl bei ber Sache. Was ift Dir? Was fehlt Dir, was empfindest Du? Es ist mir leib um Dich. Es sollte mir leid senn, wenn zc. Esist mir lieb, das ist mir lieb. Ich weiß nicht, wie mir ift. Ich muß nur felber geben und fra= gen, was ihm ift. Gell. Mir ift nicht wie Musik, in der vertraulichen Sprechart, ich habe jest keis nen Gefalten an der Musik, die Musik behagt mich jest nicht. Es ist mir nicht, als ob ich es thun wollte, ich habe keine Reigung dazu. In den andern Sprecharten sagt man auch mir ist efferlich, ich habe Appetit zum essen, mir ist weinerlich, ich mochte weinen zc. Der personliche Gebrauch in dieser Bedeutung, ist in der reinen Schreibart ungewöhnlich. Ich bin seit etlichen Tagen nicht gar zu Wohl gewesen, besser mir ist zc. — (6) In engerer Bedeutung für fcheinen, in gleichen eine dunkle Empfindung haben, mit welchem Worte senn in dieser Bedeutung eine etymologische Verwandschaft hat. Es ist mir, als wenn ich etwas sehe. Es ist mir, als wenn ich ihn einmal gesehen hatte. Es ift mir, als rud = ten mir alle, die mich sehen, mein Vergeben vor. Es ist mir aber doch, als glaubte ich De= tern mehr, als dem Herren, Weiße. Die Welt ist mir ein Gefängniß, ist für mich ein Gefängniß, oder kommt mir wie ein Gefängniß vor. Wo die dritte Endung der Person auch ausgelassen werden kann, besonders wenn man den Satz noch allgemeiner ausdrücken will. Er sprach, es ist, als wenn ich ihn jest

reden borte. Roß. Wenn ich zurücksehe, bann ist's, als hatte ich nur einen langen Frühling gelebt. Gefin. Es ift, als wendete bie Matur Doppelten Fleiß darauf. Bei aller Liebe, Die ich hatte, mar's boch, als wenn ich munschte, ihn nie gekannt zu haben. (b) Beschaffen senn. Wie sind seine Umstände? Ich weiß schon, wie Du bist, was für eine Gemüthsart Du hast. Man weiß, wie Rinder sind. Gell. Wennich wie Du mare, so thate ich es, das ist, wenn ich an Deiner Stelle mare. — Eine besondere Art zu reben ist: dem sen nun wie ihm wolle, ober bem sen nun, wie ihm sen, die Sache mag beschaffen senn, wie sie will. — Im gemeinen Leben druckt man den Gegenstand auch wohl mit dem Vorworte mit aus, und braucht das Zeitwort unpersonlich. So ist es mit dem Ges sinde, das ist, so ist das Gesinde. In der anständigen Sprechart und Schreibart klingt solches ungewöhn= lich und fremd. Es ist mit dem Schalle, wie mit den Tonen; besser es verhält sich mit dem Schalle 20. — (7) Oft gebraucht man es zur Bestimmung der Zeit, wenn eine Sache geschehen ist. Es war eben im Herbste, da ich ihn sabe. Es war am Morgen, ba die Nymphe den bunten Kranz auf ihre Stirn feste. Wenn ich jemals vergef. sen habe, daß sie meine Mutter war, so war es in diesem Augenblicke. Es sind nunmehr gebn Jahre, baß ich ihn nicht gefeben habe. Es sind ja kaum vierzehn Tage, daß Du megreisetest. Fünf Tage sinds nun seit er uns beide auf seinem Schlosse hielt, und weinte. Gegn. — (8) Geschehen, doch nur in einigen Fällen. Wenn es senn foll, fo fen es. Es ist ums Lebens und Sters bens willen; es geschieht. Das muß nicht senn, Das kann nicht senn, geschehen. - (9) Möglich senn, sowohl absolute, als unter gewissen Umständen. Das

kann wohl senn, ist möglich. Das kann nicht senn, ist unmöglich. Thun sie es, wenn es senn fann. Es fann fenn, daß ich ihm gewogen bin. Es fann fenn, daß die Liebe viele Unnehmlich= keiten hat. Gell. — (10) Die Ursache senn, nur in einigen Fällen. Wenn ich nicht gewesen ware ic. Ware dieses nicht, so kame ich gewiß, wo es zuweilen auch gebraucht wird, eine Bedingung auszudrücken. Gut, wenn das ist, magst Du leben. Wenn das ist, so haben wir ja nichts zu befürchten. — (11) Vorhanden senn, wirklich senn. War je ein Wunsch, den mein Auge ver= rieth, den Du nicht erfülltest. Besonders absolute, die reelle Eristenz, das Daseyn eines Dinges außer den Gedanken zu bezeichnen. Es ist ein Bott; Gott ift. Gott ift von Emigfeit ber gewesen. Ich benke, barum bin ich. Daß ich jest bin, ist unverdiente Wohlthat des Schop. fers. Das Verlangen nach Glud verläßt uns nur in dem Augenblicke, da wir zu senn auf-horen. In der dichterischen Schreibart bedeutet es oft nur in der Reihe der sichtbaren Körper der lebendigen Dinge vorhanden senn, leben. Sie werden mich auch, wenn ich nicht mehr senn werde, noch lieben und fegnen. Unfer Freund ift nicht mehr, er ist todt. (12) Hierher gehören noch endlich verschiedene einzelne Arten des Ausdrucks, in welchen das Zeitwort eine engere oder figurliche Bedeutung hat. Das ware! eine im gemeinen Leben übliche Formel, seine Verwunderung auszudrücken. Lag fenn, daß erreich ist, gesetzt. Lassen sie senn, daß er nicht mit der Anmuth zu pfeiffen und zu trillern weiße. Weiße, gesetzt. Was soll das senn! Was soll das bedeuten, warum geschieht das, im gemeinen Leben. Was solls senn? im gemeinen Leben, was wollt ihr? was wird verlangt? Was ist für ihre

Muhe? Was soll fur ihre Muhe senn? was habe ich für ihre Mühe zu bezahlen? Du läßt den gangen Zag die Beerde fenn, Roft., Du befummerst Dich den ganzen Tag nicht um die Heerde. Was ist es denn nun mehr? das ist ja keine Sache von Wichtigkeit. Was ware es benn gewesen, wenn er es auch gehört hatte? Was ift es benn nun, ob mich dieser Mann lief't ober nicht? Gell. Was ist daran gelegen? Da sei Gott vor? Da fei ber himmel vor! Das wolle Gott, ber himmel verhuten! D Daphne, nichts gleicht dem Entzücken von Dir geliebt zu senn, Gefin., wo es sen denn, in der feierlichen und höheren Schreib= art für das kürzere als steht. In einem andern Verstande wird es sen gebraucht, disjunctive Sage zu be-Es sen Rrantheit, es sen Berluft der Guter dieses Lebens. Der Gedanke an die gottliche Vorsehung vermindertihr Schmerzhaftes, Gell. Es fen darum, es mag darum fenn; es mag geschehen, ober Statt finden.

II. Als ein Hilfswort, womit die vergangne Zeit gewisser Zeitwörter von der Mittelgattung gemacht werden. Es ist aber ziemlich allgemeine Regel, daß diejeni= gen Neutra der eigenen Bewegung, welche ordentlich das Hulfswort haben bekommen, das senn erfordern, wenn der Ort, von welchem oder zu welchem die Bewegung geschieht, mit ausgedruckt wird. Wir haben ben . ganzen Tag gesegelt, und wir sind von Cadir abgesegelt. Hieraus folgt ferner, daß auch die zusammengesetzten Neutra, wenn das Vorwort, womit sie zusammengesett sind, einen solchen Terminum a quo ober ad quem enthält, gemeiniglich das Hulfswort senn: erfordernic. Anmerkung 1. Senn ist als ein eigenes Zeitwort zu betrachten, ein Neutrum, welches einen vollig leidenden Zustand ausdrückt, und daher in den vergangenen Zeiten mit sich selbst gemacht wird; ich bin

gewesen. Diesenigen Neutra, welche senn bekommen, leiden das Mittelwort der vergangenen Zeit; daher kann man auch gewesen, als ein Beiwort brauchen, mein gewesener Freund. Aber das Mittelwort der gegenwärtigen Zeit, ein seiender, ist im Hochdeutschen ganz ungewöhnlich, ob man gleich in den Oberdeutschen Kanzleien haufig genug fagt, die in Bewegung senende Materie. Viele haben die Gud= oder Ober= deutschen Formen wir senn, sie senn, für sind, auch im Hochdeutschen einführen wollen, allein sie haben wenig Eingang gefunden; und Adelung ist der Meinung, daß bei deren Einführung auch wenig gewonnen wird, da senn einmal das irregulärste Zeitwort ist, welches Die Schreibart senn für sein, wie die Alten schrieben, ist neuer, und zum unnüßen Unterschiede von dem Fürworte sein eingeführt worden, und ziemlich allgemein geworden, obgleich man jest, in der jungsten Zeit, wieder seinzuschreiben anfängt. Anmerkung 2. Das Zeitwort seyn, wie wir es jest haben, ist aus sieben andern zusammen gesetzt worden. Diese sind Am, em; ars, er; war, wer; as, es; Was, wes; ben, bin, bien; und senn. Dasselbe gilt auch von andern Sprachen, weil in allen bekannten Sprachen, dieses Zeitwort sehr unregelmäßig ist. Abelung sagt: "Die Ursache hiervon ist wohl, weil dessen Bedeutung so fein, und unerklärbar ist, daß man sie in vielen einzelnen Fallen und Schattirungen nicht anders, als durch verschies dene Wörter ausdrücken könne, welche ursprünglich einen ganz andern körperlichen Begriff haben, und hier nur in figurlicher Bedeutung stehen. Wenn man diese einzelnen Stammwörter genauer untersucht, so wird man davon überzeugt werden. So ist der Infinitiv senn, und der Conj. ich sei mit scheinen und schehen in geschehen verwandt; ist, esse, scheint zu essen zu geboren; denn einen ganz roben und ungebildeten Begriff, dergleichen man bei dem Erfinden der Sprache machen

muß, sind essen und senn, sehr verwandte Dinge 20."

Seyras, ein Gold und Silbergewicht, welches nach Holland. As wiegt: auf Coromandel 5796, Malabar 5796, Pondichern 5796, Ormus 6304, Calicut 5693.

Sforzando, beim Musikus, abgekürzt Sforz. Diese Benennung zeigt an, daß die Tone wachsend oder zunehmend in der Starke angegeben werden sollen.

Sgrassito, Sgraffitto, manière egratignée, blanc et noir, grisaille, eine Art zu malen oder die Mauer zu graviren, weil es eine im eigentlichen Verstande gekraßte Zeichnung, eine in der Luft dauernde Freskomaleren, grau in grau, ist, welche fast eben die Wirkung thut, als ein Rupferstich oder eine mit der Feder gemachte Zeichnung. Man macht dazu eine übertunchte Wand mit brennendem Stroh schwarz, überzieht sie fein und glatt mit weißem Kalk, und krazt nachher mit einem eisernen Stifte nach einer Zeichnung diesen Anstrich weg, so scheint der schwarze Grund hervor. Man kann auch geschwärzten Gyps dazu nehmen, den Anwurf fein gerade machen, und ihn dann mit einem weißen Kalkanstrich überziehen, der recht weiß und polirt senn muß. Man kann nun den Gegenstand, den man auf der Wand darstellen will, aus freier Hand entwerfen, oder die Zeichnung wird durchgestäubt. Der untere schwarze Anwurf wird entblößt, indem beim freien Handzeichnen man den obern mit einem eisernen Stifte wegnimmt, und dabei den Umrissen und Schraffirungen der Zeichnung folgt, wie man den Firniß auf einer Kupferplatte aufkrast. Dieses Grau in Grau thut fast eben die Wirkung, als ein Kupferstich oder eine mit der Feder gemachte Wenn das Werk fertig ist, übergeht Zeichnung. man das Weiße, welches den Hintergrund ausmacht, mit ein wenig gefärbtem Wasser, um das Harte wegzunehmen, und die Figuren loszumachen; wenn man

aber nur Grotesken und Laubwerk vorstellt, begnügt man sich den Grund und die Umrisse, welche Schatten erfordern, nur ein wenig mit eben diesem Wasser zu schattiren. Die meisten Gemälde des Polydor

Caravaggio sind in dieser Art.

Sguardio, das höchste Gericht bei den Maltheserrittern, welches aus einem Convente derselben besteht, in welchem die Streitigkeiten zwischen den Obern und Untern, auch den Ordenspersonen geschlichtet wurden, und vor welches Gericht der Großmeister selbst in wichtigen Anschuldigungen gefordert werden konnte.

Shakespeare, Drap brillanté, eine mit Seide durchwirkte Art Halstücher, & breit, die zu Sedan und

Montjoie verfertiget werden.

Sharb, eine Benennung des Seeraben, s. unter

Rabe, Th. 120.

Shaub, eine Art Baffetos, oder Ostindischer halbseiden ner Zeuge, aus Baumwolle und Seide, dessen Breite nach dem Pariser Maaße & Ellen, die Lange eines

Stuckes aber 7 Ellen ift.

Shaul, Shwal, Schwal, die feinste wollene Zeugeart, welche es giebt, und die aus dem Oriente zu uns gekommen, jest aber auch in England und in andern Staaten sehr gut nachgemacht wird, indem man sich dazu der seinsten Merino-Wolle bedient. S. den Nachtrag am Schlusse dieses Theils.

Sherardia, f. ben folgenden Artifel.

Sherardie, Sherardia, eine Pflanzengattung, welche in die erste Ordnung der vierten Klasse (Tretrandria Monogynia) des Linneischen Pflanzensussens geshört, aber hier keiner aussührlichen Erwähnung verstient, weil sie weder in der Arzneikunde, noch in der Oekonomie und Technologie bis jest Anwendung gessunden. Linne führt in seiner Spec. plant. drei Arsten an: die Mauers, Ackers und skrauchartige Sherardia muralis, arvensis et Oec. techn. Enc. Theil CLIII.

fructicosa. Die erste Art ist in der Türket, um Konstantinopel, und in Italien zu Hause. Die Blätter sind länglich und lanzettsörmig. Die blaßgelben Blumen stehen zu zwei auf einem Blumenstiel, und die Frucht ist länglich rund. — Die zweite hat wirtelsörmig stehende Blätter und himmelblaue Blumen, und sindet sich auf den Aeckern Deutschlands, Englands und Schwedens. — Die dritte Art sindet man auf den Himmelsahrts. Inseln. Sie hat schmale, lanzettsörmige, glatte Blätter, und weiße Blumen.

Sherardine, Ackerscherarde, kleines blaues

Sternfraut, f. diesen Artifel.

Sherif, Sherif, ein Arabisches Wort, welches einen Mann von hoher Geburt und Würde bezeichnet. Es ist ein Titel, der besonders den Nachkommen Mohammeds von seinem Schwiegersohne Ali und seiner Tochter Fatime beigelegt wird. Sie werden auch sonst Emir und Sges, das ist Fürsten und Herren genannt, und unterscheiden sich durch ihre grüne Binde. Es sind verschiedene Neihen Negenten von diesen Sherifen in Afrika gewesen; und das Geschlecht, welches jeht über Fez und Marocco herrscht, nennt sich gleichfalls Sherif. Die Sherifen oder Fürsten zu Mecca und Medina besißen, unter dem Schuse des Türksen Sultans, die Gewalt der höchsten Regenten.

In England ist Sherif eine obrigkeitliche Person, die in jeder Landschaft angestellt ist, um die Taren, Straf. und Consiskationsgelder in die Schaßkammer zu liefern, die Geschwornen bei Rechtssachen zu wählen, und die Vollziehung der richterlichen Urtheile zu besorgen. Sie halten in ihren Districten, entweder selbst oder durch ihren Untersherif alle Monate Gericht über geringe Sachen, und jährlich zweimal, einen Monat nach Ostern und einen Monat nach Michaelis, in wichtigen Dingen. Es werden alle Jähre neue gewählt; aber die Untersherifen bleiben

für beständig. Nur in Westmooreland ist die Sperifstelle für der Tanetischen Familie erblich. Zu London sind zwei Sperife, die beide den Titel Sperif von

London und Middlesser führen.

Shont do or er, eine Gattung Kupferplattenpapier in England, welches 14 Zoll hoch und 20‡ Zoll breit ist, das Ries kostet 9 Schilling. Eine andere Sorte ist 15 Zoll hoch und 30 Zoll breit, welche 14 Schillinge kostet.

Shorthead, eine Gattung Wallfische, s. unter

Wallfisch, in W.

Shrapnell Shels, eine der neuen Englischen Erfindungen, die ihren Namen von dem Erfinder, dem
Obristen Shrapnell erhalten. Sie sollen den Granaten am nachsten verwandt sind, und nach dem Zerspringen eine Menge von Flintenkugeln mit größer
Gewalt umherstreuen, wodurch sie der Kavallerie und
Infanterie sehr gefährlich werden. Da ihr Gebrauch
weiter keinen Eigenthümlichkeiten unterworfen ist, so
werden sie bloß im Hauptdepot zu Woolwich angefertiget, so daß ihre innere Einrichtung selbst den Englischen Artilleristen bis jest ein Geheimniß blieb.

Shwal, f. Shaul.

Si, Kaki, eine Feigenbaumart in Japan mit Virnsbaumblättern und köstlichen Früchten. Die Gestalt des Vaumes hat nichts Empfehlenswerthes; denn die wenigen Aeste sind krumm; die Rinde ist ansangs braun oder schwarz, und späterhin wird sie weiß und rauh. Das Laub, wie schon oben angeführt worden, gleicht dem des Virnbaums an Gestalt und Farbe, ist aber länger und auf der untern Seite wollicht. Die Vlüthe kommt im May= und Vrachmonat hervor, hat eine röhrensörmige Gestalt, die Größe einer Erbse, und ist gelblich. Die Frucht gleicht an Größe und Gestalt einem Apsel, ist außerhalb weiß, inwendig roth, murbe, und hat einen Honiggeschmack. Der

den Kürbiskörnern gleichende Same liegt in Gestalt

eines Sternes mitten in der Frucht.

Si, bei dem Musiker, die siebente Musiksilbe, welche auch zu den sechs Gvidonischen gekommen, um die Mutation in diesem zu vermeiden.

Siachal, Siakali, Siakalle, eine Benennung des

Jakals, f. Th. 140, S. 1 u. f.

Sial, eine Benennung des Meerkalbes, s. dieses, Th. 87, S. 143.

- Siamische Baumwolle, eine Art seidenartiger Baumwolle, die man auf den Antillischen Inseln hat. Die Ursache ihrer Benennung ist, weil die Samenkörner aus dem Königreiche Siam gebracht werden. Sie ist sehr fein, und übertrisst die Seide selbst an Weichheit, daher man auch schöneres und leichteres Garn daraus spinnen kann. Ihre natürliche Farbe gleicht der klaren Kasseefarbe. Man macht in dem Lande, wo sie gewonnen wird, daraus Strümpse, welche an Glanz und Schönheit den seidenen vorzuziehen sind, und bezahlt daselbst das Paar mit 10, 12 und 15 Rthlr. Man macht deren nur wenige, weil es viel Zeit wegnimmt.
- Siamische Rechnungs: Ticals, zu 4 Mayans, 8 Fouangs, und 16 Bisis oder Sompajes. Gold: Würdigung 302 Holl. As oder 11 Athlr. 23 Gr. 9 Pf. Silber, 372 As oder 1 Athlr. 6 Pf. nach dem 20 Fl. Fuß.
- Siamisches Sappanholz, die zweite Sorte des Sappanholzes, welches unter dem Namen des großen Brasilienholzes bekannt ist.
- Siamische Tical, eine Goldmünze, welche 380 Holl. As wiegt. Der Gehalt ist 19 Kr. 1 Gr.; der Inhalt 302 Holl. As seines Gold, Werth im 20 Fl. Fuß 11 Rthlr. 23 Gr. 8 Pf. Eine Silbermünze wiegt 380 Holl. As. Der Gehalt 15 Loth 12 Gr.

spech

Der Inhalt feines Silber 372 Holl. Us, und der

Werth 1 Rthlr. — 5 Pf.

Siamoise, der Name verschiedener leinewandartiger Zeuge. Man unterscheidet besonders im Handel drei Gattungen. 1) Eine Art gestreifter Leinwand, welche an einigen Orten in der Mormandie, vornämlich zu Rouen und in dessen Gegend, dergleichen an verschiedenen Orten in dem Lande Cour, theils aus seinenem und wollenem, theils aber, und gewöhnlicher, aus leinenem und baumwollenem Garne gemacht wird. hat solches mit Streifen von verschiedener Farbe und verschiedener Breite, die nach der Breite des Zeuges laufen; die Breite dieses Zeuges ist gemeiniglich ½ oder ‡ Pariser Elle. Man gebraucht sie zu Vorhängen, Teppichen über Tische und Stuble zc. Schurzen, Unterfutter unter Schlafrocke, zu Unterrocken für Frauensleute, Hals - und Schnupftüchern. 2) Ein aus Seide und Baumwolle gewebter Zeug, welchen man in Frankreich zuerst unter der Regierung Ludwig des Vierzehnten trug, und zwar zur Beit, als die Gesandten des Königs von Siam nach Frankreich kamen, und einen ahnlichen Zeug trugen. Es ist eine Art von Messekuch oder Moussekin. End= lich 3) ist es auch ein ganz seidener Zeug, welcher zu derselben Zeit, als der vorige in Frankreich gemacht wurde, stark Mode war, aber in neuerer Zeit unter diesem Namen nicht mehr bekannt ist, sondern unter den faconnirten Atlassen verkauft wird. Von der Gat tung Mr. 1. wird sehr viel in Deutschland fabrieirt. Die vorzüglichsten Fabrikorte sind Barmen und Elber= feld, wo man starke Siamesische Manufakturen noch zu Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts fand; jest scheint dieses Zeug unter diesem Namen nicht mehr vorhanden zu senn.

Siampan, Changpan, Pankung, ein kleines Chinesisches Fahrzeug, dessen Steuerruder sich vermittelst

zweier Stocke lenken läßt. Es hat einen Segel und zwei Ruder. Sie konnen 30 bis 35 Mann führen, und schiffen, selbst bei gutem Wetter, nicht weit vom Lande.

Sibbaldie, Sibbaldische Pflanze, Sibbaldia, eine Pflanzengattung, die in die funfte Ordnung der fünften Klasse (Pentandria Pentagynia) des Linneischen Pflanzensustems gehort. Linne führt davon zwei Arten an, Sibbaldia procumbens, und Sibbaldia erecta. Beide Arten, wovon die erste Alehnlichkeit mit der wilden oder Walderdbeere, Fragaria vesca sylvestris, und gelbe Blumen hat, und auf den Alpen Lapplands, Schottlands und der Schweiz angetroffen wird, und die zweite dem Funf= fingerfraute, Pentaphyllum, gleicht, und von Gmelin in Sibirien angetroffen worden, kommen in der Dekonomie, Technologie und in der Arzneikunst nicht vor, und werden nur in botanischen Garten und von Pflanzenliebhabern gezogen, daber übergebe ich

hier ihre nahere Beschreibung. Siberit, Rubellit, Tourmaline apyre, Hauy. Daourite, Lametherie. Dieses Fossil wird in Prismen frystallisirt angetroffen. Die Gaulen find neunseitig, und am obern Ende dreiflächig, und neunflächig zugespiße. Die Farbe der Krystalle ist karmoisinroth, pfirsichblüthroth, auch violett, ins Weinrothe übergehend. In einigen Krystallen, welche schon durchsichtig sind, ist die Farbe heller, in andern geht sie nach und nach ins Schwarze über. Die Krystalle sind theils durchsichtig, theils undurchsichtig. durchsichtigen findet der Durchgang der Lichtstrahlen Statt, man mag den Krystall in der Richtung der Breite, oder der Achse vor das Auge halten. Bruch der Krystalle ist glanzend, uneben, zum Theil muschlich, bei einigen Krystallen ist er gegliedert, wie in verschiedenen Turmalinen. Das specifische Gewicht

beträgt 3,0704. Das Glas wird von diesem Fossil gerist und der Stahl giebt damit Junken. Alle Krysstalle erlangen durch Reiden Glas-Electricität. Die Wirkung der doppelten, durch die Wärme hervorgesbrachten Electricität ist sehr merklich, obgleich nicht so stark, wie bei dem gewöhnlichen Turmalin. Vor dem Löthrohre ist es unschmelzbar. In 100 Theilen dieses Fossils fand Vauguelin:

42 Rieselerde,

40 Maunerde,

7 Manganesopid, etwas eisenhaltig,

10 Matrum,

99.

Der rothe Turmalin, dessen Findoxt der Berg Hradisko bei Roczna in Mähren ist, woselbst er als Säulen und Nadeln von psirsichblütrother Farbe, die hier und da ins Grünliche, Gelbe, Grauweiße übergeht, angetrossen wird, wird gleichfalls von Haun zu dem Siberit gestellt. Die Krystalle dieses Fossils sind unschmelzbar; nach einiger Erhisung erhalten sie die Eigenschaft, Asche und leichte Körper anzuziehen. Ihr specifisches Gewicht beträgt 2,960 bis 3,020. Klaproth sand in 100 Theilen dieses Fossils:

43,50 Kieselerde, 42,25 Algunerde, 1,50 Manganesorid,

0,10 Kalkerde,

9,00 Matrum,

1,25 Wasser,

97,60,

Reues allgemeines Journal der Chemie, Band 5, S. 485.

Journal für Chemie und Physik, Bd. 5,-S. 218.

Sibi, ein Japanischer Baum, welcher auch unter ben Namen Fokusiß, Fakusinda und Fokudsitqua im Oriente bekannt ist. Er hat die Größe eines Granathaumes, ist knorricht, gelb, und die Rinde ist so zart, daß sie gleich dem Splinte aussieht. Die Bluthe steht in großen Buscheln an dem Ende der Zweige, hat die Größe einer Melke, und ist fleischfarbig.

Sibirier, Gryllus Sibiricus, eine Heuschreckenart. — Auch eine Art Kernbeißer, Loxia Sibirica; eine Art Delkafer, Meloë Sibirica, und eine Art Marder, Mustella Sibirica, führen diese Namen.

Sibirische Zasenfelle, s. Ih. 22, S. 181.

Sibirischer Gagat, Bitumen asphaltum Linn.,

s. Judenpech, Th. 31, S. 638.

Sibyllen, bei den Alten, gewisse Frauenspersonen, die sich mit dem Weissagen oder Wahrsagen abgaben, und daher in der Griechischen Sprache Geheimerathe der Götter hießen. Sie gaben vor, daß sie vermittelst gottlicher Offenbarungen oder geheimer Geister weissagten. Schon Plato gedenkt ihrer, und Aristotes les schreibt die Kraft ihrer Weissagungen von den Wallungen ihres hißigen Gehirns her, ohne daß dabei eine Krankheit zum Grunde liege. Die Romer bedienten sich der Sybillinischen Bucher, anstatt eines ewigen Staatsorakels, das Volk im Zaum zu erhalten. Niemand, als die heilige Kommission durfte sie in den gefährlichsten Zeitpunkten öffnen. Die noch vorhandenen Sybillinischen Bucher sind ein untergeschobenes Werk. Unter den Deutschen hießen die Sybillen Alraunen. Die Sybillischen Drafel entstanden aus der Gewohnheit gewisse Sterne zu beobachten und zu Rathe zu ziehen. Die Erndte war immer der größte Wunsch und die Erwartung Damit sie nun die Verbesserung ihrer aller Völker, Landeregen, den Ackerbau, die Saat und andere Geschäfte, woran der ganzen Gemeine gelegen war, recht veranstalten mochten, so hatten sie ihr Auge stets auf die Jungfrau gerichtet, welche die Aehre trägt und

das Zeichen der Erndtezeit ist. Sie gaben Acht, wie weit die Sonne von ihr entfernt war, und die Bewohnheit, die Jungfrauhierüber zu fragen, ward allge= mein. Ein Ausdruck, der eben so vernünftig war, als die Handlung, die er ausdrückte. Anfangs gab man diesem Gestirne den Namen Shibul Ergona, die rothe Aehre, weil man diesen Umstand bei der Erndte abwarten muß; denn die Erndte wird reif, wenn sich die Sonne diesem Gestirne nahet. Hernach nannte man sie aber bald Shibul, bald Erigone; Shibul oder Shibbolet, Spica, und Argona purpurea, die rothe Aehre. Der Name Erigone hieß im Griechi= schen Erytra, und bedeutet Roth, und gab Anlaß zu der Sibylla Erytraea. Man konnte diese immer mit Nußen fragen; ihre Antworten waren stets richtig zur Bestellung des Feldbaues, so lange man sie für das hielt, was sie war, namlich für ein Gestirn, in welches die Sonne zu der Zeit ging, da die Alehren sich farbten und die Erndte herankam. Weil aber die Erndte der Alegyptier nicht in dieses Zeichen, sondern in den Widder und Stier fällt, so liesen diese zu den Orakeln des Ammon oder Apis, und liebten vorzüglich ihre Isis mit den Stierhornern. Das alte Merkzeichen ihrer Ernote. Im ganzen Driente fragte man hingegen die Sibylla Erytraea, wenn man sich einer guten Erndte ver= sichern wollte. Dieser Gebrauch gab zu Fabeln Gelegenheit. Diese Jungfrau verwandelte sich nämlich aus einem Zeichen in eine Prophetin. Sie hatte eine vollkommne Kenntniß des Zukunftigen, weil man sie von allen Orten her darum befragte. Die Gottlosigkeit der Menschen hatte sie endlich gezwungen ihre Wohnung zu verlassen, um im Himmel die ihr gebührende Stelle einzunehmen. Viele Lander maßten sich die Ehre an, daß diese Sybille in ihnen geboren sen, und statt einer, fand man deren leicht sieben. Eine der ausgezeichnetsten Sibyllen, war auch die Cumäische. In der Folge hielt man alle

diese unter dem Volke bekannte Weissagungen, worunter auch einige Züge aus den Weissagungen sind, die dem Volke Gottes wiederkahren, für Sibylli=

nische Antworten.

Was die Wissenschaften der Sibyllen betrifft, so gehörten zu diesen die Vorherfagungen berkunftigen Handlungen eines Menschen, die Kenntniß seiner geheimsten Entwürfe, die Entrathselung seiner Berstellungsart, die Kenntniß seines Ideenganges, die Kunst in manchen Umständen, auch seine geheimsten Gedanken zu wissen, der Kalkul seiner Handlun= gen und Folgen, die Alequation seiner streitenden und vereinigten Moralkräfte, das Resultat der Folgen für die Zukunft. Ueberhaupt die geheime Menschenkenntniß. Die Grundregeln dazu sind folgende: Man studire das Temperament, den Geschmack des Menschen, seine Lieblingsleidenschaft, seine erste Erziehung, die Starke und Schwäche seines sittlichen Charakters, die Art, wie sich heftige Leidenschaften in feinen Gesichtszügen dechifriren, wie sich derselbe bei allerlei gleichgültigen kalten Gesprächen, bei anzüglichen Worten, oder in der Verstellung gegen bekannte, fremde, hohere, niedrigere und vertrauliche, gelehrte oder ungelehrte Personen, besonders aber gegen Reiche und Arme aufführt. Stimmt in dem Gespräche mit ihm seine Stellung, Miene, Ton, und sein sittlicher Ausdruck mit seinen Worten und der Lage der Sache, davon die Rede ist, überein? Was ist der Modeton aller Ar= ten von Gesellschaften? Erst das Wetter, dann Stadtneuigkeiten, wenn keine anziehenden politischen vorhanden sind, hämische Verkleinerungen, besonders von Personen, die gewöhnlich mit an dem Strange ziehen, woran man selbst gespannt ist, und deren Geistesgröße man zu verdunkeln wunscht; dann Brodneid, und in geheimen Gesellschaften, Ranke und Ohnfehlbarkeit. Hiernach weiht man sich in die Geheimnisse ein, durch

## Sibyllinische Antworten. Siccut. 555

welche man im Stande ist, Andern wahr zu sagen. Es gehört dazu allerdings ein heller, durchdringender Verstand, und ein praktischer Lebensblick; und besonsders das Vertrautsenn mit den Verhältnissen desjenigen, dem man weissaget oder wahrsaget; hierin besteht das Rezept dieses aus aufsteigenden Zahlen der Einsheit, aus Emanationen, Adproximationen, Assimilationen, Vequatationen, Unionen bestehenden Kalkuls der Zukunst, den Millionen unvorhergesehener Fälle mit einem Gordischen Hiebe zerstören können, wie von Eckartshausen behauptet.

Sibyllinische Antworten, s. oben, unter Sibylle.

Sibyllinische Bucher, s. daselbst.

Sibyllinische Orakel, s. das.

Sica, bei den alten Romern ein kurzer, etwas krumm gebogener, sehr scharfer und spisiger Degen, womit man Einem schnell einen tödtlichen Fang geben, ohne daß es ein Anderer leicht gewahr werden konnte. Es war eine Thracische Wasse, die zu tragen verboten war, aber doch heimlich von Vielen getragen wurde, welche deshald Sicarii hießen. Es wurde wider sie das Cornelianische Geses, Lex cornelia, angewendet.

Sicarius, s. den vorhergehenden Artifel.

Sicca, Mongolische Aupien, eine Silbermünze, welche enthält an Gewicht: 243 Holl. As; an Geshalt 15 Loth 16 Gr. Der Inhalt ist seines Silber 241 Holl. As, und der Werth nach dem 20 Fl. Fuß

15 Gr. 10 Pf.

Sicout, Sicouth, ein Abgott, welchen die Israeliten, nebst den Kijun in der Wüste verehrt haben. Diese Behauptung hat aber Zweisler gefunden; denn Einige wollen, daß es eine Hütte übersest werden müsse; Andere verstehen die Venus darunter, noch Andere eine Sänste, worin man das Bild des Molochsgetragen zc.

Sicera, ein jeder Trank von Obst, Getreide, Honig,

nur wurde der Wein ausgeschlossen.

Sich, das zurückkehrende Fürwort der dritten Person, welches nur in der dritten und vierten Endung vorhanden ist, und in benselben sowohl in allen Geschlechtern, als auch in der Einheit und Mehrheit unveran-Es wird gebraucht, wenn von der dritten Person oder Sache eine Handlung gesagt wird, die diese dritte Person oder Sache nicht nur selbst thut, sondern die auch dabei auf sie selbst zurückgeht. hat es sich selbst zu banken. Gie schreibt sich Alles selbst zu. Schämt ihr Euch denn nicht! Sie hat endlich ihr ja von sich gegeben. Große Seelen halten sich an ben him mel fest und lassen die Erde unter sich fort rollen. Dusch. Mein Berg erweitert' sich von einem frohen Stolze, Ebenders. Da ihm denn oft um des Nachdruckes willen noch das selbst Sind sie benn nicht bei sich zugesellt wird. selbst? Ist sich die Mehrheit der Plural, und deutet eine Handlung an, die nicht bloß von jedem Dinge unter den mehreren auf sich selbst, sondern auch auf die andern zurückkehrt, so kann dafür auch einander Sie lieben sich wie Rinder geseßt werden. oder einander. Gleiche und einander (oder sich) entgegengesette Krafte heben sich (oder einander) auf. Sie sind sich alle gleich, ober sie sind alle einander gleich. Bergen die sich für einander geschaffen fühlen; wo die Wiederholung des sich einen Uebelklang verursachen wurde, welches aber nicht Statt sindet, wenn die Handlung nur auf jedes der mehreren nur allein zurückkehrt. Sie schämen sich nicht einander. andern Personen hat man keine eigenen Reciproka, sondern die personlichen Fürwörter vortreten ihre Stelle. Du liebst mich, ich schame mich beffen nicht

zc. — Sich aufspannen, s. Spannen. Sich besser im Felde umsehen, heißt, wenn ber Muther, ehe er bestätiget, sein Feld erforscht, wo er am besten seinen gemutheten Bang entblogen fann, und um Zeit zu gewinnen, alle 10 Tage die Muthung mit einem Groschen verlangert. Sich ins Feld legen, im Bergwerke, mit Scharfen und Ro= schen Gange ausrichten. — Sich kopieren, sich selbst abbilden, beim Maler, s. Copie, Th. 8, S. 376. Sich losen, beim Jäger, s. Bahnen. - Sich nafen, im Buttenwerke, f. Masen, Th. 101, S. 362. Sich selbst bewe-gendes Rad, in der Mechanik, das zweite von Franklin angegebene elektrische Rad. Es ist eine runde belegte Glasscheibe, welche sich zwischen zwei isolirten Spiken wagerecht um ihre Achse drehen läßt. Un ihrem Rande sind zwei Blenkugelchen, etwa 6 Zoll weit auseinander, von denen eins mit der obern, das andere mit der untern Belegung verbunden ist. Rund um die Glasscheibe stehen auf dem Tische zwölf Glassaulen, mit messingenen Knopfen, etwa 4 Zoll weit auseinander; sobald man nun die Glasscheibe ladet, so fängt dieselbe an zu kreisen oder umzulaufen. — Sich segen, im Wafferbaue, f. unter Gegen, oben, S. 489. Sich spitten lassen, f. Spitt halten. - Sich stopfen, im Bafferbaue, f. Stopfen. - Sich verfahren, im Bergwerke, f. Verfahren. - Sich verliegen, f. unter Verliegen, in B.; Sich verlieren, beim Maler, f. unter Verlieren, in V. - Sich vernachläßi= gen, beim Maler, f. unter Vernachläßigung. Siche, Siedse, in den Marschländern des Herzogthums Oldenburg, Zuggräben oder Wasserleitungen, und zwar versteht man darunter diejenigen, die von Seiten, zunächst an einem Siele, des Binnenwasser dem Hauptabzugskanal zuführen.

Sichel; Secula, Griech. Zayudn, sayudor; Fr. Faucille; Engl. Sickle; Schwed. Sikel, in der Landwirths schaft, ein schneidendes Werkzeug, in Gestalt eines halben Zirkels, mit einem kleinen Heste von Holz, Gras und Getreide daniit abzuschneiden, zum Unterschied von der Sense, die größer ist, und womit das Getreide gehauen oder gemähet wird; s. unter Erndte, Th. 11, S. 386. Man hat mehrere Arten, die nach dem Gebrauche auch benannt werden, z. B. Gestreides, Grass, Kornsund Zahn sicheln.

Bei den Blenarbeitern ift die fleine Sichel ein Instrument, welches der Sichel der Weingartner gleicht; der Griff hat ungefähr 4 Zoll Länge zu einem einzolligen Durchmesser. Ihre Klinge ist gekrummt und schneidend. Um Rucken Diefer Sichel ist eine kleine Erhöhung, worauf man schlägt, um sie leichter in die Körper, die man theilen will, hineinzu-Der Kunstler bedient sich derselben, um die treiben. auf den Sand gegossene Tafel pon ihren Auswurfen abzusondern. Der Sichelhandel ist sehr bedeutend; die meisten Sicheln liefern bei uns das Bergische, die Grafschaft Mark in Westphalen und Steyermark. Die schlechteste Sorte führt ein O zum Zeichen. Die sogenannten Ginstrich = und Zweistrich= zeichen sind feiner und besser in der Art. Endlich die feine Mittel= und Zweistrichzeichenwaare kostet drei= mal so viel, als die vorige. Man handelt diesen Artikel bei hundert. Wenn eine Sichel stumpf wird, so pflegt man sie nur mit dem Dengelhammer auf dem Dengelstocke zu dengeln, und nicht zu schleifen.

Sichel, bei den Blenarbeitern, s. oben, unter Sichel.

— (Getreide=), s. daselbst, und unter Erndte, Th. 11, S. 386.

— (Gras=), s. unter Erndte, Th. 11, S. 386.

— (Korn-), f. daselbst, G. 387.

## Sichel, beim Winger. Sichelfisch. 559

Sichel, beim Winzer, s. unter Wein, in W. — (Zahn:), s. unter Erndte, Th. 11, S. 387. Sichelbogen, lehneumon eireumslexus, s. unter

Wespe, in W.

Sichelerbse, s. unter Erbse, Ih. 11, G. 184.

Sichelfisch, Meersichel, Trachipterus, eine Fischgattung, welche zu den Knochenfischen gehört. Körper ist schwerdförmig, zugespißt, nackt oder schup= penlos, zusammengedrückt und warzieht. Der Kopf ist keilformig, zusammengedrückt, breiter, als der Kor= per, nackt, und der Nacken zugespißt und keilformig. Die Mundspalte ist schief, die Lippen fehlen. Kinnladen sind fast gleich, gestreift, zusammengedrückt, beide gefüttert; die obere abgestumpft, die untere stumpf, etwas langer. Die Zahne sind spiß, sehr klein, beweg= lich, zurückgebogen; zwei in der obern und sechs in der untern Kinnlade. Die Zunge ist glatt, frei, sehr furz, in der Scheide. Der Gaumen ist groß, schmal, sehr glatt und warzicht. Die Augen liegen boch, weit vom Maule entfernt, sind rund, flach, mit einer ganzen Mickhaut. Die Nasenlocher sind nicht sichtbar. Riemendeckel sind knorplich, glatt, nackt, gestrahlt, kegelformig, zweiblattrig; die Blatter sind schief, eins auf das andere absteigend, und an ihrem hintern Rande zusammenstoßend. Die Kiemenhaut ist halbnackt an der Seite und Rehle, und sechsstrahlicht; die vier obern Strahlen sind schief, die zwei untern aber querlaufend. Die Kiemenöffnung ist gebogen, an der Seite und Rehle mit Deckel. Die Ansete fehlen, der Rucken ist gerade absteigend und keilformig. Der Bauch etwas aufgeschwellt. Die Kehle bauchigt. Die Seiten siud zusammengedrückt und der Schwanz zugespißt. Die Riemen sind nahe beisammen, fast gleich, inwendig kammformig, mit Deckel, die Seitenlinien herablaufend, scharf und stachlicht. Der After ist klein und liegt fast in der Mitte. Die Ansäße sind elastische

CONTROLL.

Schuppen, welche bie Seitenlinien bedecken; sie liegen in einfacher Reihe nach der Lange, und sind in der Mitte stachlicht. Es giebt deren so viele, als Wirbel-Die Ruckenflossen stehen einzeln, genau nach der Länge absteigend, und haben vorne überall sägeartig eingeschnittene Stacheln und rauhe Strahlen. Die Brustflossen sind sehr klein, zugespißt, einfach und rauh. Die Bauchflossen an der Brust zugespist, langer, als die Brustflossen, zusammengesetzt, haben auch rauhe Strahlen und vorn sägeartig gezähnte Stacheln. Die Afterflosse fehlt, und die Schwanze flosse ist zugespißt, gestrahlt, lang und rauh.

Der silberfarbene Sichelfisch, oder die Meersichel, Trachypterus Taenia, Falx Vena-Er ist silbern, 2 Fuß lang, und die Ruckenflosse ist rothlich. Man findet ihn im Mittelmeere.

Sichelflosse, Labrus falcatus, eine Art Lippfische; auch eine Art Stichlinge, Gasterosteus Carolinus führt diesen Namen; s. Lippfisch, Th. 79, S. 449. und Stichling.

Sichelflugel, Phalaena Cecropia und Phalaena falcataria, eine Art Phalanen oder Machtfalter, welche im Art. Nachtfalter übergangen worden.

Sichelfrohne, Frohne, oder Frohnendienste in der Erndte, welche mit der Sichel geschehen, zum Unterschied von der Sensenfrohne.

Sichelfühler, Phalaena palpina, eine Art Nachtfalter.

Sichelgewürre, s. Sichelkraut. Sichelhandel, s. oben, unter Sichel, S. 558.

Sichelklee, Medicago falcata L., s. Schneden flee, unter Klee, Th. 39, S. 690.

Sichelkoralline, Sertularia falcata, s. unter Ko-

ralle, Th. 44, S. 419, Mr. 11.

Sichelkraut, Sichelmobre, Sichelgewurre, Sium falcaria Linn., s. Wassermark.

Sichelmobre, f. ben vorhergehenden Artifel.

Sichelschmidt, s. Sensenschmidt. Sichelschnabel, Tantalus falcinellus, eine Ibisart, f. unter Tantalus.

Sichelschwanz, Pleuronectes lunatus, eine Art

Schollen, die sich nicht besonders auszeichnet.

Sichelwagen, eine Art Streitwagen bei den Morgenlandern, s. oben, Sensenwagen, S. 257. An jedem Ende der Achse waren Sicheln angebracht, die 3 Fuß lang waren, und, aufgerichtet, gerade in die Höhe standen; dann waren auch andere, die sich gegen die Erde kehrten, um sowohl die Menschen, als Pferde zu todten, die von dem Streitwagen verwundet und umgeworfen wurden.

Sichelwespe, Ichneumon luteus, s. unter Wespe

in W.

Sicher, Bei - und Mebenwort. 1. Eigentlich, von der Gefahr zu fallen, und in weiterer Bedeutung von jeder Gefahr befreit, wo man es auf doppelte Art gebraucht. (1) Von einem Dinge, einer Sache, welche sich außer Gefahr befindet, von der Gefahr befreit ist. (a) Eigentlich, wo es als ein Nebenwort üblich ist. Vor dem Falle sicher senn. Gine Sache sicher stellen, sie außer Gesahr seßen, von der Gescher befreien. Ich stehe hier sehr sicher. Sich sich er wissen, überzeugt senn, daß man keine Ges fahr befürchten durfe. Wegen dieser Sache bin ich sicher. Das Rind, das Pferd geben febr sicher. Sicher wohnen. Mirgends sicher (b) Figurlich oder in engerer Bedeutung ist sicher von der Furcht vor Gefahr oder vor einem Uebel befreiet, wo man es auch als ein Beiwort gebraucht. Jemanden sicher machen. Sicher Ihr Sichern werdet gittern, schlafen. Ef. 32, 10. Ein sicherer Gunder. Du fannst Dich mir nun sicher zeigen. Du kannst mirs Dec. techn. Enc. Theil CLIII. N n

ficher offenbaren. Gemeiniglich verfinfen wir in unserm Unglucke, weil wir zu sicher in unserm Glucke maren. Wenn es als ein Beiwort gebraucht wird, so hat es gemeiniglich den Nebenbegriff der unerlaubten Sorglosigkeit bei einer wirklichen Gefahr bei sich. (2) Von denjenigen Dip gen, deren man sich ohne Gefahr bedienen kann, so wohl in der adverbialischen, als adjectiven Form. Der Weg ist sicher. Ein sichrer Weg. chere Gelegenheit, mit der feine Gefahr verbunden, wie z. B. beim Reisen; wenn man mit einem erfagrenen Lohnkutscher fahrt. Ein sicheres Pferd, welches geduldig und aufmerksam geht, trabt zc., nicht Ein sicheres Geleit, welches uns strauchelt. Sicherheit gewährtt Gichere Arzneimittel, bei welchen man keiner Gefahr ausgeset ist. sicherer Hafen, eine sichere Rhede, wo die Schiffe vor jeder Gefahr sicher sind. Ein sicherer Anker der Seelen. Ebr. 6, 19. — 2, 311 engerer Bedeutung (1) Von der Gefahr zu irren befreit; gewiß. Gin Geschmack, welcher burch die schonen Runfte feiner und ficherer gemorden. Gine sichere Sand in den bildenden Runften. (2) Von der Gefahr des Gegentheils befreit, gleichfalls für gewiß, und zwar (a) eigentlich, wo es doch nur objectiv üblich ist, von der Sache, welche mit Ueberzeugung erkannt wird. Eine sichere Machricht, auf welche man sich verlassen kann. Ein sicherer Beweis. Ich habe es ihm ficher versprochen. Du fannst Dich sicher darauf verlassen. Ich habe die sichersten Merkmale davon. (6) Figurlich wird es in den gemeinen Sprecharten, sowohl Ober = als Nieders Deutschlands auch von solchen Dingen gebraucht, von welchen man nur einige allgemeine Bestimmungen weiß, oder die man nur auf eine ganz allgemeine Art

Live technicality of the

bezeichnen will. Ein sicherer Freund hat mir gesägt zc. Ein sichrer Hof soll sich sehr lebhaft zum Kriegerüsten, wosür jedoch in der anständigern Sprechart gewiß üblicher ist. Bei dem Maler, werden die Umrisse sicher, Fr. certain genannt, wenn sie nicht zweiselhaft und wohl mit Muskeln verbunden sind, ohne hart und trocken zu erscheinen; wenn einer dem andern gemächlich solgt, und genau diejenigen Theile andeutet, welche uns die schöne Natur darbietet; s. auch Umriß, unter U.

Sicherheit, das Abstractum des vorhergehenden Bei= und Mebenwortes, welches jedoch nur in dessen erster Hauptbedeutung üblich ist. 1. Objective der Zustand, da ein Gegenstand von der Gefahr eines Uebels befreit ist; daher sagt man: In Sicherheit senn. Etwas in Sicherheit bringen, stellen, geben, segenze. Gein Vermögen in Sicherheit bringen. (2) Subjective, von der Furcht einer Gefahr oder eines Uebels befreit. In völliger Sicherheit leben. Die scheinbare Unschuld des Spiels verleitete sie zur Sicherheit. Er fturgt ihre Macht durch ihre Sicherheit. Sprichw. 21, 22. — Die fleischliche Sichers heit, in der Theologie, die Fertigkeit, sich eine ungegrundete Abwesenheit der Gefahr, besonders in An= sehung seines Verhältnisses gegen Gott einzubilden. — 2. Dassenige, was uns Sicherheit gewährt, besonders in engerem Verstande, was uns vor der Gefahr eines Verlustes sicher stellt, wo vornämlich in den Rechten, eine Handschrift, ein Unterpfand, Caution und Burgschaft, mit einem allgemeinen Ausdrucke Sicherheiten genannt werden, in welcher Bedeutung es schon im Schwabenspiegel vorkommt. muß Sicherheit haben. Sicherheit geben, stellen, leisten. G. den Art. Caution, Eh. 7, 6. 739 u. f., und Burge, f. dafelbst, G. 373 u. f.

CONTROL .

## 564 Sicherheitsflinte. Sicherlich.

In ben schonen Runften, bei dem Maler, Bildhauer und Rupferstecher, wird Sicherheit, Fr. Certitude, von den Strichen, oder von der Festigkeit der Hand in Führung des Grab-Stichels, der Nadel, des Man versteht auch darunter Pinsels 2c. gesagt. die Wissenschaft des Rupferstechers, seine Charaktere gut auszudrücken. Seine Hand muß nämlich den Ausdruck, und Alles, was der Runftler im Sinne hat, gut wie-Auf den Romischen Munzen wird die dergeben. Sicherheit, Securitas, als ein sorgloses Frauenzimmer vorgestellt, die nachläßig auf einem Stuhle sist, und ihren Kopf auf den Arm stüßt. Zuweilen wird sie auch mit einem Horne des Ueberflusses in der einen Hand abgebildet, mit der andern zundet sie einen Haufen Waffen, der zu ihren Füßen liegt, an.

Sicherheitsflinte, s. unt. Flinte, im Supplement. Sicherheitsgefühl; dieses entspringt dadurch, daß wir einen Andern von einem Uebel bedrohet sehen, welches

uns nicht treffen fann.

Sicherheitsschein, s. Cautionsschein, daselbst.

Sicherheitsstellung, s. Caution, Ih. 7.

Sicherlich, ein Nebenwort, welches mit dem Nebenworte sich er gleichbedeutend ist, aber in der edlen und höhern Schreibart nur noch selten gebraucht wird. 1) Von einer Gefahr befreit, eine im Hochdeutschen völlig veraltete Bedeutung. Opis dichtet:

Die reiche Zahl der flüchtigen Kaninen Mimmt Kluften ein, die sicherlich ihr dienen.

Die ihr Sicherheit gewähren. 2) Gewiß, völlig von etwas überzeugt; im gemeinen Leben und in der vertraulichen Sprechart. Ich weißes sich erlich; wo es auch als eine versichernde Formel üblich ist. Er kommt sich erlich.

Mein Eselsicherlich Mußklügersenn, alsich. Lessing. Bort, ein Mahl, nach dem man zielt oder schießt, zu bezeichnen. So will ich zu seiner Seite drei Pfeile schießen, als wenn ich zum Sichersmahl schössen, als wenn ich zum Sichersmahl schössen, als wenn ich zum Sichersmahl schössen, als wenn ich zum Sichersmahl schossen seinem 20, 20. — Nach Frisch und andern Sprachforschern soll dieses Wort von einem alten oder veralteten Zeitworte sichern abstammen, welches zielen bedeutete, und das Intensivum von sehen war, und welches in sicht bar, Gesicht x., schon den starken Gaumenlaut hat.

1. Sichern, zielen, s. das vorige.

2. Sichern, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welsches nur im Vergbaue für waschen üblich ist, das gepochte Erz durch Wasser von dem tauben Gesteine scheiden. Erz sichern; daher die Sicherung, das Waschen der Erze. Es ist das Intensivum oder Factitivum von sichern, in den gemeinen Sprechfarten seigen; dessen intensives Neutrum im gemeis

nen Leben auch sickern lautet.

3. Sichern, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort; von Dem Bei - und Nebenworte ficher, sicher machen, Das ist, von der Gefahr eines Uebels befreien: Wenn man fremden Gute nachgeht, so muß man zuvor das seine sichern, in Sicherheit bringen. Gludsguter sichern uns gegen bie Armuth. Hier bin ich nicht gesichert ic. Das Sichern, Fr. essayerpar le laver, geschieht, indem man ein zu Mehl gepochtes Erz im Sichertrog unter darüber gegossenem Wasser hin und her bewegt; es auch ausstößt, daß es um so mehr in Bewegung kommt, und das Schwere sich zusammensest, das Leichte aber weggespult wird. Solches geschieht zur Probe und um zu erfahren, ob das Erz einen Ge= halt hat, und wie viel es ungefähr geben wird. Was sich von gutem Erze zusammen ansest, wird ein Bart genannt, und die Quantitat dergestalt angegeben, daß

man sagt: es sichert das Erz einen Dreger, Sechser, Groschen zc.

Sicherpfahl, Markeur, im Mühlenbaue, ein eingerammter und mit einem Bleche bedeckter Pfahl, wornach sich die Müller mit Haltung des Wasserstandes zu richten haben. Er wird auch der Mahlpfahl, Mublefahl und Eichpfahl genannt.

Sicherstein, Probirstein, in der Zinnhutte, ein großer viereckiger Stein, auf welchem der Zwitter klein

gerieben wird, um ihn sich ern zu konnen.

Sichertrog, im Huttenwerk, ein holzernes Gefäß, wie ein Schiff gestaltet, welches vorne schmal zugeht! hinten aber breiter und langlich ist, in welchem zu Mehl gemachtes Erz mit Wasser geschwemmt, hin und her bewegt und angestoßen wird, um zu erfahren, ob es Metall halte.

Sicherung, s. Sichern.

Freeze State 2003 for there Sichler, s. Sichelschnäbler.

Sicht, das Abstractum des Zeitwortes sehen, die Handlung des Sehens. Man gebraucht es nur noch in der Handlung in Wechselbriefen, welche so= gleich nach der Prasentation, also nach Sicht, Ansicht, Fr. Vue, à vue, Ital, a Vista gezahlt werden sollen, das heißt, sobald der Empfänger des Wechsels, auch der Inhaber, Wechselherr genannt, den Wechsel dem Bezogenen, Traffaten prasentirt oder porzeigt, und dadurch Prafentant oder Vorzeiger geworden, muß dieser ihn, wenn er nach Sicht, oder auf Sicht lautet, gleich bezahlen; lautet der Wechsel aber 1.2 3 zc. Tage oder Wochen, Monate nach Sicht, so muß der Inhaber ihn zwar präsentiren, und denselben acceptiren lassen, allein der Trassat, nachdem er sein acceptirt darunter geschrieben, braucht ihn nur erst nach der in derselben bestimmten Zeit, Verfallzeit, zu bezahlen. Die Wechsel sind demnach auf kurze oder lange

Sicht gerichtet. Kurze Sicht heißt also eine Zeit, die von nach Sicht die Uso, im Fall derselbe 14 Tage; lange Sicht aber eine Zeit, so über Uso auf 1, 2 ober mehrere Monate läuft. Wenn daher der Wechsel längere Zeit läuft, nach der Ansicht, so steht Sicht im entgegengesesten Verstande für Nach zeit zu bezeichnen, nach deren Verlust, von der Präsentation des Wechsels an gerechnet, derselbe bezahlt werden muß; er verstattet also so viele Tage, Wochen, Monate Nachsicht; st. auch den Art. Wechsel, unter W. Auch im gemeinen Leben gebraucht man es daher zuweilen sür Nachsicht des Gläubigers gegen seine Schuldner. Jemanden um Sicht bitten, ihm Sicht gesen. Ferner gebraucht man es in den Zusammenssen, Worst Aufsicht, Aussicht, Aussicht, Nachselicht, Vorschleht, Varsicht, Aussicht, Varsicht,

Sichtbar, Beisund Nebenwort, was gesehen, durch das Gesicht empfunden wird, im Gegensat des unssichtbar. Sichtbar senn, werden. Eine sichtbare Sonnen sinsteniß, zum Unterschiede von einer unsichtbaren, die sichtbare Noth des Dürstigen, die mein Erbarmen mit lauter Stimme fordert. In der Theologie die sichtbare Rirche, die durch einen ihnen selbst bewüsten und andern merklichen gemeinschaftlichen Lehrbegriff und Gottesdienst mit einander verbundenen Gläubigen, zum Unterschiede von der un sichtbaren mit Christo vereinigten Personen, deren Verbindung nicht unmittelbar in die Augen fällt. Sichtbar bedeutet auch zuweilen auf eine sichtbare, in die Augen fallende Urt, wie sichtbarlich. Die Ursache ist sichtbars, wie sichtbarlich. Die Ursache ist sichtbar, wie sichtbarlich. Die Ursache ist sichtbar, wie sichtbarlich.

Sichtbarkeit, die Eigenschaft eines Dinges, nach welcher es sichtbarist; im Gegensaß der Un sicht bark eit. Sichtbarlich, welches auf eine doppelte Art gefunden wird. 1. Als ein Beiwort für sichtbar. Sichts barliche Guter. Weish. 13, 1, in welcher Gestalt es im Hochdeutschen veraltet ist, weil es nichts mehr sagt, als sichtbar. — 2. Als ein Nebenwort, auf eine sichtbare Art. Er war sichtbarlich bestreten, als er mich erblickte. Das brachte

ibn fichtbarlich aus der Fassung.

Sichten, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches nur in Sud = oder Oberdeutschland in dem gemeinen Sprachton für sieben, vermittelst des Siebes rei= nigen, üblich ist. Ich will das Haus Israel unter allen Beiden sichten laffen, gleich wie man mit einem Siebe sichtet. Amos 9, 9. Der Satanas bat euer begehrt, baß er euch möchte sichten, wie ben Weißen. Daher das Sichten und die Luc. 22, 31. Sichtung. Die Uebereinstimmung des Klanges zwischen Sicht von sehen und diesem sichten, verleitete Frischen, das Lettere von dem Ersteren abzuleiten, so sehr, sagt Abelung, ber dabei nothige Zwang hatte in die Augen fallen sollen. Das Stammwort ist siechen, welches mit seihen, faen, fagen ec. verwandt ist, und so wie diese ursprünglich die mit diesen Handlungen verbundene Bewegung nachahmt. Mit einem andern Suffiro gehören auch Sieb und sieben hierher, daher die Niedersachsen für sieben intensive siften sagen.

Sichter, bei den Backern einiger Gegenden, ein Bakkerbursche, welcher auf das Kneten folgt, und das Sichten oder Beuteln des auf der Mühle nur geschrotenen Getreides verrichtet. Ingroßen Backhäusern hat man einen Ober- und Untersichter. — Im Deich daue sind der Sichter, die Sichterhöhle, offne Röhren oder Kanale, die in einem Deiche anstatt der Säulen angelegt werden, wo der Grundboden des Binnenwassers höher liegt, als die tägliche Fluth, als woselbst die Sielen mit Thuren anzulegen unnöthig wäre; denn das Binnenwasser steigt von selbst Tag und Nacht durch den im Deiche angelegten Kanal oder Sichter heraus. — Im Wasserbaue, eine hölzerne Rinne, die insgemein bedeckt durch einen Deich oder Damm geführt wird, das Wasser absließen zu lassen.

Sichterhöhle, s. Sichter.

Sichterwelle, Sichtwelle, beim Müller, in einer Windmühle, eine neben dem Getriebe des Gabelwerstes senkrecht stehende Welle, die das Erschüttern des Beutels in dem Mehlkasten bewirkt; s. unt. Mühle,

**Th. 95.** 

Sichterzeutz, Sichtzeug, beim Müller, dasjenige Werkzeug, wodurch der Beutel in dem Mehlkasten einer Wassermühle senkrecht geschüttelt wird. Zu diesem Endzweck steht zwischen dem Mehlkasten und dem Mubleisen eine senkrechte Welle, Die Gegwelle genannt, in welcher zwei Arme eingezapft sind, beren Steigerung gegen einander etwas über einen rechten Winkel beträgt. Der vordere Urm oder der Anschlag greift zwischen drei Daumen oder Zacken, die in gleicher Entfernung unter dem Mühlsteingetriebe stehen, und wenn dieses umlauft, den Anschlag und durch diesen die Seswelle nebst dem Vorschlag bewe= gen. Der Vorschlag läuft mit der hintersten schmalen Seite des Mehlkastens parallel, und ist vermittelst des Radekopfs an einer Spiße der Sichtwelle befestiget. Diese Welle durchbohrt den Mehlkasten auf seiner hintern schmalen Seite, und ist in dem Innern des Mehlkastens unter dem Mehlloche angebracht. Die Sichtwelle trägt gerade in der Mitte des Mehlkastens zwei horizontale Sichtarme, welche den Beutel in der Mitte haben, und ihn, jeder in einem ledernen Dehr, halten. Die Seswelle bewegt daher vermittelst des Vorschlags und der Radschiene die Sichtwelle, und wenn diese

sifich bewegt, so gehen zugleich die Sichtarme hinauf und hinab und schütteln den Beutel. Eigentlich aber stößt der vorige Mechanismus die Sichkarme nur hinauf, und die Stämmuthe druckt sie wieder hinab. Diese biegsame Ruthe von festem Holze steht auf einem vorragenden Zapfen der Sichtwelle mit ihrer untersten Spige, und ihre obeeste Spige fast in ein Loch an der Decke der Muble. Es sind daselbst verschiedene Locher in einer Reihe neben einander. Gest man nun die Stamvuthe in ein Loch, so der Sichtwelle nahe ist, so wird sie stark gekrümmt, sie drückt stark, auf die Sichtwelle, beschleuniger die Bewegung des Sichtzuges und zugleich das Schütteln des Beutels, welches geschiehe, wenn das Mühlwerktigeschwinder lauft und daher viel mahlen kann. Geht es aber langsamer, so wird die Spike der Stamruthe in ein God an der Decke der Muhle gestellt, das weiter von der Sichtwelle absteht, und das Sichtzeug geht lang-Jamer. Vermittelst der Löcher der Radschiene kann man den Beutel stärker oder schlaffer ausspannen, nachdem er sich schneller oder langsamer bewegen soll. Die Radschnur ist namlich mit einem holzernen Nagel an den Radekopf befestiget. Verkurzt der Müller den hintern Theil der Radschiene, so wird der Beutel durch die Sichtarme angespannt und umgekehrt. S. auch unter Muhle, Th. 95.

Sichtung, Bei- und Nebenwort, welches für sichallein nur im Oberdeutschen für sichtbar üblich ist, und von Sicht abstammt. Ein sichtiges Pfad, ein sichtbares. Da wird die Wunde sichtig. Die Oberdeutschen brauchen es nur in den Zusammensezzungen ansichtig, kurzsichtig, blod sichtig,

scharfsichtig ze.

Sichtlich, Beisund Nebenwort, was gesehen wird, ingleichen, was gesehen werden kann, ein nur zuweis len für sichtbar übliches Wort. Sichtliche Bollkommenheit. Ingleichen auf eine sichtbare Art, für sichtbar, Erzstufen, worauf das Gold sehr sichtlich ansteht. Vor meinen sichtlichen Augen, das ist, deutlich sehenden, ist nur in den andern Sprecharten üblich.

Sichtwelle, s. Sichterwelle.

Sichtzeut, f. Sichterzeug. Sicilien, Sicilia, Fr. Sicile, ein bedeutendes Konigreich in Unter Stalien, und weil es auch aus zwei! Ronigreichen besteht, aus dem Königreiche Meapel auf dem Festlande, und dem Konigreiche Sicilien, der Insel, so wird es das Ronigreich beider Gi= cilien genannt. Das eigentliche Konigreich Sicilien, die Insel, wurde von den Griechen wegen der drei Spißen, die das Land bildet, und es einem Tris angel abulich macht, Trinacria und Trinquerra gest nannt. Den heutigen Namen hat es von den Einmohnern bekommen, die Siculi hießen, und ehedem in Italien wöhnten. Daß vor Alters die Karthaginen= fer, Griechen, und Romer abwechselnd die Insel und Das Land befessen, ist aus der Geschichte bekannt. In 12ten Jahrhunderte besaßen die Normanner die beiden Konigreiche Meapel und Sicilien, und ihre Konige schrieben sich Reges Utriusque Siciliae. Als der lette Mormannische König Withelm der Dritte im Jahre 1194 gestorben, so vermählte sich bessen Lochter Constant ia mit dem Deutschen Raiser Heinrich dem Sechsten aus dem Schwäbischen Hause, und diese sette ihren Gohn, den Raiser Fried = rich den Zweiten im Jahre 1198 zum Erben beider Königreiche ein. Der Pabst wollte aber die Deutschen nicht gern zu Nachbarn vom Romischen Gebiete haben, und schenkte daher beide Königreiche, ob sie gleich schon auf den eben genannten Friedrich vererbt worden, dem Französischen Prinzen Karl, aus dem Hause Anjou. Der lette Herzog in Schwaben, Kon-

rabin, ein Sohn des Raisers Konrad bes Vierten, ging daher im Jahre 1268 mit einem Heere nach Italien und ruckte in das Konigreich Meapel ein, wo es am 23sten August des gedachten Jahres zu einer Schlacht kam, in der Konradin geschlagen und zulest noch in die Hande seines Feindes, des blutdurstigen Rarls fiel, oder vielmehr demselben ausgeliefert und zu Meapel auf dem öffentlichen Marktplaße im Jahre 1268, mit seinem tapfern Gefährten, dem jungen Prinzen Friedrich von Baden, hingerichtet wurde. Die Franzosen gewannen aber nicht die Liebe der Meapolitaner und Sicilianer, und da sie in Sicilien alle Einwohner tyrannisirten, so emporten sich dieselben und tobteten am dritten Ofterfesttage bes Jahre 1282 alle Franzosen auf der Insel, und da solches geschah, als die Leute in die Besper gehen wollten, so ward dieses Blutbad die Sicilianische Besper ge-Die Sicilianer ergaben sich hierauf der Krone nannt. Spaniens, und bei dieser Monarchie blieb die Insel über 400 Jahre. Als aber der lette König in Spanien, Karl der Zweite, aus dem Hause Desterreich, im Jahre 1700 starb, so bemeisterten sich die Franzosen, im Namen Philipps des Funften, dieses Konigsreichs. Im Frieden zu Utrecht, im Jahre 1713, traten sie es an den Herzog von Savopen ab, der sich hierauf einen Konig von Sicilien nannte, und zu Palermo mit feiner Ge= mahlik gekrönt wurde. Im Jahre 1718 bemächtigten sich aber die Spanier des ganzen Königreichs von neuem, und weil der Herzog von Savonen nicht im Stande war, ihnen solches wieder abzunehmen, so trat er sein Recht auf Sicilien an den Raiser Rarl den Sechsten ab, welcher ihm das Königreich Sardinien, als ein Aequiva-Mit Hulfe der Englischen Flotte erlent dafür gab. oberten die Kaiserlichen Truppen im Jahre 1720 das ganze Königreich, und von der Zeit an regierte ein Vicekonig. In dem neuen Kriege in Italien im Jahre 1733 eroberte der Infant Don Karlos, Herzog von Parma

und Piazenza, durch Hulfe Spanischer Truppen im Jahre 1734 auch die Insel Sicilien. Die Wiener Friedens Praliminarien bestätigten im Jahre 1735 den Besit derselben, und da er im Jahre 1759 auf den Spanischen Thron gelangte, so erhielt sein dritter Sohn Konig Ferdinand der Bierte, die Krone beider Sici-Ihm folgte sein Sohn Franz der Erste, im Jahre 1825. Meapel hat dagegen einen Wechsel der Regenten öfterer erfahren. Von dem oben angeführten Karl von Anjou, der Sicilien nach der Sicilianischen Besper gegen Peter den Dritten, Konig von Aras gonien verlor, regierte das Haus Anjou in Neapel. Dem Konige Ladislav folgte im Jahre 1414 seine Schwester Johanna bis 1435, welche anfangs den König Alphons den Fünften von Aragonien und Sicilien, in Reapel Alphons der Erste genannt, in der Folge aber den Herzog Ludwig von Anjou adoptirte. Die= ser konnte sich aber gegen Alphons den Ersten nicht behaupten, und so kam das Reich an den naturlichen Sohn Ferdinand, des zulest genannten Königs, unter dessen Sohn Alphons dem Zweiten, es Karl der Achte von Frankreich im Jahre 1494 eroberte, es aber eben so schnell wieder verlor, indem er genothiget ward, durch eine machtige Verbindung gegen ihn, zwischen Desterreich, Spanien, Benedig, Mailand und dem Pabste, sich aus Italien nach Frankreich zurück zu ziehen. kehrte Ferdinand der Dritte, Sohn des in ein Kloster gegangenen Alphons des Zweiten, aus Sicilien nach Neapel zuruck. Unter der Regierung Friedrichs, des Oheims Ferdinand des Dritten, eroberte Ludwig der Zwölfte von Frankreich Meapel, mußte es aber wieder aufgeben, indem die Franzosen von den Spaniern im Jahre 1503 aus Meapel vertrieben wurden. Neapel wurde nun wieder mit Sicilien verbunden. Jest blieb es vereint bis zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderes, da in dem Erbfolge-Rriege zwischen Konig Philipp

bem Fünften, und Rarl bem Dritten, die Desterreichischen Truppen im Jahre 1707 Meapel eroberten; auch brachte Desterreich das Konigreich Sicilien an sich, s. oben. Im Jahre 1733 eroberte der Infant Don Rarlos, wie oben angeführt worden, beide Sicilien und von da ab blieben beide Konigreiche vereint, bis zum Jahre 1806, wo ein Decret Mapoleons, Kaisers der Franzosen, Meapel und Sicilien als ein Theil des großen Französischen Reichs erklärte, und es einem Französischen Prinzen übertragen ward; allein obgleich Sicilien in diesem Decrete mit eingeschlossen wurde, so beherrschte es doch ruhig Ferdinand der Vierte. Neapel aber fam an Joseph, den Bruder Mapoleons, der aber nur zwei Jahre regierte, und den Thron Neapels mit dem von Spanien vertauschen mußte, auf ihn folgte der von Mapoleon neu geschaffene Großberzog von Berg Joachim Murat, als König von Meapel bis 1815, noch ein Jahr nach Napoleons Sturz, wo aber Ferdinand von Sicilien wieder nach Reapel zurückkehrte, und beide Reiche regierte; s. oben unter Sicilien, S. 573. Mach dieser kurzen Skizze der Geschichte Siciliens und Meapels will ich nun zur Statistik dieser beiden vereis nigten Reiche übergehen, und zuerst- mit Sicilien anfangen.

Das Königreich Sicilien besteht aus der Insel dieses Namens und den dazu gehörigen kleinen Alegadischen und Liparischen Inseln, und wird Sicilien jensseit der Meerenge, Sicilia al di la de Faro, genannt. Es liegt in dem Mittelländischen Meere im Südwesten von Neapel, von dem es nur durch eine 20 Meiten lange und 3 bis 10 Italienische Meilen breite Meerenge, Straße von Messina, getrennt wird. Nach einer Schäßung wird der Flächeninhalt von Sinigen zu 535, von Andern zu 576, wiederum von Ansbern zu 587½ Quadratmeilen angegeben. Der Boden ist ungemein fruchtbar; denn ein settes Erdreich breitet

sich durch den größten Theil der Insel aus; selbst die vulkanische Beschaffenheit in einigen Strichen vermindert nicht seine Fruchtbarkeit. Einige Gegenden aber sind steinig und sehr bergig, welches besonders in der Landschaft Val di Demona der Fall ist. Von Mordosten her streicht ein hohes Gebirge durch diese Inset, und breitet sich in mehrere Arme, die zuleßt in Vorge= birge auslaufen, nach Westen, Sudwesten und Sud= osten aus. Der Aetna, oder Monte gibello, auf der Ostkunste, 10,484 Juß über die Meeresfläche erhaben, hångt mit keinem Gebirge zusammen. Er ist nach Schouw von Lava aufgeführt, und hat am Fuße 100 Meilen im Umfange, und drei Regionen, die untere ist fruchtbar und sehr gut von 300,000 Menschen angebauet; die mittlere waldig, und die obere beständig mit Eis, Schnee und Asche bedeckt. Sein Inneres brennt unaufhörlich. Unter mehreren Ausbrüchen war der ge-fährlichste im Jahre 1693, wo 40 Städte und Dörfer und über 93,000 Menschen zu Grunde gingen. Außer demselben sind noch mehrere erloschene Vulkane auf der Insel, und auch ein Schlamm = und Windvulkan, Macoluba genannt. Viele Berge haben Höhlen, die den Banditen zu Schlupfwinkeln dienen. Die Vorgebirge sind: Cabo Peloro oder di Faro, in Mordosten, C. Biako, in Morden, E. di Bona, in Westen, und E. Passaro, in Sudosten. — Was die Gemasser betrifft, so hat die Insel mehrere kleine Seen und Kustenflusse, welche das Land bewässern, Mühlen treiben und den Fischfang unter= halten, aber nicht schiffbar sind. — Die Gewässer der Meerenge sind kleinen Farzeugen nicht gunstig, weil die Durchströmung sehr heftig ist, und abwechselnd von Suden nach Norden und so umgekehrt geht. Hier ist die Charybdis, jest Calofaro oder Charilla, eine heftig aufbrausende und Wellen schlagende Stelle des Meeres, und die Scilla, jest Rema, ein hoher senkrechter, durch die Gewalt des Wassers zum Theil zu Höhlen ausge-

waschener Felsen. — Das Klima ist heiter und ange-nehm, nur im July drückend heiß, wo auch der Sirocco-wind sehr gefährlich ist. Dagegen sind aber die Seewinde wieder sehr mäßig und angenehm. Der Winter kundiget sich nur auf dem Aletna durch Schnee an, auf dem flachen Lande ist er unbekannt. Man weiß nur, daß er eingekehrt ist, an den kalten Winden, die im März einige Tage lang wehen; die Kälte, welche dadurch entsteht, wird durch ein schwaches Kohlenfener leicht besiegt. — Was die Produkte betrifft, so ist die Güte des Vodens und die Wärme des Klimas denselben sehr günstig. Auch das Pflanzenreich bringt das schönste Getreide in großer Menge hervor, in der schönen Ebene um Catania 100—120 fältig, und daher hat man mit Recht Sicilien immer die Kornkammer Italiens genannt. In einigen Gegenden wachsen Weizen, Gerste und Hafer sogar wild. Rocken gewahrt man wenig auf der Insel, dagegen aber viel Mais, Hulsenfrüchte und Gartenge-wächse, hier und da Reis, Kanariensamen, Flachs, Hanf, Safran, Baumwolle, Tabak und Salzkraut. Außerdem an edlen Früchten viele Südfrüchte, als der Dattel=, der Johannisbrod = und der Pistazienbaum, ferner Maulbeerbaume, Oliven, Wein, bei Siragossa, Kapern, Zuckerrohr, Manna, in guten Jahren für 135,000 Athlr., Papierpflanze, Stachelaloen, Thee. Ferner wachsen auf dieser Insel, außer vielen gemeinen Holzarten, das Sußholz, der Sumach und der Korkbaum zc. — Von Produkten aus dem Thierreiche findet man in Sicilien Pferde, Esel, Maulthiere, Horn-vieh, Schafe, jedoch nicht mit sehr feiner Wolle, Zie-gen, Schweine, zahmes Geflügel und andere Hausthiere; auch sehr vieles Wildpret und Federwild. Die vorzüglichsten Fische sind Thunfische und Sardellen, Korallen, Bienen (auch wandernde Bienenhäuser), Spanische Fliegen, Seidenwürmer, in großer Anzahl, daher viel Seide gewonnen wird. Außer diesen nüßlichen Insekten,

giebt es aber auch noch viel lästiges Ungezieser. An Mineralien hat die Insel mehr auszuweisen, als man daselbst aussucht und benußt; nicht nur verschiedene nüßeliche, und zum Theil sehr schäßbare Erde und Steinarten, als Bolus, Marmor, Syps und Alabaster, Porphyr, Jaspiß, Avanturin, Lasurstein, Achat und verschiedene vulkanische Produkte, sondern auch edle und andere Metalle, als Gold, Silber, Kupfer, Bley, Eisen, Antismonium z. Schwesel sindet man an mehreren Orten; sogar giebt es Schweselsen, ferner Steinkohlen, Zinsnober, Alaun, Vitriol, Salmiak und Salz. Die Zahl der mineralischen Quellen und Väder ist gleichfalls

beträchtlich.

Die Bewohner Siciliens sind Italiener, doch nach ihrer früheren Abkunft sehr gemischt mit andern Nationen, als Griechen, Arabern, Normanen, Franzosen zc., indessen hat die Lange der Zeit sie dennoch zu einem einzigen Volke verschmolzen. Aus ihren Sitten gewahrt man auch, daß sie mit den Meapolitanern ein und dasselbe Wolf ausmachen, welches wiederum von den verschiedenen gegenseitigen Uebersiedelungen und Verpflanzungen herrührt. Anzahl belief sich im Jahre 1817 auf 1,713,945 Menschen, wovon die Hälfte in den 42 Dominial= (Immediat=) und 310 Baronial= (Mediat=) Städten leben. In einigen Orten, z. B. in Bronte, Contessa, Mezzojusso, Palazzo, Adriano, Piana 2c. wohnen auch Albaneser. Jahren 1714 und 1715 waren bei einer Zählung auf der ganzen Insel 268,120 Feuerstellen und 983,163 Men= schen. Von dieser Zählung war aber die Hauptstadt Palermo mit 100,000 Seelen, und die Geistlichkeit mit . 40,000 Individuen ausgeschlossen, so daß die Summe der ganzen Einwohnerzahl 1,123,163 betrug. dem Baron von Riedesel soll die Einwohnerzahl im Jahre 1767 1,200,000 geschäßt worden senn, und nach Sestini im Jahre 1777 1,300,000. Nach einer Zählung vom Jahre 1797 betrug die Volksmenge

Dec, techn. Enc. Cheil CLIII. D

1,655,536 Köpfe. Nimmt man nun die Größe nur zu 535 Quadratmeilen an, so kommt auf eine Quadratmeile nach der neuesten Zählung mehr als 3,211 Menschen. Die Ursache dieser starken Bevölkerung ist die große Zahl der Städte und Städtchen, die sich daselbst befinden. Man zählt deren auf dem kleinen Flächenraum 352, und wohl die Hälfte der ganzen Volkszahl ist in denselben zusammengedrängt. Wie schon oben bemerkt worden, hat man 100,000 Menschen in den Jahren 1714 und 1715 in Palermo gezählt. Neuere Schriftsteller geben die Bevolkerung der Hauptstadt auf 70 bis 80,000 Menschen, dann auf 140,000, und Bartel'sin seinen Briefen über Calabrien und Sicilien, Eh. 3, S. 540 u. f., giebt sie auf 200,000 Menschen an. Die Stadt Trapani enthält 20,000, Marsala 25,000, Messina 30,000 und Catania 50,000 Menschen. Was ihre Sitten betrifft, so ist der Sicilianer gastfrei, großmurbig und mit hohem Patriotismus erfüllt; allein mißtrauisch gegen seine eigenen Mitburger, nicht so gegen Fremde. Daß ihre Gastfreiheit sie weniger sparsam macht, wird man leicht denken konnen; auch Thatigkeit fehlt ihnen, und wo man diese erblickt, kann man sicher Rechnung darauf machen, daß Gewinn im Hinterhalte liegt, der sie dazu antreibt. Das gemeine Volk ist etwas unreinlich. Bas ihre Erziehung und Bildung zu ben Wiffenschaften und Runften betrifft, so ift bie Erziehung der Jugend größtentheils vernachlässiget; benn die Verbreitung einer vernünftigen Aufflarung, laffen fich die dffentlichen Schulen eben nicht angelegen senn, obe gleich die Regierung für ihre Verbesserung thatige Sorge getragen; auch die errichteten Mormalschulen leisten nur Die Ursache liegt hier an den Monchen, die nicht thatig genug wirken, auch wohl zu unwissend sind; denn wollte die Regierung die Verfinsterung, so wurde sie nicht so viele Verbesserungen eingeführt haben. Die Tochter werden in Kloster eingeschlossen, bis sie heirathen.

Für den gelehrten Unterricht wirken einige Lateinische Schulen und zwei Universitäten, zu Palermo und Catania. Erstere hat ein beträchtliches Munzkabinet und eine mit Instrumenten wohl versehene Sternwarte, und zu Catania befindet sich das merkwurdige Musaum des Fürsten Bis= Cari. Der Lehrplan, der diesen Universitäten zum Grunde liegt, soll nach Bartel's sehr mangelhaft senn. Eine öffentliche Bibliothek ist zu Palermo. Auch in den Klosterbibliotheken befindet sich mancher Schaß, besonders soll dieses in der Bibliothek des Klosters San Martino der Fall senn. In Catania ist auch ein Collegio de' Nobili zur Bildung des zahlreichen Adels; denn man zählt 58 Fürsten, 27 Herzöge, 37 Marchesen, 1 Vicomte, 28 Grafen, 79 Barone 2c. Zur Verbreitung der Wissenschaften bestehen 5 Druckerenen, in denen im Jahre 1821 und 1822 nur 56 Schriften erschienen. Zur Bildung in den schönen Kunsten dient das oben erwähnte Biscarische Musaum, doch ist das Land zu klein und zu wenig von Fremden besucht, um Kunstgeschmack zu verbreiten; auch findet man wenig Reichthum und Prachr= liebe. — Die Religion ist ausschließlich die Romisch= katholische, doch werden auch unirte Griechen geduldet. Der Ronig handelt nach altem, von den Pabsten Gregor dem Siebenten und Urban dem Zweiten ertheilten Vorrechte, als hochstes Oberhaupt der Kirche, und erhält den Titel beatissimo padre. Daher besteht zu Palermo ein hoher geistlicher Gerichtshof, das Tribunal der Konigl. Monarchie, von dem nicht einmal an den Pabst appellirt werden kann. Ein zweites hohes geistliches Gericht ist das tribunale della sagra regia conszienzia. Die Anzahl der Kirchen, Klöster — Lestere 400, mit 100,000 Personen beiderlei Geschlechts — und Stiftungen ist groß, und die Besitzungen und Einkunfte der Geistlichen sind sehr wichtig. Frommelei, Bigoterie und Aberglauben sind noch sehr vorherrschend, besonders bei dem gemeinen Manne.

Die Industrie der Sicilianer ist nicht unwichtig, ja von dem ganzen Konigreiche ist der wichtigste Zweig derselben auf dieser Insel der Ackerbau, welcher einen beträchtlichen Getreidehandel befördert, und wenn die Ausfuhr nach dem übrigen Italien und in andere Länder frei ist, viel Geld ins Land bringt. Auch wurde Sicilien, was den Getreidebau betrifft, die Kornkammer von Rom genannt, und noch jest ist sie es von Neapel, welches, ohne Sicilien, bedeutenden Mangel baran leiden wurde. - Val di Mazzara und Val di Noto haben einen Ueberfluß an Getreide, besonders an Weizen, so wie Bal di Demona dergleichen an Früchten hat. Sestini schäßt die jährliche Weizenerndte der Insel auf 3 Millionen Salme. Wie schon oben bemerkt worden, ist die Fruchtbarkeit des Bodens bedeutend, und diese wird von den Bewohnern der Insel auch fleißig benußt. In vielen Bezirken wird das Feld jährlich dreimal, ohne es Brache liegen zu lassen, zu verschiedenen Produkten benußt. Indessen hat doch die Lava an einigen Orten, auch hin und wieder die zu geringe Zahl der Menschen auf dem Lande dem Getreidebau Granzen gesett. Der Flachs = und Hanfbau wird nicht bedeutend getrieben; auch die jährliche Erndte von Tabak und Baumwolle ist nicht bedeutend. Die Lettere wird in der Machbarschaft von Terra-nuova längs an der Seekuste, westlich von Siracusa, im Notothale gebauet. Der Boden wird vorher von allem Unfraute gereiniget, und die Erde recht eben und locker gemacht. Man läßt das dazu gewählte Feld im vorhergehenden November zum ersten Male pflugen, und solches hernach von Zeit zu Zeit wiederholen, nämlich vier= oder fünfmal bis in den folgenden April. Wenn das Erdreich gut durchgeackert worden, beneßt man es in den letzten Tagen des Maies, und wenn es noch mittelmäßig feucht ist, saet man den Baumwollensamen aus. Dieser wird vorher in einer in die Erde gemachten Grube, die man mit Wasser anfüllen laßt, eingeweicht. Es wird dafür gesorgt, daß er fleißig gerieben,

und oft umgerührt wird, damit die daran sißenden Fäserschen losgehen. Sobald der Same gereiniget worden, so wird derselbe im Monat Mai gesäet. Die Landleute auf dieser Insel bedienen sich dabei nicht der Egge, weil is dieses Ackerwerkzeug noch nicht durchgängig in Sicilien im Gebrauch ist, sondern sie binden einen Busch Baumäste und Zweige zusammen, durchflechten ihn mit Laub
und Gesträuch, daß es eine Art Hürde giebt, welches die Sicilianer Casiraflechte heißen. Diese Eggenart läßt man durch ein paar Zugochsen über den Acker hin und her schleppen. Der Treiber sest sich darauf, damit es um so mehr Schwere habe. Durch das oftmalige Hin= und " Herschleppen wird nun der holpricht gewesene Boden sehr gut geebnet. Das Ackerwerkzeug wird so gebraucht, daß damit das zu ebnende Stück Landes in die Runde über= fähren wird; man fångt an einer von den Seiten des Fel= des an, und endiget am Mittelpunkte, und so wird das. Werk ohne Unterbrechung fortgesetzt. Die Sicilianer halten das recht Ebenmachen des Landes für eine wesent= liche Erforderniß bei der Kultur; denn wenn die Oberfläche fein eben ist, so wird dadurch verhindert, daß die Strahlen der Sonne, die in diesem Erdreich außerordentlich brennen, nicht zu schnell die Feuchtigkeit ausziehen, die in dem Boden steckt, und zum Aufkeimen des Samens durchaus nothwendig ist. Wenn die Pflanze aufgezogen ist, und funf bis sechs Blatter getrieben hat, so wird der Boden gejätet, und alles Unkraut davon weggeschafft. Wenn nun die Baumwollenpflanze zur Hälfte einer Hand-länge aufgewachsen ist, so kneisen die Pflanzer mit dem Daumen und Zeigesinger die Spißen oder Gipfel ab, welche Verrichtung hier acinare oder Köpfen genannt wird. Das Merkmal, daß es Zeit ist, diese Verrichtung vorzunehmen, ist dieses: wenn der Stengel der Pflanze eine Muskus= oder blenartige Farbe angenommen. Diesses Abzwicken des obersten Theils der Pflanze macht, daß der Stengel hernach besser treibt und eine größere



des Ackerbaues und der damit verknüpfte Handel sollen schon von Alters her der Insel Sicilien eigen gewesen senn, ja Viele wollen versichern, daß der Bau dieses Ge-wächses in Sicilien seit zwanzig Jahren sehr zugenommen hat, und daß das Land in diesem Agrikulturfache und im Baumwollenhandel große Fortschritte gemacht habe. Die Berechnung, was eine Salma Ackerland mit Baumwolle zu bebauen kostet, ist folgende. Vorausgesetzt, daß Einer ein Stuck Landes gewöhnlicher Größe in Miethe genom= men hat, und dieses mit Samen von der besten Baum= wollensorte befåen wolle, so wird dazu ein sehr guter Boden erfordert, und für solchen bezahlt der Miether in Sitilien gemeinhin für das Jahr . . . . 20 Oncie — Tari Aufwand, dieses Stuck Land zur ge= dachten Kultur zuzurichten, und den Samen in den Acker zu bringen 15 13 Für 7 Centner Baumwollensamen, welche eine Salma Landes fordern, und die man von Maltha hat kommen lassen, zu 22 Tari der Cantar Die Salma mit Baumwolle bebauten Landes liefert bei der Ernte gewöhnlich 15 Ctr. Baumw., wenn die Samlung schlecht ausgefallen ist; 30 Ctr., wenn sie mittelmäßig ausfällt; 40 wenn sie gut, u.45, wen sie außerord. ergiebig ist. Den Durchschnitt zu 35 gemacht, und 12 Tari an Erndtekosten von jedem Ctr. gerechnet, betranKosten der Samsung 14 Oncie Fürs Säubern der Baumwolle u. die Absonderung der Körner zu 22 Grani für jede Pesata von 14 Rottoli. 14 Fürs Ausklopfen der Baumwolle, Hecheln und Packchen schlagen, zu 35 30 Grani die Pesata . 103 Oncie 17 Tari

Ertrag einer Salma mit Baumwolle bebauten Landes: Der Centner unsauberer Baumwolle, Cottone lordo, giebt insgemein 25, 30, auch wohl 35 Nottoli reiner und sauberer Baumwolle. Wenn man zum Mittelprodukt 30 annimmt, und diese mit 35 vermehrt, welche die Salma an Centnern Baumwolle ausgiebt, so bekommt man zum totalen Ertrag 10½ Cantar, welche im Verkauf, zu 11 Oncie der Cantar, einbringen . 115 Oncie 15 Tari Hiezu, was für Samen, den man an die Maltheser verkauft hat, gelöset ist 9 24

Man kann aus dieser Verechnung ersehen, daß dem An-

Man kann aus dieser Berechnung ersehen, daß dem Anbauer nach Abzug aller Unkosten noch immer ein guter Profit übrig bleibt. Ich muß hier anmerken, daß noch andere beträchtliche Vortheile daraus erwachsen, wenn die Landerenen auf diesen Fuß verpachtet werden. Außer dem Profit, der dem Anbauer zu Theil wird, trägt der Boden, wenn er im nachsten Jahre mit Getreide besaet wird, im reichlichen Maaße und darf nicht Brache liegen. Die Sodapflanze wird häufig gebauet, am meisten zu Alicata, Terra nuova und Scaglietti, und man macht jährlich 80 bis 90,000 Cantare. Der Sicilianische Wein ist vortrefflich, besonders in der Gegend um Taormina, so auch das Obst, von welchem, so wie von verschiedenen Sudfrüchten, hier ein Ueberfluß vorhanden ist, besonders auch an sußen und bittern Mandeln. Vorzügsich ist die Gegend von Messina bis zu dem Leuchtehurme oder Pharus mit den schönsten Sudpflanzen besetzt, und man glaubt sich in die Afrikanischen Gefilde versett. Man gewahrt da überall in großer Menge Indianische Feigen, Amerikanische Agave, Oftindische stachlichte Machschatten, Meerambrosia, Polium Gnaphaloides, und viele andere seltene Pflanzen. Diese ganze Strecke Landes, die gegen eilf Italienische Meilen beträgt, ist mit fleinen Bergen und Hügeln angefüllt, beren Grund sandig und kiesig ist. Auf diesen Hohen werden die Weinstocke, welche den berühmten Farowein geben, gebauet. Es giebt hier verschiedene Arten von Trauben, die man in Toskana Uva di san Gioveto nennt. Die Sicilianer heißen sie Nocera und Nigrello. Die Art Trauben, welche die Toscaner Uva salamanna nennen, wird hier Zizibbo bianco genannt. Die Beeren davon sind weder rund, noch länglich rund, sondern von seltsamer Form, an einem Ende gekrummt, wie eine Art Kurbisse. Diese Art Trauben reift sehr schnell und verändert dann auf einmal ihre Farbe; sie sieht hernach so aus, als wenn man sie in siedendes Wasser getaucht hätte. Es ist eine Tafeltraube, die auch im Lande geschäßt wird. Nicht fern von den Canziri und dem Ufer des Meeres, um die mo= rästigen Seen, wachsen viele Mastrirbaume. Was die Baume hier anbetrifft, so bleiben die schwarzen Maul= beerbaume fast Zwerge, weil sie vor den Seewinden nicht aufkommen können, aber die weißen Maulbeerbaume werden sehr hoch und bringen viel Laub. Die Feigenbaume, welche schon gute Früchte tragen, haben nur einen niedrigen Wuchs, und sehen fast wie Zwergbaume aus. Man baut hier auch eine Gattung wohlriechender Melo= nen, die, wenn sie reif sind, zum Parfomiren der Zimmer und Gemächer dienen. Der Gartenbau erfordert wenig Mühe, weil das herrliche Klima die schmackhaftesten Produkte mit leichter Muhe und in großer Menge hervor-Der Delbau wird gleichfalls sehr stark betrieben, und der Oelgewinn ist nicht unbedeutend. Die Weide ist reichhaltig und sehr gut, und daher ist auch die — Viehzucht nicht unwichtig. Den stärksten Hornviehstand findet man in Val di Demona. Die Schafzucht ist nicht so vollkommen, als die Weide dazu, welches wahrschein= lich an dem geringen Fleiße, den man auf die Veredlung verwendet, liegt. Die Pferdezucht ist nicht sehr ausgebreitet, dagegen ist die Seidenzucht sehr bedeutend, man gewinnt jährlich auf 1 Million Pfund Seide. Sie wurde unter Roger im Jahre 1130 eingeführt, und

von hieraus breitete sie sich weiter in Italien, Spanien zc. eus, s. den Art. Seidenzucht, Th. 152, S. 34. Die Seide, welche von Messina ausgeführt wird, ist besser, als die von Palermo, jene beträgt 500,000, diese etwa 400,000 Pfund. — Was die Jagd und Fischeren betrifft, so treiben Erstere nur die Vornehmen zu ihrer Belustigung, so wie die von ihnen angestellten Jäger. Ein besonderer Nahrungszweig ist der Schnep= Aus dem Fette der Schnepfen wird fenfang zu Altcata. Del gewonnen. Die Fischeren in den Landseen und Flussen, besonders aber im Meere, beschäftiget und nahrt viele Familien; vorzüglich legt man sich auf den Sar= dellen= und Thunfischfang, und auf die Korallenfischeren, welche Lettere besonders stark zu Trapani getrieben wird. — Der Bergbau ift, wie schon oben angeführt worden, nur unbedeutend; denn die meisten Metalle liegen ungenußt in der Erde. Mur an wenigen Orten wird etwas Eisen, Kupfer, Blen, Vitriol und Schwefel gewonnen. Bei Termina ist ein Marmorbruch, und in gewonnen. der Nähe von Trapani sind Salzwerke.

Was die Fabriken und Manufakturen betrifft, so ist dieser Erwerbzweig eben nicht bedeutend, wenn es gleich auf dieser Insel daran nicht ganzlich fehlt; allein der Kunstfleiß ist nicht so ausgebreitet, als er es nach der Mannigfaltigkeit naturlicher Produkte, welche vorhanden sind, senn konnte. Zu Messina, Trapani und an andern Orten befinden sich zwar große Seidenanlagen, sie liefern aber wie die Baumwollen = und Wollenmanufacturen, die man hier und da antrifft, nichts Zu Messina wird auf mehr, als 2000 Borzügliches. Stuhlen gearbeitet. Wenn man daher 5 bis 6000 Stuck seidener Zeuge ausnimmt, welche sowohl zu Messina, als zu Jaci und Catania verfertiget werden, und einige andere Artikel, so sind die übrigen Manufakturen und Fabriken, die Sicilien besitt, von keiner Bedeutung; denn einige, wie z. B. Leinweberen, und die Tau- und Segelmanufacturen, die Delfabriken und diejenigen, welche den Lakrikensaft bereiten; auch die Eisensabriken, die Gold- und Silberdrahtzieherenen, die Steinschneiderenen und Musivsabriken, die Manusaktur der schwarzen wollenen Serge oder Sersche zur Kleibung der Landleute, Hutsabriken, Stühle zu seidenen Strümpfen, die Glaswaaren, Weinsteinraffinerien, Amidonsabriken, Pudersabriken zc. 2c.-wollen nicht viel sagen. Zu kleinen mechanischen Gewerben ist der Siecilianer sehr geschickt; denn Englische Fabrikate werden auf das Vollkommenste nachgemacht; und für  $\frac{1}{3}$  des Englischen Preises, aber auch nur  $\frac{1}{3}$  so dauerhaft

geliefert.

Der Handel wird durch die große Zahl guter Seehafen sehr begünstiget, und besonders der innere, von einer Kuste zur andern, obgleich der Mangel an schiff= baren Flussen, Kanalen und an guten Landstraßen die Zusuhr der Waaren zu den Kustenlandern erschwert. Der auswärtige Handel wird durch Siciliens insularische Lage und diesen Seehafen sehr begünstiget. Er wird, wenn seindliche Verhältnisse ihn nicht hindern, ziemlich lebhaft und zwar mit inländischen Naturprodukten mehr, als mit Produkten der Kunst, geführt. Der Handel der ganzen Insel wird durch Vermittelung der beiden Pläse Palermo und Messina betrieben. Der erstere hat aber einen so sichtbaren Einfluß auf die übrigen Theile des Königreichs, daß beinahe Alles, was sich von dem Sicilianischen Handel sagen läßt, sich auf diesen Plaß bezieht. Die Artikel, welche Sicilien jährlich aussührt, bestehen in Getreide, Gerste, Erbsen, Bohnen, weißen und schwarzen Kichern- oder Zisererbsen, Linsen, Lupinen, gesalzenen Thunfischen, Sardellen, Anschovis und andern Fischen, Soda, Manna in Körnern und Klumpen, Färberschmack, süßen und bitteren Mandeln, Lakrißensaft, Johannisbrod, weißen, rothen und Muskatwein, Weinessig und Branntwein, Schwe-

fel in Stangen und Broden, Seide, Korallen, nachgemachten Kameen, Armbandern und andern Drechslers waaren von Trapani; in Salz, Baumbl und vielen ans dern Artikeln, z. B. Amidon, Haarpuder, Weinstein, Weinsteinrahm, Citronen und Pomeranzen, Pomerans zenschalen, Essenzen, und andern Südfrüchten, Oliven; Lämmer=, Ziegen=, Hasen= und Kaninchenfellen, und Haaren der beiden Letteren, in Spanischen Fliegen, Honig, Baumwolle, leinenen Hadern, Kasen, turkischem Weizen, Hanf und Hanfsamen, Pistazien, Pinien, Haselnussen, trocknen großen und kleinen Rosinen, Feis gen von Lipari, Gallapfeln, Packleinwand, Seidenwaaren, Steinarbeiten, Schilfbesen, Stuhlen von Rohr geflochten, Bildhauerarbeiten aus Holz und übergoldet in Bimstein, Streusand, Alaun, Salpeter, Vitriol, Steinsalz 2c. 2c. Der Getreidehandel ist wichtig. Das Getreide wird in hartes und weiches Getreide getheilt. Die beiden Sorten des harten Getreides, grano duro, grano forte, sind die, welche zu Teracini, Palermo, Girgenti, Licata, Sciacca, Castellamare, Terra nuova, Catania und Tusa geladen werden. Diese Derter, welche unter den Namen Caricatori reggi oder Königliche Ladepläße bekannt sind, haben jeder eine Unzahl öffentlicher Getreidemagazine, wo das Korn unter dem Schuße der Verwaltung und Garantie der Regies rung aufgeschüttet und verwahrt wird. Es giebt noch viele andere Caricatori in Sicilien, die ebenfalls zu öffentlichem Gebrauche dienen; allein der König steht für das darin aufbewahrte Getreide nicht, obgleich diese Anstalten im übrigen, so wie jene, unter Aufsicht des Maestro portulano stehen, und von diesem administrirt werden. Dieser Beamte hat die Regie dieser Caricatori über sich, und soll hauptsächlich dem Contrebandhandel mit Getreide steuern. Diese Caricatori von der zweiten Klasse sind die zu Marsala, Mazzara, Sicugliana, Scoglietti, Mazzerelli, Pop zalo, Agnone, Mascali und Roccella. Die Ausfuhr

dieses Artikels wird auf 300,000 Salme geschäßt, an Werth  $4\frac{1}{2}$  Millionen Ducati. Nach Bartels\*) gehen jährlich in guten Zeiten 500,000 Salme in das Ausland, und die Regierung gewann bisher von diesem Handel jährlich 320,000, und die Unterthanen, nach Abzug der Abgaben, die sie davon entrichten mussen, 1,680,000Unzen. Der größte Theil geht nach Spanien und Portugal. Das harte Getreide, grano forte, halt die Schifffahrt am besten aus, und wird daher von allen Nationen gesucht. Um es zu verschiffen, ist eine ausdrückliche Erlaubniß der Regierung nothig. Die Ausfuhrgebühren betragen 15 Tari auf die Salma, welches mit den Kosten bis an Vord 18 Lari für die Salma macht, die man zum Einkaufspreis hin= zusegen muß. Um jeder Untreue von Seiten des Kapitains, der das Korn einladet, vorzubeugen, stellt man, ihm im Caricatore, ehe er mit dem Getreide absegelt, eine kleine Kiste, mit demselben Korne angefüllt, und die in seiner Gegenwart mit dem landesherrlichen Wappen besiegelt wird, zu, und diese muß er seinem Kommittenten über= bringen. Ricelli, ein Name der schönsten und weißesten Sorte dieses Getreides, sind die von Termini und Girgenti, doch finden sich auch sehr gute zu Catania und Tusa; auch die rothe Sorte ist gesucht. Diese Gattung Getreide gilt gemeiniglich 6 Tari für die Salma mehr, als hartes Korn. Die Kosten der Einschiffung und Zollgebühren sind dieselben. Die Gerste, welche in Sicilien von dem gemeinsten Mann Orgin und Orgivet genannt wird, wird fast überall auf der Insel, vorzüglich aber im Val di Noto gesbaut, woselbst der Boden dazu am meisten geschickt ist. Die Gebiete von Aula, Scicli und einige andere, können alle Jahre gegen 15,000 Salme liefern. Das Gebiet von Mascali, im Val di Densona, erzeugt ebenfalls viel Gerste, sie ist aber von geringer Gute und wird wenisger gesucht. Auch viele Gegenden um den Etna bringen auf lavahaltigem Boden Gerste in Menge hervor; sie ist

<sup>\*)</sup> Theil 2, Seite 170 u. f.

gleichfalls von geringer Güte, und wird im Handel Orzo di Sciarra, oder Gerste aus Lavaboden genannt. Die Ebene von Catania tragt viele und gute Gerste, und diese Sorte wird im Handel Orzo di Chiana genannt und ist ihrer Gute wegen im Rufe. Um meisten ist darnach Frage zur Ausfuhr in die Fremde. Diese Gegend kann 9 bis 10,000 Salme exportiren. Man verschifft von hier aus eine Menge Gerste nach Marseille und Genua. Die Unkosten sind hier um etwa 15 Tari auf die Salma hoher, als bei den Koniglichen Caricatori. Auch die Gerste, die zu Termini verladen wird, findet Beifall. Unter den Hulsenfrüchten werden die Bohnen von Termini und Castellamare am meisten geschäft. Der größte Theil geht nach Spanien und verschiedenen Gegenden Italiens. Man findet auf der Insel verschie dene Sorten Bohnen, von welchen einige Fave grosse oder große Bohnen, die andern Fave piccole, oder auch Favette, fleine Bohnen, genannt werden. Die ersten sind groß und haben eine glatte Form. Man verbraucht bavon eine große Menge auf der Insel selbst; denn man verkauft solche geröstete das ganze Jahr hindurch auf den Märkten, und heißt sie dann Fave caliate. Beim Rösten verfährt man auf folgende Weise: Man thut ein beliebiges Maaß großer Bohnen in eine Pfanne oder einen Ressel, der mit Sand angefüllt ist, und sest das Geschirr über ein starkes Jeuer. Man rührt öfters mit einem högzernen Spatel den Sand und die Bohnen um, damit diese nicht anbrennen. Indessen läßt dieses schon der Sand nicht leicht zu, sondern macht, daß das Rosten der Bohnen fein gleich von Statten gehe. Wenn diese Operation vollendet ist; dann wird das Gemengsel in ein Sieb oder eine Schwinge geschüttet, wo der Sand beim Schaufeln oder Hin= und Herschwingen durchfällt, und Auf diese die gerösteten Bohnen darin zurückbleiben. Weise bereiten, auch die Insulaner Erbsen und andere Hilsenfrüchte. Es giebt hier auch noch eine andere Art

Bohnen, welche der vorgenannten abnlich, aber ein wenig fleiner ausfällt, diese heißen Fave mezzane, Mit= telbohnen. Die besten und größten dieser Art sind die, welche in den Gebieten von Lionforte, Asero und Piazza, und in vielen Gegenden des Val di Noto machsen. Die kleinern Bohnen, die man hier Favette nennt, werden von den Ausländern stärker gesucht, als die übrigen; man baut sie in großer Menge um Marsala und Licata. geschehen davon starke Verladungen in allen Königlichen Caricatori und in andern Gegenden an der Ruste. Am meisten verschifft man diesen Artikel von Marsala. Das Maaß oder, die Salma Hulsenfrüchte, halt einen Tomolo mehr, als die übrigen Getreidearten. Daher nennt man es Salma alla grossa, al diciasette, oder alla gurma, gehäuftes Maaß. Die Kosten, die Hulsen= früchte bis an Bord zu schaffen, betragen 10 Tari und 10 Grani auf jede Salma, und im Caricatore zu Catania bezahlt der Verlader noch zwei Tari mehr. Der Handel, den die Sicilianer mit weißen Bohnen treiben, die man hier Fasola nennt, und mit den gefleckten Mascalesa, von der Gegend, wo sie am reichlichsten gezeugt werden, bringt der Insel ebenfalls eine große Summe ein. Auch in den sandigen Gegenden des Gebietes von Catania, welches den Namen Arena führt, bauet man die weißen Bohnen in Menge. Ueberhaupt aber sind alle Hulsen-früchte, die in der Nachbarschaft von Catania wachsen, deshalb in Ruf, daß sie sich leicht abkochen lassen und eher weich werden, als die andern. Die Erbsen erhalten in Sicilien den Namen Coci, und machen einen beträcht= lichen Gegenstand des Handels aus. Sie werden in großer Menge um Realbuto, San Felippo d'Agiro, Piazza, in vielen Gegenden um Catania, und in mehreren andern Gegenden auf der Insel gebauet. Sie sind gewöhnlich, wenn sie trocken geworden, weiß von Farbe. Die Linsen, Cicerchi genannt, werden auch Denti di Vechia genannt. Man bant sie häufig in Chiana, der Ebene um

Catania. Es werden jährlich im Durchschnitt:

30 bis 40,000 Salme Gerste,

20 - 30,000 -Bohnen, 4 - 5,000 -Erbsen,

— kleine weiße Bohnen,
— Linsen, 5 - 6,000

3,000

— Lupinen und - 7,000

1,500 - lang Korn

ausgeführt. Nach einigen Schriftstellern beträgt die Ausfuhr an Gerste, Erbsen, Bohnen und Linsen jährlich 800,000 Salme für 800,000 Ducati. Alle diese Hülsen früchte bezahlen 7 Tari und 10 Grani Ausfuhrgebühren, welches sammt den Unkosten bis an Bord gegen 11 Lari für jebe Salma beträgt. Gesalzener Thunfisch und andere Fischwaaren findet man zu Palermo zu Rauf, und es wird deren viel von Sicugliana, Castellamare, Melazzo und andern Orten mehr verschifft. Die Thunfischerei geschieht bei Palermo und an der ganzen nördlichen Kuste im Mai und Junius. Die Waare wird bei Rottoli oder Fässern von 80 Rottoli gehandelt. Die Ausfuhr ist besonders zur Zeit der Messen zu Palermo sehr stark, und es geht davon viel nach Livorno, Civitavechia, dem übrigen Italien zc. Man schäft die Ausfuhr der gesalzenen Fische an Thunfischen, Sardellen, Anschovis 2c. auf 20 bis 24,000 Tonnen von 80 Rottoli, der Werth an Thunfischen 60,000 Ducati, an Sardellen 90,000 Ducati. Die Sodaasche, Soda, ist eine der wichtigsten Artikel im Handel dieser Insel. Die besten Sorten liefert Trapani und Catania. verfertiget auch schöne Waare um Marsala, Licata, Scoglietti und Terranuova; die Soda aber, die auf der kleinen Insel Ustizza, 33 Meilen im Morden des Capo di Gallo hervorgebracht wird, ist so schon weiß, und von solcher vortrefflichen Gute, daß sie dem Spanischen Barilla gleich geschäft wird. Dieser Ort liefert jährlich 5 bis 6000 Centner solcher Soda, die allen übrigen auf

der Insel vorgezogen wird, und auch höher im Preise steht. Frankreich zieht von diesem Artikel beinahe zwei Drittel über Marseille, und das übrige geht nach Eng-land, Venedig, Triest und dem Norden in Europa. Etwas davon schickt man auch nach Neapel, Livorno und Genua. Was die Fabriken im Lande selbst versbrauchen, will nicht viel sagen. Gemeiniglich sind es die Tartanen und Packschiffe aus der Provence und Lans guedok, welche diesen Artikel verfahren. Die Trapanesi= schen Schiffspatrone sollen diesen Handel mit besonderer Geschicklichkeit betreiben. Die Pflanze, welche ein= geäschert, die Soda giebt, wird im August gebrannt. Die Aussuhr und Verladung nimmt gegen das Ende des gedachten Monats ihren Anfang. Es werden jährlich im Durchschnitt 120 bis 150,000 Centner ausgeführt, an Werth 330,000 Ducati. Man unterscheidet im Handel diese Waare in Ballate oder große Stucke, in Tocchi-oder Tocchetti, Mittelstucke, und Soda in Polvere oder Staubsoda. — Das Manna ist gleichfalls ein wichtiger Artikel der hiesigen Ausfuhren: Man unterscheidet alle Manna in zwei Hauptsorten, namlich in Körner- oder Stengelmanna, Manna in cannoli oder di corpo, Manna eletta oder cannolata, und in Manna in sorte auch Manna sforzata, oder Manna in Sorten. Die besten Sorten liefern jest Geraci und Castel= buono. Die Waare wird auf der Stelle nach Pfunden zu 12 Unzen leichten Gewichts gehandelt. Der Handel
ist in den Händen der Kommissionaire zu Palermo, und
die Verladung geschieht zu Cefalu und Tusa. Die Mannasorten von Einiss und Capaci nehmen die zweite Stelle ein, sind aber doch von ziemlich schöner Art; diese werden nach Rottolo von 30 Unzen, ebenfalls-Kleinges wicht, gehandelt, und von Palermo selbst erpedirt. Man packt diese Waare entweder in ganze Kisten von 400 Pfund oder in halbe von 200 Pfund im Gewicht. Eng= land zieht viel Thranen- oder gekorntes Manna, von der

in Sorten aber wird eine ansehnliche Menge nach Genua, Livorno, Benedig und Triest verladen, und von da nach dem Morden zc. verschifft; ein noch größerer Theil geht durch den Handel von Marseille nach allen Gegenden Frankreichs. Die Sammlung dieses Artikels hängt von trocknem und heiterem Wetter ab; sie fängt im August an und endiget allenthalben mit Ausgang des Septembers. Die Ausfuhr geschieht in den gedachten Monaten meistens mit Französischen Tartanen, und man schäßt die Menge auf 2000 bis 2200 Kisten, an Werth 200,000 Ducati. - Bon bem Farber ich mad fommt die am besten gepülperte Wagre zu Alcamo vor, und sie wird zu Castellamare verladen. Der Schmack von Monreale und aus der Gegend wird zu Palermo eingeschifft, auch werden ziemlich gute Sorten von Termini, Sciacca, Girgenti und andern Orten abgefertiget. Die Exporte zu Palermo beträgt im Durchschnitt 6 bis 7000 Salme, an Werth 25,000 Ducati. — Die Mandeln, sowohl mit, als ohne Schalen, werden in allen Provinzen der Insel gewonnen, und auch in allen Sorten eingehandelt und ausgeführt. Am stärksten gewinnt man diesen Artikel in Val di Mazzara und Val di Notor Die Gegend um Termini und Girgenti, zwei Städte und Häfen im Val di Mazzora sind der guten und schönen Mandeln wegen im Rufe, und es geschehen daselbst ansehnliche Verladungen nach auswärts. Auch sind wegen dieses Gegenstandes im Rufe in dem Val di Moto, die Gegenden und Gebiete von San Felippo d' Agiro Centorbi, Caltanissetta und Pietra Persia, nebst allen Gegenden am Abhange des Etna, indem die Baume im steinigen, schwefel= und salpeterhaltigen Boden sehr gut gedeihen. Die stärksten Versendungen geschehen von Girgenti, Palma, Licata und Catania. werden die Mandeln außer den Schalen gehandelt. Die Verpackung geschieht in Sacken, auf welche der Verkanfer 2 Prozent Thara abrechnet. Es werden hier 9 bis

10,000 Centner im Durchschnitt ausgeführt. Die süßen ausgehülseten Mandeln werden Iutrite genannt; die in feinen Schalen Mandorle in Scorza Mollese. bitteren Mandeln sind das Produkt wilder Bäume; sie sind wohlfeiler, als die süßen Mandeln. Alle Sorten der Sicilianischen Mandeln werden nach Venedig, Triest, Livorno, Genua und Marseille verschifft. Der Betrag der Aussuhr soll sich auf 300,000 Ducati belaufen. — Der Lakrißensaft, der über dem Feuer eingekochte Saft des Sußholzes, welches von selbst an vielen Orten auf der Insel wächst, und sich besonders an sandigen und unbebauten Orten stark fortpflanzt, findet auch bedeutenden Abgang. Es giebt in Sicilien viele Lakrißensiede= rezen, die hier zu Lande Arbitri genannt werden und in denen man den Teig oder Saft zubereitet. Die Waare wird vom November und December an bis zum Monat Mai fabricirt; hernach ruhen die Siederenen bis zum neuen Einsammeln der Wurzeln. Die besten Sorten wer-den von Roscella, Piazza und Catania zum Handel ge= bracht. Die Landleute bringen die rohen Wurzeln in großen Bunden nach den Siederenen, und da bezahlt man ihnen drei Tari für den Cantar im Gewicht. Der Fabrikant läßt das Süßholz in lauter kleine Stücke von der Länge einer Spanne zerschneiden, damit sie unter dem Mühlsteine desto leichter zermalmt werden können. Da auch die Wurzeln gewöhnlich mit Erde und Morast ver-unreiniget sind, so läßt man sie vorher in Wannen, die mit Wasser angefüllt sind, einschütten, und weichen, damit sie da von aller Unreinigkeit gesondert werden, und der Saft sauber und ohne Unrath ausgebracht werden kann. Wenn die zerschnittenen Wurzeln auf diese Weise wohl abgewaschen sind, dann bringt man sie mit kleinen Gabeln unter den Stein einer Dehlmühle, und läßt sie da gehörig zerquetschen. Durch dieses Mittel nehmen sie hernach, wenn sie in den Kochkessel kommen, das Wasser besser an, und dieses zieht die zuckrichten und harzigen

Theile der Pflanze vollkommen aus. Wenn die Wurzeln hinlanglich zermalmt sind, dann schüttet man sie in einen großen kupfernen Rochkessel, macht starkes Feuer darunter, und laßt es vier bis funf Stunden lang in einem fortsieden. Wenn während dieser Zeit das Wasser ganz in die Zwischenraume der Wurzeln eingedrungen ist, hort man auf das Feuer anzuschürren und läßt damit nach. Man nimmt nun die vom Wasser geschwängerten Wurzeln aus dem Ressel und schüttet solche in Sacke oder Rorbe, die in der Mitte durchlöchert sind. Man sest ihrer zwanzig, auch wohl mehr, einen auf den andern, unter die Presse, läßt die Schrauben zu drehen, und den Saft aus dem Teige oder den Wurzeln in ein Gefäß, welches unten am Fuße der Prefrinnen befestiget ist, einlaufen. Diesen ausgepreßten Saft bringt man in einen großen Ressel ein, der aber flacher, als der erstere ist, läßt ihn aber durch ein reines leinenes Tuch laufen, damit nichts Unreines sich damit verbinden kann. Wenn der Lakrißen = Saft auf solche Weise ausgedrückt und durchgeseihet worden ist, werden alle Sacke und Körbe, nebst allen Wurzeln, die darein gefüllt gewesen, weggenommen, da sie aber noch nicht vollkommen ausgepreßt senn konnen und noch ziemlich viel Saft darin steckt, so legt man diese bei Seite, und hebt sie unterdessen auf, bis sie auf & Neue ausgekocht werden. Ist auch diese zweite Operation vollbracht, und der Saft aus den Sußholzwurzeln genugsam herausgebracht; dann läßt manihn abermals durch das Abklärtuch laufen und ihn hierauf 24 Stunden in einem fort kochen, damit er sich gehörig verdicke. Diesenigen, welche die Aufsicht bei dieser Arbeit haben, mussen genau Acht geben, das Feuer so zu regiereen, daß der Sud gehörig gelinge; denn wenn die Hiße gegen das Ende der Prozedur, wo der Bren sich schon ansehn lich verdickt hat, zu stark ware, wurde der Sud verderben. Zwei Arbeiter rühren nun ohne Unterlaß mit einer eiser nen Schaufel oder einem dergleichen Spatel diese verdickte

Masse um, und fahren mit dieser Arbeit ein paar Stunden ununterbrochen fort, damit der Saft die Honigdicke bekomme. Auch haben die Arbeiter dafür zu sorgen, daß es immer auf gleichem Fuße umgerührt wird, denn sonst wird die Masse wie geronnenes Pasta gramoiosa, Osia bozzoluta, und taugt hernach nicht. Im andern Fall wird
aber der verdickte Sast durchgängig gleichförmig in der
Farbe. Nach dieser langwierigen Behandlung wird endlich dieser verdickte Sast zu einem Teige, den man erkalten
läßt; und wenn er noch lau ist, in kleinen länglichen
Broden sormt. Die gesormten Brode legt man Schichtweise in Listen über einanden wiekelt aber indes weise in Kisten über einander, wickelt aber jedes Stück vorher in trockne Lorbeerblatter ein, damit sie nicht an-kleben. Wenn der Fabrikant eine gewisse Menge Lakrißen = Saft fertig hat, dann sucht er solchen vermittelst eines Mäcklers zu verhandeln, wenn er nicht schon mit einem Raufmanne die Lieferung verdungen hat, und dieser Weg ist für ihn immer nüßlicher. In diesem letzteren Fall liefert er dem Besteller die Waare zum ausbedunge= nen Preise ab, welcher sonst auf dem Markte steigen oder fallen kann, je nachdem Nachfrage nach der Waare ist, oder Vorrath von verfertigtem Lakrisen-Saft vorhanden ist. Die Siederenen oder Fabriken dieses Saftes können nicht immer an einem Orte in Arbeit bleiben; denn wenn man einige Jahre hinter einander fort die Wurzeln dieser Pflanze immer aus derfelben Gegend ausreißt, so gehen sie endlich völlig aus, oder der Bezirk liesert doch wenigstens nicht die Menge, welche eine solche Werkstatt verlangt. Daher versetzt man die Anstalten von Zeit zu Zeit an andere Stellen. Beim Verkauf wird auf die Blätter nicht mehr als 2 Procent Refaktie gegeben; sie wiegen zwar mehr, aber der Brauch ist einmal nicht anders. Dieser Artikel geht besonders nach den nördsichen Ländern, auch nach Frankreich geht viel, obgleich dieser Staat selbst Lakrißenfaktfabriken hat. Man verschifft jährlich 1800 bis 2000 Kisten, an Werth 72,000 Ducati. — Wie

schon oben angeführt worden, liefert Sicilien gute und Schone Weine in Menge, welche gewohnlich zu Castellamare, Mafala, Castelvetrano und Mascali verladen werden. Von Siracusa werden vortreffliche weiße, gelbe und rothe Muscatweine, von allen diesen Farben von sußem auch bitterm Geschmack zc. verfahren. Auch von Lipari wird vortrefflicher Muskat= und Malvasier= Wein verladen; Genua und Livorno sind die Plate, welche am stärksten Sicilianische Weine kommen lassen, wie auch die Insel Maltha, wo fast nichts anders, als Siracuser getrunken Der Calabreser, ein rother Muskateller, wird zu Augusta geladen. In der Mitte des verwichenen Jahrhunderts wurde viel Branntwein aus Sicilien nach Holland verschifft; allein dieser Handelszweig hat seit einiger Zeit sehr abgenommen. Es werden von Weinen, Branntweinen und Essigen in neuerer Zeit 50 bis 60 fleine Schiffsladungen aus allen Häfen auf der Insel überhaupt verladen. Der Werth an Wein beträgt ungefahr 270,000 Ducati, getrocknete Trauben für 4,800 Ducati. — Die Seide, welche man zu Palermo ein= laden lassen kann, ist ziemlich schöner Art, aber nicht besser als die Messinaische. Dieser Artikel bezahlt, außer den gewöhnlichen Gebühren, auch noch die Tratta- oder Ausfuhrgefälle mit 30 Grani auf jedes Pfund. Was davon aus dem Hafen von Palermo ausgeführt wird, kann man im jährlichen Durchschnitt auf 250 Ballen, von etwa 300 Pfund im Gewicht oder etwas darüber anschlagen, mithin auf 75 bis 80,000 Pfd. Von Messina werden 120 bis 130,000 Pfund verschifft, welches für die ganze Insel eine Exporte von etwa 700 Ballen oder 200,000 Pfund Seide giebt. In neuester Zeit betrug die Ausfuhr 1,800 Ballen, 1,350,000 Ducati an Werth. Mehr ale die Hälfte davon geht nach Marseille, das übrige nach Livorno und Genua. — Was die Hafelnuffe betrifft, welche auf der Insel zum Handel kommen, so sind sie kast und und werden von den Italienern Noccinole navigate

genannt. Obgleich alle Gegenden in Sicilien mit diesem Gewächse angefüllt sind, so werden doch die Nüsse aus dem Gebiete von Polizzi, Castiglione, Lingua grossa, Tortorici und Piazza am meisten geschäßt. Hier sammelt man alle Jahre eine große Anzahl dieser Nüsse. Wenn Jemand diesen Artikel hier sehr vortheilhaft einkaufen will, so muß er dem Eigenthumer schon im Sep-tember den Auftrag geben, damit er die Nusse im November liefere; dann hat Jener Zeit seine Maaßregeln zu nehmen und die Waare kann gehorig getrocknet wer-den, wie man sie im Handel verlangt. Sie wird nach Salma von 16 Tompli verkauft. Man pflegt sie aber immer auf gehäuftes Maaß, alla Colma over Colmata Unter den Fremden nimmt kein Bolk diese zu handeln. Waare stårker ab, als die Maltheser, doch geht auch viel hiervon nach Marseille, Genua, Livorno, Venedig, Rom und Triest. Die Ladungen geschehen zu Cefalu, Acquicella, unter Taormina, zu Castel d'Jaci, Catania, Terranuova 20. Es können jährlich 20,000 Salme und darüber ausgeführt werden, an Werth 121,000 Ducati. — Von Caroba oder Johannisbrod sammelt man die Schoten im Sommer ein, aber sie muffen noch grun, also nicht überreif senn, und trocknet sie an der Sonne. Die Mecker in Sicilien, welche mit diesem Gewächse am stark= sten versehen sind, sind die südlichen Gegenden auf der Insel, besonders die um Camiso, Palma, Aula, Noto, Ragusa und Modica. An diesem letzten Orte wird auch die Caroba=Julepp oder Syrub verfertiget. Das Jo-hannisbrod, welches die Gegend um Aula hervorbringt, wird am meisten geschäßt. Es ist eine wohlfeile Waare, von der der Cantar auf der Stelle nur 10 bis 12 Tari kostet. Die Ladungen geschehen zu Augusta, Siracusa, Noto, Scoglietti und an mehreren Orten der südlichen Kuste. Der größte Absaß ist nach Spanien, Genua, Benedig und Triest, an Werth 90,000 Ducati. — Die Pistazien werden auf der Stelle, noch in der Schale, verkauft. Man kauft sie nach gehäuftem Maaß zu 12 Tari mehr ober weniger den Tomolo. Werden sie frei an Bord geliefert, so bezahlt der Käufer 3 Tari mehr. Die Ladungen geschehen zu Catania, Trizza, Siracusa und an mehreren Orten der sudlichen Ruste, an Werth 300 Ducati. — Korallen und andere Arbeiten werden von Trapani ausgeführt. Es geschieht mit den eigenen Kabrzeugen der Trapanesen, auch für eigene Rechnung bringen sie Korallen nach Livorno. Mit ihren Boten fischen sie die Korallen alle Jahre in den Sardinischen Gewässern und an der Afrikanischen Ruste. Sie bear= beiten dieses Seeprodukt und segen daraus reiche Pakotill-Sortimenter für die Levante und Ostindien zusammen. Ein gleiches ist der Fall mit verschiedenen artigen und kunstlichen Alabasterarbeiten und Figuren, nachgemachten Rameen, Hals= und Armbandern, und andern Zierrathen, welche nach Art der alten Kunst, auf Austerschalen, Perl= mutter und harte Steine geschnitten sind. Dieser In= dustriezweig bringt jährlich der Inselüber 100,000 Reichsthaler Deutschen Geldes ein. Die Kunstler, welche diese Arbeit verfertigen, wohnen zu Palermo und Trapani. Die Härte ausgenommen, ahmen ihre nachgemachten Kameen sehr den wahren nach, z. B. denen von harten Steinen, als Agath und dergleichen, daß man schon ein sehr großer Kenner seyn muß, wenn man sie unterscheiden foll. Das Muschelwerk, welches den Stoff dazu hergiebt, wird im Neapolitanischen Golfo, an den Rusten von Sicilien und bei Korsika häufig gesischt. — Die ergiebigsten Sa= linen auf der Insel sind zu Trapani und Marsala. Das Salz, welches sie liefern, ist weiß, glanzend und von gutem Gewicht; dasjenige, was in den Salinen bei Augusta aufschießt, ist weniger weiß, und auch nicht so schwer, daher man es auch weniger fordert. Die Englander laden noch das Meiste zu Augusta. Außer dem Seesalze, findet man in Sicilien auch Steinsalz. Die Grube zu Cammarata giebt das porzüglichste. Die Salinen von Trapani

versorgen Neapel und Genua. Es geht auch viel Salz von Trapani nach Dalmatien und den Mündungen des Cattaro. Die Schwedischen und Danischen Schiffer laden es in Menge für die Nordischen Hafen in Europa; die Englander laden es ebenfalls häufig ein, und bringen es gerade nach Amerika, besonders nach der Bank von Neufoundland. Einige Ladungen gehen auch nach Sar-dinien und Korsika. Es werden überhaupt wenigstens 50 bis 60,000 Salme verladen. Der Werth beträgt an 200,000 Ducati. — Von Schwefel giebt es viele Gruben auf der Insel, diejenigen, welche den besten Schwefel liefern, sind zu Sommatino und Sicugliana. Die vorzüglichste Sorte wird zu Licata und Palma geladen, es giebt aber noch unterschiedliche andere Sorten, 3. B. die von San Cataldo, Tusa und an andern Orten. Der Artikel wird in Stangen, Stengeln, Bruchstücken und Gruß verpackt. Die Ausfuhr beträgt 120,000 bis 150,000 Cantar. Auch die Solfatara bei Puzzuolo liefert guten Schwefel. Er wird in dem Krater des erloschenen Vulkans fabricirt. Man thut den lebendigen Schwefel, der aus dem Krater der Solfatara gezogen worden ist, in große irdene Gefäße, die die Gestalt der Arüge haben, und von oben nach unten mit einem Rohre, wie die Helme an der Destillirblase, versehen sind; auf diese sest man irdene Stürzen oder Deckel und verskittet diese mit einem Gemengsel von Thon und trocknem Pferdemist, damit vom Dampse der Schweselnicht heraus= dringe. Wenn diese Gefäße so zubereitet sind; dann stellt man sie auf den Rost eines langen Ofens, welcher von allen Seiten wohl verlutirt ist, damit das Feuer, welches man unterwärts anzündet, nicht emporsteigen und den ers histen Schwefel entzünden kann. Die Röhre dieser Gefäße mussen in andere Geschirre eingefügt werden, mit welchen sie auf's genaueste verbunden und verkittet sind. Wenn das Feuer im Ofen brennt, dann steigt der gerei= nigte Schwefel in den obern Theil der Gefäße, und tritt

hernach durch die gebachten Röhren in die Nebengefäße Machdem er sich so sublimirt hat, zieht man ihn durch ein Loch, welches an dem Voden des zweiten Gefäßes sich befindet, heraus. Man läßt ihn nun zum zweiten Male schmelzen und gießt ihn hernach in Formen von dicken Rohrstücken, woher er die Gestalt einer Stange bekommt. Man führt in Werth für 180,000 Ducati aus. — Die feinsten und besten Sorten Baumol, die Sicilien zeugt, sind die um Fittenco, Tusa, Oliveri und Torremuzza, auf diese folgen in der Gute die von Melazzo, Sciacea, Mazzaro und Siracufa. Baumol bezahlt Tarttagefälle 8 Tari auf jeden Cantar von 100 Rottoli, ohne die Lokalgebühren, welche nach den Ausfuhrörtern verschieden sind. Die Waare wird gewöhnlich frei an Bord geschafft. Die Genueser treiben vermittelst ihrer Packschiffe von Langeglia, einen einträglichen und wichtigen Handel mit diesem Baumbl. Der größte Theil geht nach Marseille, und wird baselbst in den Seifenfabriken verbraucht. Die Ausfuhr wird auf 40 bis 50,000 Cantar und darüber geschäßt, an Werth 700,000 Ducati. Außer diesen etwas aussühr lich angeführten Artikeln werden noch ausgeführt an 6000 Ctr. Leinol, an Werth 144,000 Ducati; 3000 Ctr. Hanf und Flachs, an Werth 72,000 Ducati, an Citronen, sowohl grunen, als eingemachten, getrockneten und an Saft 200,000 Ducati; an Drangen und Bergamotten' für 30,000 Ducati; an Feigen und Corinthen für 30,000 Ducati; an Fellen und Häuten für 100,000 Du cati; Canthariden für 7800 Ducati; Lumpen für 24,000 Ducati; an Rase, Weinstein, Gummi, Seidenwaaren zc. für 1,000,000 Ducati; zusammen an Waaren, welche ausgeführt werden, 11,022,100 Ducati. Hieraus wird man gewahren, wie fruchtbar diese Insel ist, und wie erbeblich die Gegenstände sind, die durch derselben der Handel in die Hande bekommt. Die Einfuhr ist aber beinahe von gleichem Belang, indem auf der Insel fast gar nichts

manufakturirt, sondern Alles aus den verschiedenen Staaten in Europa hergebracht wird. In Hinsicht der Einfuhr nach Sicilien, sind Palermo und Messina die beiden Mittelplase, durch die alle fremde Wagren einkommen, die man auf der Insel verbraucht. Alles, was daher in Hinsicht des Einfuhrhandels hier gesagt werden wird, bezieht sich auf diese beiden Plase; ausgenommen die Anga= ben der Quantitaten, welche Palermo nur allein betreffen. Die Schähung des Werthes bei Messina ist nach Verhaltniß seines Handels im Allgemeinen. Frankreich schickt nach Sicilien die Erzeugnisse seiner Kolonien, und fast alle Gegenstände seiner Fabriken, nämlich Paris, Bijouterien, Quincaillerien, Krammaaren, Flohr, Gaze und gedruckte Sachen. Lyon, alle Arten seidener Gewebe, Bander, Strumpfe, Modeartikel, Hute und mehrere Ar-Rouen, vielerlei Leinen und Zeuge, insbesondere baumwollene Zeuge, Siamoises, weiße Piques und dersgleichen. Le Maus, Stamine; Laval, Tropes und St. Quentin, Leinen, Batist und Kammertuch. Reims und Mende, Ramlotten, Berkane, Burats, Gerschen und viele andere wollene Zeuge. Elbeuf, Seiden = und Circassienne=Tucher und tuchartige Gewebe. Nimes und Ganges seidene Strumpfe und baumwollene, seidene und halbeseidene Zeuge. Avignon, Tücher; Bordeaur, Bourgogne und Champagne, wie auch die Provence, Marseille, seidene Strumpfe, Hute, Zucker, Kakao, Indigo, Pfeffer, Zimmet, Blen, Eisen, Afrika-nische Häute, Russisches Leder, viele Liqueure und wohl-riechende Sachen, Pech, Theer, Holz, und überhaupt alle Artikel, womit dieser Plas Stapelhandel treibt. allen diesen Gegenständen kann man dasjenige, was nach Palermo jährlich importirt wird, auf eine Million Conventionsthaler im jährlichen Durchschnitte anschlagen. — England schicktnach Sicilien ganz feine Ratine und alle Arten wollener Zeuge aus den Fabriken zu London, Eron, Bristol, Leeds, Halifar und Norwich; alle Arten baum-

wollene Zeuge von Manchester, Quincaillerie- und ordinaire Bijouterie-Artikel von London, Birmingham und Sheffield. Fayencewaaren von Liverpool. Was von diesen Englischen Zusuhren nach Palermo kömmt, wird auf 200,000 Thaler nach Sächsischem Gelde im jährlichen Durchschnitt berechnet. — Aus Spanien empfangt es für 120,000 Riblr. an Katalonischen Zeugen, Barzellonischen Serschen, Zucker aus den Spanischen Pflanzortern, und Strick= und Tauwerk von Esparto zu den Fischerenen. — Portugall schieft nach Sicilien für ungefähr 100,000 Rthlr. weißen Brasilienzucker, Kakao von Maranhao, behaarte Haute, Brasilienholz und andere Artikel. — Deutschland liefert über Genua Livorno, Schlesische, Sächsische, Bohmische, Schweizerische und andere Leinwand, Konstanzer Leinen, gedruckte Kattune, Sachsisches Tischzeug, Boigtlandische und andere Mousseline, Westphälische, Stenersche und andere Quincaillerie = Artikel, Stahl, Kupfer, Messing, Glaswaaren und Spiegelgläser. Die Gumme Dieser Importen wird auf 1 Million Thaler nach Sächsischem Gelde geschäßt. — Aus der Schweiz kommt hierher im jährlichen Durchschnitt für 125,000 Athle. an Mousselinen, Zigen, Calancas, gedruckten Rattunen und Halstüchern. — Genf liefert für 70 bis 80,000 Rthlr. Uhren, Dosen, Calancas und Schnupftücher. — Benedig und dessen Staaten schicken Tucher von Padua, wollene Strumpfe und Müßen, Glaswaaren von Murako, Stahl, Holz und Planken, zusammen im Durch schnitt für 150,000 Athlr. gedachten Geldes. — Aus Genua werden eingeführt für 175 bis 180,000 Rthlr. an Schreibpapier, Eisen, Mägeln, Russischem Leder, Deutschen Leinen, Wachs, Stahl und andern Niederlagswaaren. Fast der ganze Importenhandel, den Spanien, Portugall und die Schweiz mit Palermo unterhalt, geht über Genua. — Livorno schieft nach Palermo jährlich im Durchschnitt für 125 bis 130,000 Reble.

gemeine Hite, Ziegen= und Kameelhaare, Barbarische Wolle, Mordischen und Levantischen Flachs, Wachs, Eisen, Zeuge, aus den Florentinischen Fabriken, und andere Artikel. Auch ist dieser Plas der Vermittler zwischen Palermo und England, Holland, den nördlif chen Landern in Europa und Rußland, so viel, als die Zufuhr aus diesen Ländern nach Palermo betrifft. — Der Kirchenstaat und Neapel liesern an Palermo für 100,000 Rible. Kohlen und dergleichen geringe Bedürfnisse, und für 120, bis 130,000 Riblr. ordinaire Zeuge, Kramwaaren, Tannenholz, Reifen, Planken ic. — Die Einfuhr an Getreide läßt sich schwer berechnen, während Blaquieres Anwesenheit in einem Jahre für eine Million. An Gewürze und Spezeren-waaren, Eisen, Bley, Zinn, Levantischen Waaren, Tuch, wollenen Zeugen, Leinewand 1 Million Ducati. Die ganze Einfuhr wird um 1 Million durch die Ausfuhr überstiegen. Der stärkste Verkehr ist mit Genua, Livorno und Lucca, welche die meiste rohe Seide, so wie Marseille Getreide abnehmen. Einige Meilen von Palermo giebt es in Sicilien keine Wege mehr, man kennt nur Mauleseltriften, wo man mit Muhe den Hufen nachspuren muß. Wenige Straßen von Palermo nach Alcamo, Valle longa, Piano dei Greci und Termini, erstrecken sich nicht über 30 Miglien weit. Nach einer Königl. Verordnung vom Jahre 1823 soll ein Anlehen von 680,000 Ungen eröffnet worden, um 5 Hauptstraßen zu bauen, welche die wichtigsten Städte der Insel verbinden sollen. Die Schifffahrt zwischen Mea= pel und Sicilien geschieht mit Felucken aus Catalonien und Sicilien. Zwei Packetbote, die wie zum Kriege ausgerüstet und bemannt sind, gehen alle zwölf Tage von einer Hauptstadt der beiden Königreiche zur andern. In dem Hafen zu Palermo laufen jährlich im Durchschnitt 500 Kauffahrer von allen Nationen ein, wobei die Felucken und dergleichen kleinen Fahrzeuge nicht mit

begriffen sind. Ueberhaupt kommt die Sicilianische Schifffahrt mit dem auswärtigen Handel wenig in Betrachtung. Meist sind es Ausländer, die ihre Produkte und Waaren auf eigenen Schiffen den Sicilianern zu-führen, und dafür die Produkte der Insel abholen. Der Frachtgewinn geht also für die Letteren größtentheils verloren; auch ist die Zahl der ausländischen Manufakturmaaren, welche eingeführt werden, und im Lande bleiben, wie oben angeführt worden, nicht geringe. Der größte Theil von den Aufträgen, welche die Ausländer an die Kausseute zu Palermo geben, wird von den Kommittenten durch Uebermachung neuer Spanischer Piaster, ganzer oder halber Oncie abgemacht, damit sie den Berlust im Wechselkurs vermeiden; oder sie weisen auf ei nem dritten Plage die Bezahlung an, oder remittiren zum Voraus; denn da alle Arten Ausfuhrartikel in Sicilien baar bezahlt werden mussen, so kann es dem Rommissionar nicht zuträglich senn, erst bei Abschickung des Verladescheins und der Fakturg den Betrag zu ziehen, und dies um so weniger, da die zu Palermo abgefertigten Schiffe sehr oft an verschiedenen Orten an der Ruste der Insel die Kargaison übernehmen, die in dieser Stadt eingekauft ist; denn eigentlich werden in dem Hafen zu Palermo selbst nur wenig Exporten verladen. Wenn sich gleich Messina, was die Große, die Volksmenge und die Reichthumer anbelangt, nicht mit Palermo messen kann, so war doch sein Hafen unter allen in Sicilien der, so am starksten besucht wurde; denn seine Lage nahe an Italien, das wohleingerichtete Seelazareth, und die Privilegien eines Freihafens lockten von allen Seiten die Schiffahrer ihm zu. hier der Stapel und die Miedeclage der Waarest aus der Levante, von Triest, Benedig und selbst für Frankreich und Italien; man brachte alle Ladungen vorzugsweise dahin, weil weniger Zollgefälle bezahlt wurden. Allein die Pest, die hier im Jahre 1743 schrecklich wüthete, und

von 1783, welches das noch Uebriggebliebene zerstörte, werden vielleicht auf lange Zeit verhindern, daß Messina wieder das wird, was es vormals vorstellte. — Die Freiheit, die diesem Hasen vom Landesherren ertheilt worden, ist die ausgedehnteste, die ein Porto franco erhalten kann. Rein einziger Artikel ist einzuführen verboten, und man bezahlt von der Niederlage nicht mehr, als ein Prozent Gebühr, die Waare mag be stehen, worin es immer sei, und wird sie weiter in die Fremde verschifft, so bezahlt man weiter nichts dafür. Die Waaren, welche nach dem Junern von Sicilien bestimmt sind, bezahlen drei Procent Gefälle bei der Ausfuhr aus dem Freihafen. Die Ausfuhrartikel nach der Fremde bezahlen 6½ Procent, und manche noch übers
dieß eine Tratta von nicht weniger als 12 bis 20 Pros zent ihres Werthes: bergleichen Artikel sind Seide, Baumol, Getreide, Wein und Branntwein. Das Gebiet von Messina liefert in reichhaltiger Menge schöne Seide, die Gegend um den Pharus gute Weine, und das ganze umliegende Land eine ungeheure Menge Ci= tronen und Pomeranzen. Weil man hier immer Schiffe nach allen Gegenden Europas sich in Ladung legen sieht, so ist hier ein Theil vom innern Handel des Landes her= gezogen. Man verschifft hier jährlich 120 bis 130,000 Pfund Seide, und die Citronen und Pomeranzen, welche hier in Kisten und Packen bei ganzen Schiffsladungen nach Holland, London, Hamburg, Triest, Rußland 2c. verschifft werden. Der Citronensast und die Essenzen, die man nach Frankreich verschifft, betragen einen Gegenstand von ½ Million Rthlr. an Werth. Mit Wein wird fast ganz Italien von hieraus versehen. In den Fabriken zu Messina werden jahrlich gegen 1000 Stuck glatte seidene Zeuge, insonderheit Moiré und Taffente verfertiget, und nach der Türken, Tartaren und nach Rußland ausgeführt. Man macht auch daselbst viele



| Silbersorten.                                                                                                                 | wiegen<br>Acini   | gelten<br>Tari |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Scudi seit 1785                                                                                                               | 6123              | 12             |
| Dergl. $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{3}$ , $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{6}$ tel, nach Verhältniß Lari oder $\frac{1}{12}$ tel Scudi. | 51 <sub>-16</sub> | 1              |
| Carlini                                                                                                                       | 253               | 1/2            |

Rupferne doppelte, einfache und halbe Grani-Stucke.

Die fremden Münzsorten, welche im Umlaufe sind, so wie überhaupt das Verhältniß der Sicilianischen Münzen zu den Neapolitanischen, sindet man im Artikel Münze und Münzwissenschaft, Theil 97, Seite 561 u. f. Wechsel werden mehrentheils nur in Messina und Paslermo auf folgende Orte gezogen, und man giebt nach dem Silber=Pari auf:

Genua 11½ Tari für 1 Pezza von 5¾ Lire fuori Bco.

Livorno 1143 Tari für 1 Pezza da otto reali.

London 5795 Tari für 1 Liv. Sterl.

Meapel 100 Scudi für 120 Duc. di Regno.

Rom 1294 Tari für 1 Scudo Rom.

Benedig 7-7 Tari für 1 Duc. piccol. Man zieht von hier auf Livorno und Genua die Uso von 1 Monat nach der Acceptation, oder auf 2 Monate nach Dato, und auf gewisse Tage nach Sicht oder nach Dato; auf Neapel, Rom, Venedig à 8 oder 15 Tage nach Sicht. Der Uso der hier gezogenen Briefe ist von ganz Neapel, Ancona, Rom, Venedig 21 Tage nach Sicht; von dem übrigen Italien, 15 Tage nach Sicht; von Frankreich 30 Tage nach Dato; von Amsterdam, Antwerpen, Hamburg, Portugall und Spanien, 2 Monat nach Dato; von England 3 Monat nach Dato; Respects täge sind hier nicht zugelassen, sondern alle Briefe mussen an ihrem Verfalltage, und die auf Sicht gestellten, bei der Präsentation bezahlt werden. Palermo und Messina wechseln mit einander beinahe Pari. Die Steiltanischen Maaße und Gewichte sind folgende: Von Ellenmaaß hat die Canna 8 Palmi und

halt in Messina 9364 Franz. Linien = 2,112 Franz. Meter oder 3,168 Berlinische Ellen, in Palermo aber 861 Franz. Linien = 1,942 Franz. Meter oder 2,916 Berlinische Ellen. Nach Kruse halt die Canna in Messina wie in Palermo nur  $858\frac{2}{5}$  Franz. Linien = 1,936Franz. Meter oder 2,904 Berlinische Ellen. Der Sicilianische Fuß halt 107,3 Franz. Linien oder 0,242 Franz. Meter, und ist 293 Prozent kleiner, als der Rheinlandische. Vom Getreidemaaß hat die Salma grossa zu Hulsenfrüchten 16 Tomoli à 4 Quarti, und halt 17,360 Franz. Kubikzoll = 34,436 Franz. Decaliter oder 6,352 Berlinische Scheffel; 1 Salma generale aber, von 16 Tomoli à 4 bis 6 Modilli, halt 13,950 Franz. Kubikzoll = 27,671 Franz. Decaliter oder 5,088 Ber-linische Scheffel. Vom Weinmaaß hat die Tonna 12 Salme zu 8 Quartari oder 12 Quartuci. Die Messinische Salma halt 4416 Franz. Kubikzoll = 87,598 Franz. Liter oder 76% Berlinische Quart, nach Kruse aber nur 4357 Franz. Kubikzoll = 86,427 Franz. Liter oder 75% Berlinische Quart; die Sirakusische Salma halt 3925 Franz. Kubikzoll = 77,858 Franz. Liter oder 673 Berlinische Quart. Del wird in Messina nach bem Caffiso von 12½ Rotoli grossi oder 24½ Berlinische Pfund, in Palermo aber nach dem Cautaro grosso. von 1861 Berlinische Pfund verkauft. Vom Handelsgewicht wird der Cantaro grosso zu 100 Rotoli grossi von 33 Ungen, oder zu 110 Rotoli sottili von. 30 Ungen, und zu 275 Libras von 12 Ungen; der Cantaro sottile aber zu 100 Rotoli sottili von 30 Unzen oder zu 250-Pfund von 12 Unzen gerechnet. Der Rotolo von 33 Unzen halt 18,176, der Rotolo von 30 Unzen halt 16,524, und die Libra von 12 Oncie 2 30 Trapesi halt 6610 Hollandische As = 873,300, 793,927 und 317,589 Franz. Grammen. Rotoloist 86-7 Prozent, der zweite 694 Prozent schwerer; die Libra oder das Pfund aber 474 Prozent leichter, als

das Berlinische Pfund, und 35% Prozent schwerer, als die Köllnische Mark. Was das Golds und Silbers aewicht betrifft, so sehe man solches unter Neavel.

gewicht betrifft, so sehe man solches unter Meapel. Was den Wohlstand und die Abgaben der Einwohner betrifft, so muß man hierbei besonders die verschiedenen Stände berücksichtigen, und in Erwägung ziehen; mehr, als der dritte Theil der Einwohner besteht aus Bettlern; denn ungeachtet der großen Fruchtbarkeit der Insel, ist der Sicilianische Bauer sehr arm, woran nicht bloß Mangel an Arbeitsamkeit schuld ist, sondern die Verfassung. Da das Landeigenthum entweder dem Konige oder dem Adel, oder der Kirche gehort, und weder getheilt, noch verkauft werden kann, so entsteht hierdurch ein druckender Geldmangel unter den Landeigenthumern, welches die Ursache der Verarmung ist. Der Bauer hat kein unbewegliches Eigenthum, und ist nicht nur Herrendiensten unterworfen, und mit Abgaben verschiedener Art stark belastet, sondern der Gutsherr preßt ihm auch noch durch allerhand Mittel seinen übrigen Vorrath an Getreide, Südfrüchten zc. für einen sehr niedrigen Preis ab, um damit Wucher zu treiben, und läßt ihm kaum noch so viel übrig, als hinreicht, um sein Leben kummerlich zu fristen. Alles baare Geld fließt das her entweder in die Staatskasse, oder in die Chatoullen der größern Gutsbesißer, vorzüglich der Baronen, die dann den größten Theil desselben entweder aufhäufen, ohne es wieder in Umlauf zu bringen, oder es in den größern Städten verzehren, wo dann die Handwerker, Fabrikanten, Manufakturisten und Kausteute einen guten Absaß machen. Hierzu kommt nun noch, daß für die Berarmten sehr schlecht gesorgt ist; man kann von der eben angegebenen Zahl wenigstens 16 rechnen, für die durch keine Anstalt gesorgt worden, sie sind also der Wohlthätigkeit ihrer Mitbrüder überlassen, überhaupt dem Ungefähr Preis gegeben, weil Mildthätigkeit auf dieser Insel sür keine Tugend mehr gerechnet werden

soll. Mach dem Landmanne, dem Bauern, hat die Geistlichkeit den hartesten Stand, indem sie mit sehr starken Abgaben belastet ist. Die Baronen, worunter man den vornehmen und reichen Abel mit rechnet, bezahlen von ihren Leben = oder eigentlichen Baronalgutern nicht mehr, als 59,346 Thaler 5 Groschen; die Pralaten, Aebte, Klöster und geistlichen Stiftungen 117,325 Thr. 16 Gr. Hingegen die Gemeinden, dies ist, die Allodien des Abels, der Kirchen, der Städte und der Privatpersonen entrichten, ohne die Guter der in Sicilien mohnenden Ausländer, 756,656 Thlr. 20 Gr. 5 Pf. Außerdem mussen sie noch für die Freiheit, Tabak zu verkaufen, das Tabakssurrogat mit 331,690 Thirn. Die Stadt Palermo und die 7 Gr. 2 Pf. bezahlen. Raufmannschaft im Reiche entrichten überdieß noch besondere Summen. Man gewahrt also hieraus, daß der Burger und Landmann am meisten contribuiren muffen; denn nicht nur die beträchtliche Grundsteuer und das Absindungsquantum für das Tabaksmonopol, wie auch schon oben erwähnt worden, sondern auch noch Zölle, Abgaben von der Getreide-Aussuhr und der Einfuhr fremder Waaren. Alles, was der Staat, oder der Konig an gewissen und unveranderlichen Einkunften zieht, beträgt 1,396,146 Thlr. 5 Gr. 7 Pf. Die Summe der gleichfalls gewissen, aber veranderlichen Einkunfte, welche bald steigen, bald fallen, beträgt gleichfalls Die Summe der Staatsschulden 1,300,000 Rible. ist nicht bekannt. Mach dem Budget für 1820 betrugen die Staatseinkunfte 1,637,332 Ungen (zu 3 Athle. Die Ausgabe 1,665,553. — Die sammtli= chen Abgaben sind in 18 Donationen (13 ordentliche und 5 außerordentliche) vertheilt; dazu tragen die Ba rone und Geistlichen, obgleich sie 3 der Länderenen bessissen, 18 der ordentlichen und 10 der außerordentlichen Nach Simonetti haben die Geistlichen und Barone 150 Millionen Onza, die Onza zu 3 Rible.

4 Gr. 8 Pf. gerechnet, Einkunfte. Der König nur 1½ Millionen. Der Kornhandel allein trägt den Geist= lichen und Baronen 1,300,000 Onza ein. Außer den Donationen wird seit mehreren Jahren die Abgabe auf Millioni erhoben, zu welchen die Barone auch vierhundert Mal weniger, als verhältnismäßig die kleinsten Pachthöfe beitragen, und doch sind sie seit 25 Jahren das mit im Ruckstande. Die Abgaben auf Ein- und Ausfuhr gehören zu den Regalien und werden von dem Tribunal des Patrimonium höchst willkührlich verwaltet, in dem in jedem besonderen Falle Specialbesehle ergehen. Die Hauptstadt wird in Rucksicht zweier Hauptbedürf-nisse, des Dels und des Viehes, von Monopolisten versorgt, und den Varonen ist der Verkauf des Brotes, Fleisches, Specks und Weines überlassen, welchen Waaren-Verkauf sie jährlich verpachten. — Nach einem im Jahre 1790 dem Parlamente vorgelegten, jedoch zu niedrigem, Etate, betrugen die jährlichen Einkunfte des Adels, der freien Städte und der geistlichen Bank von ihrem Lehn= und Allodialgütern, wie auch die Einkunfte der im Lande ansäßigen Ausländer zusammen 2,423,000 Ungen oder 7,874,750 Rthlr. Conventionsgeld. Mimmt man nur 2 Prozent von dem Rapitale an, so wurde der Werth aller Allovial= und Lehengüter in runder Summe ungefähr 400 Millionen Reichsthaler betragen. Man kann aber mit Recht 5 Prozent annehmen, welche das Kapital einbringt, so daß der Werth aller Lehn= und Allodialgüter wohl auf 1000 Millionen Thaler steigt. Denn für ein Salma Landes zu 2 Salme Aussaat erhält der Gutsherr gewöhnlich von seinem Pachter, auch wenn einige Felder brach liegen, 1 Salma, 12 Tomoli Getreides im Werth von ungefähr 18 Thalern. Ein Salma Landes verkauft er gewöhnlich für 325 Athtr. und darüber, woraus sich denn ein Erirag von 5 Prozent ergiebt. Dem Landmann oder Pachter giebt jede Salma Landes zu

2 Salmen Aussaat gewöhnlich 8 Salme, welche 83 Rthlr. 5 Groschen betragen, zieht man davon die Kulturkosten und das Pachtgeld mit 48 Athlr. 18 Gr. ab, so bleiben ihm ungefähr 32 Rthle. 11 Gr., zuweilen etwas mehr, Familie unterhalten und auch die übrigen Abgaben ent-Dasselbe Loos druckt auch den Burger, besonders in den nicht freien Städten. Nach einem Decrete vom 12. August 1818, sollen die Fideikommisse aufgehoben werden, die alles Grundeigenthum in einige Hande zu vereinigen drohten. Hierdurch wird die Rultur des so sehr ergiebigen Bodens machtig befordert, und dadurch der Mohlständ der jest bedrückten Bewohner der Insel ansehnlich erhöhet werden. Nach dem Decrete vom 11. Oktober 1817, ist Sicilien in 7 Intendanturen getheilt: Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siragossa, Trapani und Calatanisetta, von ihnen Die beiden ersten vier und die übrigen drei Kreife (di Tetti) enthalten, die in Rucksicht der Justizverwaltung 15d Bezirke (circon-dari) bilden. Jede Intendantur und jeder Kreis hat seine Hauptstadt, von der sie den Namen erhalten. jeder Intendantur ist ein Provinzialrath, der aus einem Intendanten, einem Generalsecretair, einem Intendanturrath und einem Intendantur = Secretariat besteht. Intendanten sind die Communen, die öffentlichen Ginrichtungen, die hohe Polizei, die Rekrutirung des Heeres, und alle Zweige der Civilverwaltung anvertraut. Der Generalsecretair ist der Hauptmitarbeiter des Intendanten, und Chef des Archivs und des Intendantur = Secretariats. Der Intendanturrath ist Richter bei der Verwaltung vorkommender Streitigkeiten, aber nur eine berathende Behörde, und gehorcht dem Intendanten, der auch den Vorsitz führt. In jedem Kreise ist ein Unterintendant, der auch ein Secretariat und einen Districtualrath hat. Jeder Kriegsrath versammelt sich einmal im Jahre; seine Sitzungen dauern nur 14 Tage. Nach ihrem Schlusse

versammelt sich der Provinzialrath auch einmal im Jähre; der seine Sißung in 20 Tagen beendigen muß. Jede Commune hat einen Syndikus, zwei Gewählte, einen Archivar, einen Kassen- und einen Communalrath, Leßteren unter der Benennung eines Decurionats, durch den vorzüglich die Communen repräsentirt werden, und der sich in der ersten Woche jedes Monats versammelt. Der erste Theil dieses Decurionats wird alle Jahre neu gerwählt; jede Commune hält zu diesem Behuse eine Liste

der Wahlfähigen.

- Das Konigreich Sicilien dies seits ber Meer= enge, al di qua de Faro, Neapel. Es begreift den ganzen südlichen Theil der Italienischen Halbinsel, und ist im Norden von dem Kirchenstaate und von den übri= gen Seiten vom Mittellandischen und Adriatischen Meere begränzt. Der Flächeninhalt beträgt 14913 Quadrat-meilen. Das Land ist von den Apenninen durchzogen, die sich in Suden in zwei Hauptaste endigen, und zur Verbreitung einer gemäßigten Luft sehr Vieles beitragen. Sie bilden ein kahles, waldloses Gebirge, das den Schnee in die wärmere Jahreszeit hinein aufbewahrt, und in den Gebirgen Spartivento, Rizzuto, Pelloro und Leuca oder Finisterre endiget. Die höchsten Gipfel sind in der Pro-vinz Abruzzo oltra, nämlich Velino 7872 und Gran Sasso d'Italia 8225 Fuß. Dieses Hauptgebirge besteht größtentheils aus Kalksteinen und Granit; die Nebenäste bedeckt dagegen eine fette fruchtbare Erde. In Apylien ist das Gebirge Gargano. Der hochste Berg Calvo hat ungefähr 800 Toisen. Es ist eine bloße Masse von Kalksteinen, die herrliche Wälder von Buchen, Sichen, Lorbeer-, Mispel- und Tarusbäumen bedecken, in denen wilde Thiere, als Wolfe, Eber, Füchse zo. sehr zahlreich sich einfinden. Der feuerspeiende Berg Vesub steht in keinem Zusammenhange mit den Apenninen. Er ist 3509 Fuß hoch. An dem untern sehr fruchtbaren Berge, wächst der kostbare Wein Lacrymae Christi. — Der Boden

scheint fast im ganzeu Königreiche vulkanischer Naturzu senn, der Beweis davon sind der genannte Bulkan, mehrere rauchende Berge, brennend heiße Schwefelgegenden, erstickende Höhlen, heiße Quellen, dampfende Geen, häufige Erdbeben, entstandene Berge, wie der im Jahre 1538 unweit Meapel in 48 Stunden durch einen vulkanischen Ausbruch enstandene Monte nuovo. Durch das Erdbeben am 20. Februar 1783 wurden 130 Städte fast ganz zerstort, und 60,000 Menschen kamen dabei um's Leben. Im ganzen ist der Boden aber sehr fruchtbar, besonders in den drei großen Ebenen des südlichen Calabriens und Campaniens. Das dem Staate nothige Holz liefern die Waldungen der Apenninen. Die größte der selben, der Silawald in Calabrien, soll 200 Meilen im Un Gewässern umgeben im Umfange haben. — Meapel das Mittellandische und Adriatische Meer mit mehreren Meerbusen; in Sudwesten die Busen von Gaeta, Meapel, Salerno, Policastro, San Eufemia, Gioja; in Sudosten von Squilace, Tarent, und in Nordosten von Manfredonia. Die 3 Meilen breite Straße von Messing trennt Neapel von Sicilien. Von den Gebirgen stromen viele Flusse dem nahen Meere zu, jedoch ist kein einziger beträchtlich und nur der Garigliano schiffbar. Ins Mittellandische Meer fließen der Garigliano, Bolturno, Selo ic.; in den Busen von Tarent: der Basiento und Brandano; und ins Adriatische Meer: der Tronta, der nordliche Grenzfluß Pescara, Sangro, Fortore, Dfanto 2c. Beträchtliche Seen sind: Lesina, Salpi, Lago d'Agnano, Averno, (die beiden Lettern bilden nur fleine Teiche bei Meapel di Lugrino, di Varano, Celano, auch Lago di Avezzano und Capistrano, und bei den Alten Fucinus genannt, 60 Miglien im Umfange; er vergrößert sich jährlich und scheint einen Unterirdischen Abfluß # haben. — Das Klima nach der Lage des Königreichs mischen 370 45' und 420 27' nordlicher Breite, ift warm und trocken. In den Ebenen erreicht die Hise

gemeiniglich einen sehr hohen Grad. Der brennende Sirocco ermattet Menschen und Vieh oft mehrere Tage lang; jedoch mildern die Seewinde, wie auch schon oben bei der Insel Sicilien angesührt worden, öster die Hiße. Die westlichen Küstenländer werden öster von fruchtbarem Negen beseuchtet, nicht so die westlichen. Schnee und Eis gewahrt man nur auf den höchsten Gebirgen, und selbst in den Nachbarschaften sind die Winter ziemlich gelinde und kurz. Ueberhaupt ist das Klima gesund und der Vegetation vorzüglich günstig. Nur die sumpsigten Küstenländer erzeugen oft, wegen der schlimmen Aus-

dunstungen, epidemische Fieber.

Was die Produkte Meapels anbetrifft, so bringt nicht nur der fruchtbare Boden, sondern auch das warme Klima eine Menge der schönsten Pflanzen und Früchte hervor. Das Pflanzenreich liefert Getreide, Wein und Oliven als Hauptprodukte. Von dem Ersteren gedeihen alle Arten überall vortrefflich, besonders der Weizen in großer Menge, und in wasserreichen Gegenden auch der Reis. Ferner liefert es Mais, Buchweizen, Hirse, Hulsenfrüchte und Kartoffeln, Safran, schöne Baumwolle, Flachs, Hanf, Tabak, viele Arzneipflanzen, beson= ders auf dem Monte Pallino, eine Menge der köstlichsten Gartenpflanzen, Südfrüchte und anderes Obst; dann der nüßliche Johannisbrodbaum, der Maulbeerbaum, das Sußholz, der Mastir-, Rosinen- und Kapernstrauch, der Weinstock, der Delbaum ze. Unter den Weinen Neapels finden sich sehr köstliche Sorten, z. B. der Vino greco, Pilarello, der Lagrima 2c. Von Olivenbäumen hat man mehrere Gattungen in verschiedenen Gegenden. Um Brindist gewahrt man ganze Wälder von Olivenbaumen. In den Waldern wechseln die gewöhnlichen Waldbaume mit seltenen Arten: mit Pappeln, der Mannaasche, Terebinthen zc. ab. — Aus dem Thierreiche weiset das Königreich schönes und großes Hornvieh auf, Buffel, die meist als Lastthiere gebraucht werden; viele

Esel und Maulesel, sehr schöne Pferde, und verschiedene Arten Schafe mit feiner und groberer Wolle, wie auch Schweine und Ziegen. Bei einem großen Vorrathe an Wildpret fehlt es in den Wäldern auch nicht an Wölfen und Luchsen. Zahmes und wildes Geflügel hat man in Menge. Die Neapolitanischen Bienen geben einen vortrefflichen Honig. Das einträglichste Produkt aus dem Thierreiche sind die Seidenwürmer. Die Flusse sind reich an Fischen. Das Meer an der Ruste liefert nicht nur Black = und Thunfische, sondern auch Austern und Mu-Unter den Letteren ist die Seidensteckmuschel merkwürdig, die eine Art von Seide giebt, woraus man Zeuge, Strumpfe, Handschuhe zc. verfertiget. — Das Mineralreich ist gleichfalls nicht arm; es liefert die berühmte Puzzolanerde, einen Bolus bei Matera, Kalk, Kreide, Gyps, schone Gattungen Marmor, Alabaster, Tufstein, Granit, Vimsstein und Lava, Steinkohlen, Markasit und unerschöpfliche Schweselgruben bei Solfatara. Stein- und Seefalz ist häufig, Alaun bei Solfatara, und in andern Orten in großer Menge vorhanden. Den Salpeter giebt die Natur schon bereitet bei Malfetta. Im Silawalde findet sich Natrum. Die Metalle, welche im Königreiche vorkommen, sind Eisen, Blen, Kupfer, Spießglas, selbst auch Silber und Gold. Jedoch liegen beide Lettere, als ein todter Schaß in der Erde. Auch sehlt es nicht an mineralischen Wässern, worunter besonders die Schwißbader zu S. Germano, diejenigen von Pisciarelli bei Solfatgra, diejenigen von Puzzuolo 2c. berühmt sind.

Die Bewohner des Königreichs Neapel sind, ihrer Abkunft nach, Italiener, einige wenige Zigeuner ausgenommen. Die Charakteristik des Italieners drückt sich bei ihnen in einem noch weit höheren Grade aus. Die Lebhaftigkeit dieses Letteren ist bei dem Ersteren Heftigkeit; der bei dem Italiener eigene Hang zur Sinnlichkeit artet bei dem gemeinen Neapolitaner in viehische Wollust,

sein Zorn in Wuth und Blutrache aus; sogar in scheinbarem Zustande der Ruhe, begleitet er Alles, was er spricht, mit Geberden. Selbst sehr listig und rankevoll, traut er auch keinem andern Menschen etwas Gutes zu. Der Neapolitaner ist sehr zank = und prozeßsüchtig, und seiner Habsucht opfert er Alles auf. Der zügelloseste, roheste Haufe, stets zur Meuterei und zum Meuchelmorde bereit, waren ehedem die Lazzaroni, unter Joachim Mürat wurden sie kräftig im Zaume gehalten, welches aber unter der Regierung Ferdinands wieder nachge= lassen haben soll. -- Die Volksmenge beträgt über 5 Millionen Menscher; denn bei einer Zählung im Jahre 1822 betrug die Bevolkerung dieses Ronigreiche 5,324,889 (2,595,872 mannliche und 2,729,017 weibliche) Seelen, worunter auch 75,000 Albaneser in 39 Orten an der Ostkuste, und 2000 Juden. Meapel gehört daher nach seinem mäßigen Flächenraume zu den ziemlich bevölkerten. Staaten Europa's. Im Durchschnitt kommen auf die Quadratmeile über 3638 Seelen. Im Jahre 1670 zählte man in Neapel, dem Konigreiche, 394,721 Feuerstellen, und 1763, 3,765,572 Menschen. Von den Jahren 1767 und 1768 sind Listen der Einwohner bekannt gemacht worden, und nach diesen betrug im Jahre 1767 die Anzahl der Einwohner, die vom Goldatenstande aus= genommen, an

1,819,267 Männern und Knaben, 1,886,875 Weibern und Mädchen,

55,431 Priestern,

30,524 Monchen, und

21,657 Monnen, in

Summa 3,813,754 Personen,

In demselben Jahre waren geboren 81,898 Knaben, und 76,770 Mädchen, zusammen 158,668 Kinder, und gestorben 123,041 Personen. Im Jahre 1768 zählte man:

1,850,342 Männer und Knaben, 1,916,277 Weiber und Mädchen, 53,626 Priester, 30,484 Mönche, 23,246 Nonnen, in

Summa 3,873,975 Menschen.

Auch hier mit Ausnahme des Militairs zu Lande und zu Wasser. In demselben Jahre waren geboren 73,652 Knaben und 70,067 Mädchen, zusammen 143,719 Kinder, und gestorben 125,084 Personen. Von Ostern 1773 bis 1774 zählte man 4.446,072 Menschen, und von Ostern 1781 bis dahin 1782, 4,675,306, und zu Anfange dieses Jahrhunderts an 5 Millionen Menschen. Die Hauptstadt Meapel zählt ungefähr 430,000 Ein= wohner, jedoch nach neueren Zählungen, z. B. vom Jahre 1823, nur 346,676 Einwohner, ohne die Fremden, worunter 60—80,000 Lazzaroni, 4000 Abvokaten 2c. Man kann rechnen, daß der zehnte Theil der Einwohner des Königreichs in derselben wohnt. In den übrigen Städten ist dagegen die Wolkszahl ziemlich mäßig. Die volkreichsten sind Bari, Foggia und Lecce, mit ungefähr 18,000, Altamara, Reggio, Barletta, Cosenza, Monteleone und Tarento, mit 16,000, Salerno, Potenza, Mosfeta, Civita, Chieti und Trani, mit 12,000 Einwohnern. übrigen Städten haben die meisten nur 2-9000 und darüber Einwohner. Im Ganzen zählt man nach Einigen im Meapolitanischen 85 Städte. Einige Flecken sind ziemlich stark bevolkert, z. B. Portici mit 5200, St. Marie mit 8000 Seelen. Nach einem Königlichen Decrete vom 17. Januar 1818 genießen die Fremden, welche dem Staate wichtige Dienste geleistet haben, oder leisten werden, die Nationalisirung, auch diejenigen, die im Staate nüßliche Erfindungen und Industriezweige eingeführt oder so viel Grundstücke angekauft haben, daß sie 100 Ducati Grundsteuer zahlen; alle mussen aber

wenigstens ein Jahr im Königreiche gewohnt haben. — Was ihre Erziehung zu den Wissenschaften und Runsten betrifft, so ist dafür zwar von Seiten der Regierung, besonders unter der kurzen Regierung. Murats, gesorgt; allein die Anstalten werden nicht in dem Grade benußt, als sie es sollten. In den Volksschulen, wovon jede nicht gar kleine Stadt zwei hat, sernt die Jugend lesen, schreiben und rechnen; aber weder diese Schulen, noch die vier adelichen Erziehungshäuser des Reiches, noch die zwei Erziehungs-Institute für junge Frauenzimmer zu Meapel, die sich meist in den Handen der Beiftlichkeit befinden, leisten vollkommen dasjenige, was sie, ihrer Bestimmung nach, leisten sollten. Sowohl die Lateinische, als auch die Anfangsgrunde der Griechischen Sprache lehrt man auch in den Volksschulen. Den eigentlichen gelehrten Unterricht ertheilen die Universitäten und Lyceen zu Neapel, Altamura, Salerno, Bari, Aquila und Catanzaro, und in Reggio und Cosenza sind Königl. Collegien errichtet worden. Die Lyceen und Collegien sind durch eine Königliche Verordnung vom Jahre 1817 errichtet worden, und in denselben befanden sich 1819, 1462 Studierende, und in den neu errichteten Primar-schulen 74,713 Schüler. Zur Verbesserung des dffentsichen Unterrichts hat der König im July 1821 beschlos= sen, den Orden der Jesuiten wieder herzustellen, und im December des gedachten Jahres verkundeten sie schon die Eröffnung ihrer Schulen. Nach einer Verordnung vom 12ten September 1822 ist das ganze Unterrichts= und Erziehungswesen einem Präsidenten untergeordnet, der die Oberaufsicht über die Universität zu Meapel, alle Lyceen, Collegien, Pensionen und Schulen, und die Revision der aus dem Auslande kommenden Bücher hat; die in den Provinzen, zu diesem Behuf errichteten besonderen Kommissionen stehen unter ihm. Kein Buch darf gedruckt, verkauft oder eingeführt werden, ohne die Erlaubniß des Polizenministers, und in keiner Rirche

oder Schule darf Gebrauch von einem Buche gemacht werden, das nicht vorher vom Minister des Kultus gebilliget worden. Vom 1sten Januar des Jahres 1823 an, zahlt jedes fremde eingeführte Buch in 8 oder geringerem Formate 3 Carlinen (1 C. 3 Gr.) in 4 und in Folio 9 Carlinen der Band. Die Ausbildung in den Wissenschaften und Kunsten wird auch durch die Könignigliche Universitäts = Bibliothek zu Neapel und mehreren Klosterbibliotheken und Sammlungen von Münzen und andern Alterthumern daselbst und in Portici, Maturalien-Kabinette 2c. sehr erleichtert. Zur Ausbildung der Kunste und schönen Wissenschaften besteht auch eine mit 10,000 Ducaten Einkunfte versehene Konigliche Akademie der schönen Wissenschaften und Kunste: man findet auch in den Kunstsammlungen Neapels treffliche Originale zur Machahmung, die auch zum Theil benußt werden; allein in dem Grade hat sich die bildende Runst hier nicht erhoben, wie die Musik oder Tonkunst. der Hauptstadt bestehen 3 sogenannte Conservatorien, worin junge Leute zu Tonkunstlern gebildet werden. Das Königreich hat sich in den Wissenschaften durch seine Anstalten vortreffliche Gelehrte gezogen, besonders in der Mathematik, Physik, der Arzneikunst und der Geschichte. Die Hauptstadt zählt 35, nach Einigen 45 Buchdruckereven und 25 Buchhandlungen, die aber nicht sehr in Thatigkeit sind, weil es an Leselust fehlt. In den Pros vinzen sind 32 Buchhandlungen, die aber den Antiqua rienladen in andern Ländern nichts nachgeben. Katholische Religion ist die alleinherrschende im Königreiche, wer sich zu einer andern bekennt, kann nicht Burger des Staats werden, nur einige Gemein den unirter Griechen werden, wie in Sicilien, geduldet. Uebrigens sollen hier die Katholiken bei weitem nicht so unduldsam gegen andere Glaubensgenossen solches in manchen andern Landern der Fall ist, ja es soll sogar unter den höheren Ständen viel Freigeisteren

herrschen. Auf das gemeine Volk behauptet die Geist= lichkeit, wenn gleich ihre Macht jest ungleich mehr eingeschränkt ist, immer noch einen starken Einfluß, der von der einen Seite wohl von guter Wirkung ist, von der andern aber dem Staate in Hinsicht einer höheren Kultur hindert. Nach einem mit dem Pabste am 16ten Februar 1818 abgeschlossenen und vom Könige am 19ten August 1819 bestätigten Concordate, ist die katholische Religion die einzige Religion im Königreiche. Pabst verleiht den Bischöfen das Necht, zu den Pfar= reien Individuen bei ihrer Erledigung zu ernennen. Jeder bischöfliche Tisch muß wenigstens 3000 Ducati jährlicher Einkunfte in liegenden, steuerfreien Gutern haben. Jede erz = oder bischöfliche Kirche hat ein Kapitel und ein Se= minar mit einer angemessenen Ausstattung in liegenden. Gründen; jede Würde im Metropolitankapitel von Nea=: pel hat wenigstens 500 und die andern Kanonikate we= nigstens 400 Ducati, und die Kapitelwürden der übrigen Erze und bischöflichen Stuble wenigstens 180 und die Kanonicate wenigstens 100 Ducati jahrlicher Einkunfte. Die Pfarren unter 2000 Seelen haben nicht weniger als 100, die unter 5000 Seelen nicht weniger, als 150, und die über jene Seelenzahl nicht weniger, als 200 Ducati jährliches Einkommen. Die ersten Kanonicate freier Einsetzungen verleiht allemal der Pabst, der sich: auf einige zu errichtende Bisthümer jährliche Renten bis zum Ertrage von 12,000 Ducati vorbehalt, über die er zum Besten der Unterthanen des Kirchenstaats Die Geistlichen in Neapel konnen an den Ro= mischen Hof appelliren. Die kirchlichen Angelegenheisten besorgen überhaupt 20 Erzs, 26 Immediat = und 30 Suffragen Bischöfe. Die Ordensgeistlichen dürfen nicht unter ihren Generalen zu Rom stehen. Die Geist= lichkeit ist übrigens sehr zahlreich. Außer den genannten Personen zählte man noch im Jahre 1781 52 freie, und 166 andere Aebte, 150 geringe Aebte, 1100 Kathedral=

Collegiat - und Collectivkirchen, 3700 Pfarrer, 9000 Kapellane, 47,233 Weltpriester, 52,058 Monche und Monnen, und 19,300 fromme Stiftungen, die 1 von allen Landesgütern besißen, und 9,007,390 Ducati jährliche Einkunfte haben. Zu den hergestellten geistlichen Orden gehort der Theatiner. und der Kamaldulen ser=Orden. In bloßen Gewissens=Angelegen= heiten konnen sich die Unterthanen, ohne besondere Ronigliche Erlaubniß, an den heil. Stuhl wenden. — Die Bischofe schwören dem Könige den Eid der Treue. Geistliche, noch nicht veräußerte Guter werden der Kirche zurückgegeben. Die verkauften Kirchenguter aber, auch solche, die der jesige Konig, um der feindlichen Besetz zung des Landes zu widerstehen, veräußerte, sind in Rucksicht der öffentlichen Ruhe, an deren Erhaltung der Religion so viel liegt, den Käufern und deren Erben x. zugesichert. Es sollen wenigstens so viele Klöster, als die unter der Verwaltung des sogenannten Dominio noch befindlichen Guter verstatten, wiederhergestellt werden, besonders solche Klöster, die sich dem öffentlichen Unterricht, dem Predigtamte und der Krankenpflege widmen. Die noch vorhandenen Ordensgüter werden aber unter die neuen Klöster vertheilt, ohne Rücksicht auf die alten Religiosen, deren Klöster nicht hergestellt werden, behalten ihre Pension. Die Kirche kann neue Besitzungen erwerben. Die Geistlichen sind nicht von den öffentlichen Abgaben befreit, allein es wird ihnen nicht mehr aufgelegt, als den Laien. Bei Besegung der Stellen, zu denen der Konig ernennt, bleibt die Pension oder Abgabe, die er darauf andern Personen angewiesen und der Pabst bestätiget hat, gultig. Die Bischöfe bleiben unbeschränkt in der Ausübung ihres Hirtenamtes, und die Berufung auf den heiligen Stuhl ist ungehindert. Niemand soll ordinirt werden, der nicht wenigstens 50—80 Ducati eigenes Einkommen nachzuweisen hat, um bis zur wirklichen Anstellung zu

einem Amte legen zu können. Das Maximum des Gehaltes der Pfarrer beträgt 400, bas Minimum 200 Fl. Der Papst bezieht aus dem Reiche jährlich 46,129 Du-Die Griechischen Arnauten haben sich mit der Romischen Kirche vereiniget, und erkennen den Pabst als ihr Oberhaupt an. — Man weiß im Königreiche nur von zwei Ständen, von dem Adel und dem Volke. Der Adel ist sehr zahlreich; denn im Jahre 1788 zählte man 120 Fürsten, 150 Herzöge, 170 Marchesen, 40 Grafen und 450 Barone. Die offentlichen Nemter werden an diese beiden Stande gegeben. Parlamente hat die Geistlichkeit keinen besonderen Plat; denn wenn zuweilen die Pralaten eingeladen werden, so geschieht solches, in so fern sie Lehnsträger sind, wie z. B. der Abt von Monte Cassino, welcher der erste Baron des Königreiches ist, der Erzbischoff von Reggio und viele Andere. In Neapel giebt es noch andere adeliche und ansehnliche Familien, die von keinem zu beiden Ständen gehören, sondern gewissermaaßen als Auslander betrachtet werden, weil sie aus einigen Städten der Landschaften des Königreiches oder anderwärts herstammen. Das gemeine Volk auf dem Lande wird als sehr faul, und nicht gut geartet geschildert, obgleich das Land sehr fruchtbar ist, und Alles, was gebraucht wird, durch leichten Anbau hervorbringt. Die Juden sind zwar nicht als Staatsbürger geduldet, doch konnen sie sich in geringer Anzahl daselbst niederlassen und Handel treiben; sie werden aber nur als fremde Juden betrachtet, und genießen bloß das Recht der Fremden, wenn sie sich gleich häuslich niedergelassen haben. — Was die Industrie der Meapolitaner oder Sicilianer diesseits der Meerenge anbetrifft, so sind im Ackerbaue die Getreidearten, die der Landsmann am häufigsten bauet, Mais und Weizen. Ersteren bauet er zur Speise für sich, und überhaupt für den gemeinen Mann; Lesteren theils zur Speise für den Vor-nehmen und Reichen, theils zur Ausfuhr. Der Baumwollenbau wird stark zu Bari betrieben. Früher sollen drückende Monopolien der übrigen Stände, den Bauer dieses Königreichs sehr in Armuth erhalten und daher seine Lage ihm nicht gestattet haben, die Früchte seines Fleißes zu genießen, welches aber unter der Zwischen-Regierung von Murat Alles beseitiget worden, der auch die druckenden Zaren auf Lebensmittel aufhob, wodurch dem Ackerbau kein geringer Dienst zu seiner Erweiterung geschah. — Der Gartenbau beschränkt sich größtentheils auf den Wein- und Delbau. Der Weinstock wird fast überall kultivirt, aber noch größer ist die Kultur des Delbaums. Das beste Del kommt von den Oliven, die in Puglia gezogen werden; in vielen andern Gegenden ist die Delbereitung nicht so rein, indem man Blatter und Stengel mit ben Oliven mitauspreßt, wodurch das Del einen widrigen Geruch erhält. — Die Viehzucht wird um Puglia und Abruzzo wegen der trefflichen naturlichen Wiesen stark betrieben. Man unterhalt daselbst eine große Anzahl Hornviehes. Pferdezucht findet nicht die Ausdehnung, die derselben zu wunschen ware; dagegen hat die Schafzucht, besonders in neuester Zeit, einen besseren Eingang gefunden. Man gewahrt zahlreiche Schafherden und schäft die Anzahl der Schafe im Reiche auf 2½ Million, wovon 1½ Million Transhumantes, die im Sommer auf den Apenninen, im Winter in den Ebenen von Puglia weiden, und 3000 Cantara Wolle zur Ausfuhr liefern. Die Quantitat aller aus Ruh-, Schaf- und Ziegenmilch verfertigten Kase ist aber nicht so groß, daß sie zum innern Verbrauche hinreichte. Die Schweinezucht wird von dem Meapolitanischen Landmanne sehr stark betrieben, besonders in Abruzzo. Die Ziegenzucht ist auch nicht unbedeutend, besonders in dem Theile des Reiches, wo schöne Wiesen den Ziegen ein kräftiges, aromatisches Futter darbieten. Die Federviehzucht ist ansehnlich, besonders in den Abruzzen, wo jahriich gegen 20,000 Trut-

huhner nach dem Kirchenstaate gehen. Die Bienen. zucht wird nur in Terra di Otranto lebhaft betrieben; am stärksten ist der Betrieb der Seidenzucht. Mach Bernouilli\*) wird sie in der Gegend von Reggio so stark betrieben, daß man jährlich 80,000 Pfund verkaufen kann. Im ganzen Königreiche gewinnt man jährlich, nach neueren Nachrichten, 1 Million Pfund Seide, am besten ist die Seide bei Neapel und Sorrento. — In Hinsicht der Jagd und Fischeren ist als ein Zweig der Ersteren nur der Wachtelfang auf Capri merkwürdig, sonst wird sie nur, wie auf der Insel Sicilien, von den Vornehmen zum Vergnügen betrieben. Die Fischeren ist aber für mehrere Bewohner der Seeplage und für mehrere an den Kandseen und Flüssen wohnenden Familien die Hauptquelle ihrer Nahrung. Besonders erhält man aus dem See von Celano jährlich 7,200 Cantari Fische, den Cantaro zu 200 Pfund Leipziger Gewicht gerechnet. In den Seestädten fängt man größtentheils nur Thun-fische und Sardellen; bei Manfredonia auch Blackfische. Auf die übrigen Fische, die das Meer darbietet, macht man nicht Jagd, und führt lieber jährlich für ½ Million gesalzener Fische vom Auslande ein. Zu Capri ist die Korallenfischeren im Gange; Austern, Muscheln zc. werden wegen der Seerauberei wenig benußt. Der Bergbau wird nicht in dem Grade betrieben, als sich die Produkte bazu darbieten. Auf Eisen und Kupfer bauet man nur an wenigen Orten, auf andere Metalle gar nicht; dagegen grabt und benußt man die Puzzolan=, Fanence= und Porzellanerde, bricht Kalk-und Sypssteine, Marmor, Alabaster, Granit 2c.; auch gewinnt man Schwefel, Alaun, Vitriol, bereitet Meerund Steinsalz in großer Menge, von Ersterem bei Barletta jährlich 1,660,000, bei Avetraan 150,000 Scheffel, und von Letterm 33,000 Scheffel; allein der natur-

<sup>\*)</sup> Zusage 2c., Band 3, Seite 551.

liche Salpeter, der in den Höhlen bei Molfetta so reiche lich vorkommt, bleibt ungenußt, und doch wendet man viel Zeit und Geld auf, um kunstlichen Salpeter zu erzeugen. Biele Heilquellen sind in dem Konigreiche, 1. B. die Sudatori di S. Germano, und die Bader von Ischia. — Un Fabriken und Manufakturen ist das Königreich Neapel nicht arm, und nimmt einen Rang unter den Fabrikstaaten ein, ja sie werden in neuester Zeit immer blubender. Sie liefern Seidenstoffe, wollene und baumwollene Zeuge, Leinwand, Hute, goldene und silberne Tressen, Fayence, Glas, Seife, Leder, gebleichtes Wachs und Wachsfiguren, Madeln, Darmsaiten, Papier, kunstliche Blumen, Essig, Branntwein, Gisen - und Rupferwaaren, Flinten, Weinstein, Haarpuder und Buchdruckerschrift. Die vornehmsten Manufakturen sind diejenigen in Seide. Man verfertiget zu Neapel, Catanzaro, Caserta, Cava und an andern Orten Taffent, Sammet und verschiedene Seidenzeuge in beträchtlicher Menge und von ziemlicher Gute und Schönheit. In Catanzaro allein zählt man bei 200 Seidenweberstühle. Monteleone wird viel Nah- und Strickseide bereitet. Mächst den Seidenmanufakturen sind die Baumwollenmanufakturen in großer Thatigkeit. Die vornehmsten sind zu Cava, Catanzaro, Barri, Lecce und Gallipoli. In Cava allein wird beinahe auf 1000 Weberstühlen gearbeitet. Man verfertiget verschiedene Zeuge aus Baumwolle; allein der größte Theil derjenigen Produkte, welche die Manufakturen dieser Art-liefern, besteht aus Die Bettdecken von Tropea gehen stark nach Wollenmanufakturen, besonders Tuchma-Frankreich. nufakturen, sind im Konigreiche gleichfalls nicht wenige; allein sie liefern meist nur grobere Waare, und selbst von diesen weniger, als das innere Bedürfniß fordert. Leinwand wird meist nur in der Provinz Bari und in Cava verfertiget, aber nicht von feiner Gattung. In Cava sind

800 Weberstühle in Bewegung. Die Papiermühlen und die Gerbereyen sind nur schlecht bestellt; dagegen sind die Neapolitaner Meister in Versertigung der Violinsaiten. Ein besonderer Industrie- Zweig in diesem Lande ist die Versertigung der Macheroni. Die eigentlichen Fabriken sind eben nicht sehr blühend, weil auf Metalle im Königreiche, wie schon oben bemerkt worden, nicht gebauet wird. Der Rupserhammer sind nur viere im Königreiche. Die Eisensabriken liesern meist nur grobe Waare. Im ganzen Reiche sindet man nur eine einzige Flintensabrik, und Steck- und Nähnadelfabriken nur an drei Orten. Eine Schriftgießerei ist zu Neapel. Zu Atripalda sind beträchtliche Nagelschmieden, und zu Campobasso und Cosenza versertiget man Stahlwaaren. Aber in Bearbeitung des Marmors, der Lava und versschiedener seiner Steinarten, behaupten die Neapolitanischen Künstler einen großen Vorzug. Zu Cava und Ariano versertiget man gutes Majolika.

Ariano verfertiget man gutes Majolika.

Abas den Neapolitanischen Handel, sowohl in Naturprodukten, als in Fabrik- und Manusakturwaaren anbetrifft; so ist davon schon aussührlich Th. 101, S. 713—756 gehandelt worden, woselbst auch Vieles, was die Fabriken und Manusakturen betrifft, mit vorgekommen ist; hier noch Siniges zur Ergänzung jenes Artikels. Obgleich die Natur das Königreich mit unermeßlichen Schäsen begabt hat, wozu noch die vortreffliche Lage am Meere kommt, so haben doch die Monopole der Krone und des Abeks, und drückende Zölle den Handel nur passwerthalten; er wird hier größtentheils von Fremden betrieben, namentlich von Engländern, Franzosen, Dänen x. Sie bringen Kasse, Zucker — jährlich für 1,768,000 Silberdukaten — Gewürze, Leinwand, Tücher, wollene Zeuge, Galanterie= und Modewaaren, Papier, Farbestoffe, Glas, Tabak, rohe und verarbeitete Metalle z, und nehmen dassür etwas von seidenen Zeugen, rohe und ungezwirnte Seide, Qel, Lorbeeren, Lorbeerol, gediegenen Schwesel,





der Einfuhr fremder Produkte der auf die superfeine Qualität bezogene Zoll eingeführt worden, der für Mode= waaren 1c. 30 Prozent beträgt. Um dem Landmanne aufzuhelfen und Geld in's Land zu ziehen, ist im Januar 1824 die Zollfreiheit aller außer Landes gehenden Getreide= arten auch fremden Schiffen zugestanden worden. diese Decrete und Einrichtungen in Handelssachen beziehen sich auch auf das Königreich Sicilieu jenseits der Meer-Im dem Staate diesseits der Meerenge, dem Königreiche Meapel, hat der König in der Hauptstadt ein besonderes Seegericht errichtet, das in Neapel seinen Hauptsis hat, und über die Rechtmäßigkeit der Prisen und des Eigenthums der vom Schiffbruch geretteten Sachen erkennen soll. In den verschiedenen Seebezirken, in welche das Ufer von Neapel eingetheilt ist, erkennen besondere Kommissionen in erster Instanz.

Man rechnet im Königreiche Neapel nach Ducati, Tari, Carlini, Grani und Cavalli. Man findet das Vershältniß der Neapolitanischen Münzen, Th. 97, S. 561 u. f. Neapel wechselt und giebt nach dem Silberpari auf Amsterdam 50, 58 Grani für 1 Fl. Holl. Vco. Vari oder Lecce 100 Ducati Reg. für 100 Duc. Reg. Cadir und Madrid 95, 95 Grani für 1 Peso ant. de pl. Genua 1 Duc. Reg. für 101 7 Soldi kuori Bco.

Hamburg 445 Grani für 1 Mark Lübisch Bco. Lissabon 1 Duc. Reg. für 700 Rees.

Livorno 114 Duc. Reg. für 100 Rees.
Livorno 114 Duc. Reg. für 100 Pezze da otto.
London 1 Duc. Reg. für 41,41 pence Sterl.
Long. Markeille Warie 22,737 Grand für 4 France

Lyon, Marseille, Paris, 23,737 Grani für 1 Franc. Messina und Palermo 120 Grani für 12 Fari. Rom 129½ Duc. Reg. für 100 Scudi Rom.

Benedig 1194 Duc. Reg. für 100 Schul Rom.

Benedig 1194 Duc. Reg. für 100 Duc. Bco.

Wien 61,64 Grani für 1 Rfl. Conventions-Courant. Der Uso, nach welchem man von hier auf andere Oerter zieht, ist auf Bari und Lecce 15 Tage; Genua 22 Tage nach Sicht; Livorno und Rom 20 Tage nach Dato;

enedig 15 Tage nach der Unterschrift oder Annahme, :ceptation. Der Uso der auf Neapel gezogenen Wechsel= iefe ist von Rom, Genua, Livorno, Benedig und Sici= n 22 Tage nach der Acceptation; von denen aber, die 18 dem Königreiche Meapel hierher gezogen sind, nur Die Acceptationen geschehen den nächsten lgenden Sonnabend nach Ankunft der Post, welche den Brief mitbringt, und man kann vor diesem Tage nicht proteiren lassen. Der Inhaber eines à vista gestellten Wechsels t nicht schlechterdings verbunden, bis zu dem Sonnabend ach Ankunft der Post zu warten, sondern nur bis ien folgenden Tag, oder eigentlich 24 Stunden, amit der Bezogene Zeit erhalte, nach der hiesigen Gevohnheit seine Dispositionen zur Zahlung vermittelst der Bank zu machen. Die Wechsel, welche auf einige Tage nach Sicht oder nach Dato zahlbar gestellt sind, mussen ben Tag ihrer Prasentation acceptirt, und in der Regel am Verfalltage bezahlt werden, ohne den Sonnabend abzuwarten; im Gegentheil kann man sogleich protestiren lassen. Wechsel, die auf 2 Uso lauten, verfallen 37 Tage nach dem Acceptationstage. Nach dem oben Angeführten scheint es, als ob die Verfallzeit dieser Briefe eigentlich 44 Tage senn sollte, da der einfache Uso für 22 Tage gerechnet wird. Diese Verschiedenheit kommt aber davon her, daß der wahre Uso eigentlich nur auf 15. Tage bestimmt ist, daß man ihn aber nach einer durchgängig angenommenen Gewohnheit, um 7 Tage verlängert, und also auf 22 Tage gesetzt hat. Bei den Wechseln, die auf mehr, als 2 Uso gestellt sind, werden also 22 Tage für den ersten, für die andern Uso aber nur 15 Tage gerechnet. Zu Anfange dieses Jahrhunderts haben zwar verschiedene der angesehensten Banquiers in Meapel angenommen, daß die übrigen Uso's eben so, wie der erste, zu 22 Tage gerechnet werden sollen, doch ist diese Annahme nicht allgemein, sondern noch streitig. Der Inhaber eines von Genua, Livorno und Venedig

hierher gezogenen und am Sonnabend zahlbaren Wechsels, kann nach Gefallen den Protest bis zum Dienstag aufschieben, wo die Post nach diesen Orten abgeht; dieses wird nicht für gesetwidrig gehalten, sondern ist einge-führt, um die Geschäfte am Sonnabend zu erleichtern, da an diesem Tage die Posten nach allen Europäischen Ländern abgehen. Ueberdieß ist man verbunden, unter dem Datum des Sonnabends das Vu des Notarius beifügen zu lassen, und den erst am Dienstage gemachten Protest vom Sonnabend vorher zu datiren. Die Acceptanten eines Wechsels können von ihrer Acceptation nicht wieder zurücktreten, sondern werden als Schuldner einer erhaltenen Summe baaren Geldes angesehen. Hiernach mussen sie ohne alle Ausstucht bezahlen, und haben nicht einmal die Erleichterung, den Werth des acceptirten Briefes deponiren zu durfen. Respectage sind eigentlich nicht festgesest, sondern der Inhaber eines am Sonnabend verfallenen Wechsels kann mit dem Proteste, Mangel an Zahlung, ohne sich zu schaden, bis den Dienstag, und was den Dienstag Mittwoch zc. verfällt, bis den Sonnabend mit Absendung des Protestes abwarten. Die Proteste werden durch einen Notar gemacht, und man bezahlt dafür 5 Carlini. Die Wechsel werden in jeder Woche zweimal, des Montags und des Freitags. gleich Machmittags geschlossen. Diejenigen nach allen fremden Plagen, außer Rom, Montags, und die nach Rom und Sicilien Freitags.

Was die Maaße und Gewichte betrifft, so halt die Elle, Canna, von 8 Palmi à 12 Once, 936,6 Franz. Linien = 2,112 Franz. Meter, oder 3,168 Berl. Ellen. Bei andern Längenmaaßen wird 1 Canna zu 8 Passi; LO Palmi, 720 Once, 3600 Minuti gerechnet. Der Palmo halt 116½ Franz. Linien = 0,262 Franz. Meter, und ist 19½ Prozent kurzer, als der Rheinlandische Fuß. Von den Neapolitanischen Meilen gehen 57,71 auf 1 Grad des Alequators. — Vom Lands oder Feldmaaß halt

Die Moggia 900 🗆 Passi à 7½ Palmi, oder nach Paucton 0,6546 Franz. Arpens = 33,431 Franz. Aren. oder 1,3092 Berl. kleine Morgen. In der Provinz Pügliga oder Apugliga rechnet man 1 Carro zu 20 Versure, 120 Catane, 1200 Passi, 8400 Palmi. Der Getreide-Carro hat 36 Tomoli à 24 Maaß. Der Tomoli halt 2579 Franz. Kubikzoll = 5,115 Franz. Decaliter, und ist 6-5 Prozent kleiner, als der Berlinische Scheffel. Ein Tomolo Weizen wiegt 45 Rotoli. Der Wein- Carpo hat in Neapel 2 Botti, 24 Barili, 1440 Caraffe, auf dem Lande aber 1584 Caraffe. Der Wein- und Branntwein- Barilocalt 2136 bis 2225 Fr. Kubikzoll, und die Caraffe von 37 Franz. Kubikzoll = 0,734 Franz. Liter, ist 563 Prozent kleiner, als das Berlinische Quart. Die Del-Salma wird theils zu 16 Staje, 256 Quarti, 1536 Misurelle, welche 314½ Berl. Pfund betragen, theils zu 10 Staje und 32 Pignate gerechnet, die in Neapel 358½, in Bari 312½, und in Gallipoli 30013 Berl. Pfund ausmachen. 11 Salme Del werden bei der Fracht für eine Last gerechnet. -Bom Handelsgewichte hat der Cantaro 100 Rotoli, die in halbe, ztel, ztel oder auch in 333 Oncie eingetheilt werden. Der Rotolo wiegt 27 Libra oder 18,545 Holl. As = 891,029 Franz. Grammen, und ist 903 Prozent schwerer, als das Berlinische Pfund. Der Staro halt 101 Rotoli. Die Gold=, Gilber=, Mung= und Seiden=Libra von 12 Oncie, 360 Tra= pesi, 7200 Acini, 115,200 Sechzehntheilen, wiegt 6676 Holl. As = 320,761 Franz. Grammen; sie ist also 274 Prozent schwerer, als die Koll. Mark, und 46 1 Prozent leichter, als das Berl. Pfund. Auf 1 Rotolo gehen 3 Libra. Die Oncie feines Gold von 24 Karat, gilt circa 21 Ducati. Verarbeitetes Gold von 22 Karat gilt 18, und das von 18 Karat gilt 15 Ducati. Das Pfund feines Gilber von 12 Denari de Coupella gengnut, gilt circa 174 Ducati.

Verarbeitetes Silber halt 10 Denari, und gilt ohne Arbeitslohn 13% Ducati. In den Neapolitanischen sieben Banken, 1) della Pieta; 2) di Populis 3) di Poveri, 4) di St. Giacomo, 5) del Salvatore, 6) del Spirito Santo, und 7) di St. Eligio, werden alle Zahlungen gemacht, die nicht unter 10 Ducati betragen. Jeder also, der in dem Fall ist, Zahlungen zu leisten, muß sich in einer oder mehreren dieser Banken Credit verschaffen, damit seine Zahlungen auf eine sichere und rechisbeständige Art geschehen konnen. Dieser Eredit wird dadurch erlange, daß man entweder baares Geld, oder die Zettel einer andern Bank beponirt, wofür man zwar keine Zinsen bekommt, dagegen aber auch, weder beim Einbringen, noch Zurucknehmen das Mindeste bezahlt. Die Bank giebt für die eingebrachte Summe bloß ein gedrucktes, bezeichnetes, besiegeltes und vom Cassirer unterschriebenes Blatt, auf welchem die Anzahl der Ducati und Grant, die sie empfangen hat, bemerkt ist. Ein solches Blatt wird Fede di Credito genannt. Die Besiger eines solchen Fede di Credito konnen, gegen Zuruckgabe desselben, ihr Geld nach Gefallen entweder wieder baar zurücknehmen, oder es auch, anstatt baaren Geldes, vermittelst eines Endossements an Je-mand, den sie bezahlen wollen, abtreten. Wenn man also eine Schuld bezahlen, ein Grundstuck kaufen, eine Summe auf gewisse Zeit verleihen, oder auch irgend eine andere Zahlung leisten will, so bedient man sich gewöhnlich dieser Fede di Credito, in beren Endoffement man zugleich angiebt, weshalb oder wofür die Zahlung geschehen ist. Da nun die Banken den Inhalt der Endossements auf den Büchern registriren, so ist es, nebst der Zurucknahme des Fede di Credito von Seiten der Bank, wenn sie das Geld bezahlt, ein vollkommener Beweis für den Bezahler, daß er seine Zahlung richtig geleistet hat. Kaufleute und Andere, die in dem Fall sind, daß sie sehr oft Geld zu empfangen, und

wieder zurückzunehmen haben, erhalten ein großes Blatt, Fedeone oder Madre Fede genannt. Hierauf bemerkt die Bank auf der einen Seite die ihr gebrachten Sum= men, so wie sie eingehen, auf der andern aber rechnet sie das ab, was sie wieder für den Deponenten bezahlt. In diesem Falle geben die Deponenten gewöhnlich eine Unweisung oder Ordre auf die Bank, z. B. die und die Bank zahlen an den und den, wegen der und der Urfache zc. Die Bank zeichnet, paraphirt und registrirt diese Anweisungen, und giebt sie, nebst dem Madre Fede, an den Eigenthumer zuruck, welcher alsbann, mit denselben dem, an deffen Ordre er sie gestellt hat, Zahlung leistet. Diese Anweisungen werden Polizze notate fede genannt, und sind nur in der Stadt Meapel in Umlauf; da hingegen die Fede di Credito fast im ganzen Königreiche gangbar sind. Zu= weilen verlangen auch die Banken, die Unterzeichnung der Fede di credito oder Notate sede solle durch einen Motar authentisirt werden. Dies geschieht gewöhnlich in Fallen, wenn das Endossement zum Vortheil einer Frau oder eines Andern, der noch ein gewisses Versprechen er= fullen foll, gemacht worden ift. Eben fo, wenn ein Fede di credito oder Notate sede zur Complettirung einer Zahlung bestimmt wird, welche Jemand erhalten soll, mit dem schon außer der Bank Abrechnungen gemacht sind. Diese Vorsicht beobachten die Banken, um zu verhüten, daß Diesenigen, welche Polizze notate fede unter gewissen Bedingungen erhalten, ihre Unterschrift nicht ableugnen konnen, wenn sie nicht Lust haben, die Bedingungen zu erfüllen. Bei den vollkommen bekannten Unterschriften der vornehmsten Banquiers und Kausseute bedarf es übrigens dieser Formalitäten nicht. Die hiesigen Banken haben verschiedene Beamten oder Officianten, die allein von ihnen bezahlt werden, und nichts von denen, die mit den Banken Seschäfte haben, für ihre Arbeit verlangen durfen. Die Banken della Pieta und di Poveri haben außerdem einen besondern Mont oder ein Leibhaus, welches

von einigen Officianten dieser Banken besorgt wird. Beide Monts nehmen mancherlei Effekten und Waaren von denen an, welche in dem Falle sind, Geld darauf leihen zu muffen. Dergleichen Sachen werden von dem Tarator des Mont gewürdiget und der Mont giebt dem Eigenthumer, nach der Tare, die Hälfte oder zwei Drittel des Werthes; auf Gold und Silber wird aber nach der Unze oder nach Pfunden, mehr oder weniger gelieben. Der Mont della Pieta nimmt von den Darlehen unter 10 Ducati keine Zinsen, so wie auch der Mont di Poveri von denen, die nicht 5 Ducati betragen, keine nimmt. Was über diese Summen geht, wird vom siebenten Tage an, mit 6 Prozent jährlich verzinset. Die Monts geben für die eingebrachten Pfander eine Bescheinigung, Cartella genannt, worin der Tag der Verpfandung, die darauf geliehene Summe, die Nummer des Registers und des Orts, wo sich das Pfand befindet angegeben ist. Eine solche Cartella wird besiegelt, und von zwei Officianten des Mont, namentlich dem Credenziere und dem Guardarobba unterschrieben. Wenn man die in einem solchen Mont verpfändeten Effekten und Waaren wieder zurück haben will, muß man nicht allein die Cartella, sondern auch ein Verzeichniß des Deponirten übergeben. Der Mont braucht diese Vorsicht, um zu verhuten, daß nicht etwa gestohlene oder verloren gegangene Cartelle prasentirt werden konnen; denn da der Mont nur die Halfte oder zwei Drittel des Werthes auf die Pfander giebt, so konnte man diesen Bescheinigungen nachtrachten, um die eingeloseten Sachen für den ganzen Werth zu verkaufen. Wer bei einem Mont Pfander eingebracht und die Cartella verloren oder verlegt hat, muß hinlangliche Caution machen, sonst kann er die deponirten Effekten nicht wieder bekommen. Die Monts behalten die eingebrachten Pfänder zwei Jahre, wenn sie anders nicht von der Art sind, daß sie schon früher an Werth verlieren. In diesem Falle bestimmt das Leibhaus den

Termin, wie lange sie im Depot bleiben konnen, und nachher werden die nicht wieder eingeloseten öffentlich verkauft. Der Mont nimmt das vorgeschossene Kapital und die Zinsen vom siebenten Tage nach dem Einbringen; der Rest bleibt zur Disposition des Eigenthumers, wenn er seine Cartella überreicht. Die beiden genannten Monts nehmen Kleinigkeiten bis zum Werthe von 2 Carlini an. Auch die funf andern Banken leihen zwar auf Gold, Silber und Juwelen, doch nicht unter 10 Ducati, und außerdem lassen sie sich alles geliehene Geld verzinsen; da hingegen die ersten beiden Monts nur von den über 10 und 5 Ducati steigenden Summen Zinsen nehmen. Jede Bank hat einen verordneten Minister und sechs Gouverneurs oder Direktoren, welche 2 Adelige, 2 Advo-katen und 2 Kaufleute sind. Diese werden alle zwei Jahre erneuert, und bekommen keine bestimmten Gehalte. sondern nur von den Banken willkurliche Gratificationen. Da die Banken fur die bei ihnen deponirten Gelder feine Zinsen bezahlen, hingegen von den ausgeliehenen Geldern 6 Prozent Zinsen nehmen, so ist es begreiflich, daß durch den jährlichen Gewinn Kapitale entstehen, von denen der eine Theil zu jahrlichen geheimen Ausgaben an Arme, ein anderer zu Heiraths = Ausstattungen, und ein dritter für milde Stiftungen und andere Bddurfnisse verwendet wird. Die vornehmsten Messen, welche im Konigreiche Meapel gehalten werden, sind:

zu Salerno begint den 21. Septb. u. endigt sich den 8. Octb. = d'Averse, = = = = 15. April = = = = = = = 4. Man

Mach ihrem Wohlstande und ihren Abgaben kann man die Neapolitaner nach dem Ersten in zwei und nach den Letztern in vier Klassen theilen. Zu den wohlhabenden, ja reichen Staatsbürgern gehören, der Negel nach, nur die Geistlichkeit und der Adel, denen noch einige wenige Fabrikanten und Kausseute aus dem

Bürgerstande beigezählt werden können. Der übrige Theil der Bürger hat im Durchschnitt genommen nur ein sehr mäßiges Auskommen, und der Bauer, auf dem das Feudalspstem ehemals lastete, ist arm, kann sich aber jest bei größerer Thatigkeit emporheben. Die Geistlichkeit und der Adel trug vor der Besignahme der Franzo= sen in letterer Zeit, unter Mapoleon, zum Unterhalte des Staates nur sehr wenig bei, beinahe die ganze Last mußte der Burger und Bauer tragen. Einkunfte der Regierung von den Steuerbaren an verschiedenen Abgaben, und auch mehreren andern Quellen, betrug 6 bis 7 Millionen Neapolitanischer Dukaten. Mach der Besignahme Napoleons und während der Regierung seines Schwagers Murat verloren sich verschiedene Quellen der Einkunfte, dagegen eröffneten sich, durch Aushebung der Monopolien, des Feudalsystems und der Steuerbefreiung gewisser Stände neue ergiebigere Quellen; denn für das Jahr 1808 wurde die Grundsteuer allein auf 7 Millionen festgesetzt. Im Jahre 1813 betrugen die Staatseinkunfte Neapels 23 Millionen Ducati, die Ausgaben dagegen 24 Millionen, ohne die Summe für den Unterhalt des Desterreichischen Occupationsheers, die jährlich 5 Millionen Ducati betrug. Es wurde indessen in dem gedachten Jahre durch eine Anleihe zur Deckung der Unkosten gesorgt. Im Jahre 1818 betrug die Grundsteuer 6,150,000 Dukaten. Die Kronguter sind gleich den übrigen tarirt, mit Ausnahme des nicht produktiven Theils, namlich der Konigl. Parks und Lust-Nach einer Verfügung des Königs vom Junn 1817, sollen die Schulden des Königlichen Hauses, die sich auf 500,000 Ducaten belaufen, vom December 1817 an bis zum Jahre 1822 in bestimmten Raten bezahlt werden. Meapel hat binnen zwei Jahren die Oesterreichische Kriegsentschädigungs - Contribution 25 Mill. Fr. aus eigenen Hulfsmitteln bestritten, und zahlte nach dem Vergleiche vom 3ten September 1817

an den Prinzen Eugen Beauharnois, dem in den Pariser Conferenzen eine Ergänzungs Indemnität auf Neapel angewiesen war, 5 Millionen Franken in monatsichen Raten bis zum Juny 1821, und nach abgeschlosesenen Rechnungen im November 1817 für die Desterreichischen Truppen mit Indegriff der Kriegs Contribution an 7 Millionen Franken in monatlichen Raten von 240,000. Die Staatsschuld betrug 1820,28,400,000 Duc., wovon die Zinsen 1,420,000 Ducaten ausmacheten. Im Jahre 1822 machte die Regierung eine Ansleihe von 20 Millionen Duc. (80 Mill. Franken) bei dem Londner Banquier Rothschild, und zwei Jahredarauf, im Jahre 1824 eine andere von 2,500,000

Pfund Sterling.

Was die Staats- over Regierungs-Verfasfung anbetrifft, so ist das ganze Reich monarchisch. Nach der Desterreichischer Erklarung vom 20. Mai 1815, nach dem Sturze Murats, und der Rückkehr Ferdinands von der Insel Sicilien nach Neapel, welche der König durch eine Proklamation von demfelben Tage bestätigte, bleiben die verkauften Nationalguter den Raufern dersels ben. Die Staatsschulden sind anerkannt und garantirt; jeder eingeborne Neapolitaner kann ohne Ausnahme zu allen Civil- und Militair-Aemtern gelangen; der alte und neue Adel behalt seinen Titel, so wie jeder in Meapolitanischen Kriegsdiensten stehende eingeborne Meapolitaner oder Sicilianer, der dem Könige Ferdinand huldiget, seinen Rang und Gehalt. Der König muß katholischer Meligion senn. Der Thron ist in mannlicher und weiblicher Linie erblich; zur Vollsährigkeit des Regenten ist das 16te Jahr erforderlich. Der König besteigt den Thron ohne Kronung. Der Thronfolger führt den Titel eines Herzogs von Calabrien. Die nahgebornen Prinzen erhalten Apanagen in Geld, und Titel von Provinzen oder Städten, doch ohne ein Recht auf solche zu erhalten. Der Titel des Königs ist: König beider

Sicilien und zu Jerusalem, Infant von Spanien, Herzog von Parma, Piacenza, Castroic., erblicher Groß-prinz von Toskana ic. Das Wappen besteht aus einem dreimal in die Lange getheilten Schilde und einem Mittelschilde. Der erste und mittlere Pfahl enthalt in der obern Hälfte das Wappen von Castilien und Leon, und in der untern das Wappen von Neapel, nämlich ein blaues, mit goldenen Lilien bestreutes Feld, in dem ein rother Turnierfragen mit drei Lanzen steht. Der zweite Pfahl zur Nechten ist quer getheilt, und enthält im obern goldenen Felde 6 blaue Lilien wegen des Hauses Farnese, und in dem untern das Wappen von Portugall, welches die Herzoge von Parma angenommen haben. Der dritte Pfahl zeigt das Mediceische Wappen, wegen Toscana, und der Mittelschild mit drei goldenen Lilien in blau mit rother Einfassung, stellt das Wappen von Anjou vor. Eine Königskrone bedeckt den Schild. — In Neapel giebt es 7 hohe Krons und Reichsbesamte, nämlich: den Reichsconnetabel, Reichsginsticiere, Reichsgroßkämmerer, Großalmirante, mit einem eisgenen Tribunal, Großprotonotarius, Großkanzler, mit dem Rechte, Doctoren zu creiren, Großseneschall; eben so viele in Sicilien: Maestro Portolana, der über die Getreide's Magazine geset ist; General-Auditor, Großadmiral, Protonotarius oder Kanzler, Protonotario della camera reginale, Maestro secreto, oder ber Generalprocurator fast aller Reichs = Secretariate; Luogotenente delle regie fiscalie, der alle sequestrirte und consiscirte Guter verwaltet. An der Spiße des zahlreichen Hofstaats stehen der Oberhofmeister, Oberstallmeister, Oberkammerer, Oberjägermeister, und der Beichtvater. Ferner das Collegium der großen Hosbeamten, die Regia officina della Scrivania di Razione, die Regia officina della ruste de Conti, die Giunta della officina de conti e regione, der Tesoriere generale und die Giunta del Tesoriere.

Das Königreich hat vier Ritterorden: 1) Der Orden beider Sicilien, von Joseph Buonaparte, im Jahre 1808 gestiftet; mit drei Klassen. Die Verandes rung dieses Ordens nach der Ruckkehr Ferdinands nach Neapel, bezieht sich auf den Namen und das Wappen. 2) Der Constantinische Orden, den der König, als Erbe des Hauses Farnese, vertheilt, und welcher aus vier Klassen besteht; siehe unter Ritterorden, Theil 125. 3) Der Orden des heiligen Januar, siehe daselbst. 4) Der Orden des heiligen Ferdinand und des Berdien stes, vom legt verstorbenen Konige am 1. April 1800 gestiftet, mit drei Klassen. Hierzu kommen nun noch die drei von dem lett verstorbenen Könige in den Jahren 1814, 1815 und 1816 gestifteten Ehrenzeichen. Das Ministerium bilden die Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der Finanzen, der Polizei, des Innern, der Justiz, des Kriegs, der Marine, des Kultus. Unter dem Ministerium des Innern steht, nach der Verordnung vom 23. November 1818, der General = Intendant der Archive, die Alles aufbewahren, was für den öffentlichen Gebrauch, die vaterlandische Geschichte, den Staats = und Privatpersonen nüßlich senn kann. In Neapel ist das Hauptarchiv, und in jeder Provinz ein besonderes; auch werden die Reichs - Archive zu Cava, Monte Cassino und Monte Vergina beibehalten. — Die Polizei hat nach ihrer neuen Organisation im October 1821, 4 Departements für die Provinzen und eben so viele für die Hauptstadt. Zum Geschäftskreis des ersten Departements der Hauptstadt gehören der öffentliche Geist, öffentliche Sitten und Sicherheit, Staatsverbrechen, Register der Verdächtigen und der wegen Polizeivergehen Verdächtigen, Aufsicht auf die Theater 10. — Nach dem Edifte über die Ausübung der Justiz in den Staaten diesseits der Meerenge, vom 29. Man 1817, soll die Civilund Criminal = Justiz ausgeführt werden von Friedens= richtern (conciliatori), Kreisrichtern, Civil- und Handels=

Tribunalen, und großen Civil - und Criminal - Gerichtshöfen, denen allen ein oberster Justizhof vorgeset ist. Das öffentliche Verfahren und die Geschworenen sind, als schädlich und der Erwartung gerade zu widersprechend, abgeschafft. In jeder Gemeinde wird ein jährlich gewählter Friedensrichter bestellt; die Stadt Neapel erhalt für jeden Stadtbezirk einen. Diese sollen alle Streitigkeiten in Gute zu schlichten suchen, und in Sachen bis zum Gegenstaude von 6 Ducaten ohne Appellation er-In jeder Hauptstadt eines Kreises wird ein Kreisrichter senn, der alle drei Jahre von den Eigenthümern im Rreise gewählt wird. Er erkennt in allen Civil, Correctional- und Polizen-Angelegenheiten, in den ersten bis zum Gegenstand von 20 Ducaten ohne Appellation, und bis zu 300 Ducaten mit Appellation. Hauptstadt einer Provinz wird ein Civiltribunal bestellt, das aus einem Prasidenten, drei Richtern und einem Königlichen Prokurator besteht, mit Ausnahme der Provinzen Meapel und Terra di Lavoro, die stärker besett sind. An sie gehen die Appellationen von den Kreisrichtern, auch erkennen sie in allen übrigen diesen nicht unterworfenen Angelegenheiten, entscheiden über die Competenz der Kreisrichter und über Handelsangelegenheiten in den Provinzen, in welcher kein besonderes Handelstribunal ist. In jeder Provinz ist ein großer Criminalgerichtshof, der alle Criminalsachen in erster und einziger Instanz entscheidet, und von dem nur Recurs an den obersten Justighof Statt findet. Dagegen sind nur vier große Civilgerichtshofe zu Meapel, Aquila, Trani und Catanzaro. Un sie ergeben die Appellationen von den Civil = und Handels - Tribunalen; auch entscheiden sie deren Gerichtsbarkeitsstreitigkeiten, und die personlichen Rlagen gegen Kreis- und Tribunal-Von ihnen findet der Recurs an den obersten Justizhof Statt. Dieser hat seinen Siß zu Neapel, und besteht aus einem Prasidenten, zwei Viceprasidenten, 16 Richtern, mit dem Titel Rathe, 1 Königl. General-

procurator und zwei Substituten, die den Titet General-Advokaten führen, einem Kanzler und zwei Vicekanzlern. Er zerfällt in zwei Abtheilungen für Civil - und Eriminalsachen. Die Königl. Procuratoren bei den Tribunalen, großen Hôfen und dem obersten Justizhof, sorgen für Befolgung der bestehenden Gesetze und die Vollstreckung der Erkenntnisse, nehmen das Interesse des Staats, der Krone, der Communen und öffentlichen Anstalten wahr, und berichten über vorgefallene Fehler an den Staats-Secretair und Minister der Justiz und Gnade. Nach dem Befehl des Königs vom Sept. 1817 werden sammtliche Entscheidungen des obersten Gerichtshofes durch den Druck bekannt gemacht. — Der neue, vom 1. September 1819 bekannt gemachte Geseboder, besteht auseinem Civilgesesbuche, einer Civilgerichtsordnung, einem Criminalgesethuche und einer Criminal = Gerichtsordnung, einem Handelsgesesbuche und einer Handelsgerichtsordnung.

Was Sicilien, die Insel, besonders betrifft, so ist hier das Wesentliche der Staats-Verfassung, theils durch die Constitution des Kaisers Friedrich des 2ten vom Jahre 1231, theils durch das Thronfolgegesetz vom Jahre 1759 Bei dem Könige ist zwar die gesetzgebende bestimmt. und vollziehende Gewalt; allein er hat Stande zur Seite, Die aus den Baronen, den Geistlichen und den Koniglichen Städten bestehen, und in ihrer Versammlung, genannt Parlament, das Recht haben, ihm Abgaben zu bewilligen und abzuschlagen. Selbst wenn das Parlament nicht versammelt ist, bleibt zu Palermo ein aus zwolf Mitgliedern eines jeden Standes zusammengesetzte Deputation beisammen. Ueber die meisten Guter des Abels, der Geistlichkeit und der Städte ist der Konig Lehnsherr. Er selbst besist aber kein Grundeigenthum, als nur ein solches, welches ihm durch Aufhebung einiger Klöster zusiel. In allen Kirchensachen übt der König als Legatus a latere pabstliche Gewalt aus. — In

Hinsicht der Verhältnisse und bes Rechts ber Staatsburger, so giebt es auf der Insel nur drei Stande, welche als eigentliche Staatsburger zu betrrach= ten sind, der Adel, die Geistlichkeit und die Burger der freien Städte, die unmittelbar unter dem Konige stehen. Diese drei Stande besißen das Recht der Reichsstand= schaft. Es giebt noch eine beträchtliche Zahl von Edelleuten, und unter diesen selbst Herzoge und Fürsten, die in dem Parlamente nicht Sig und Stimme haben. Eben so wenig haben die Burger der dem Adel unterworfenen Städte, einen Antheil an der Reichsstandschaft. Vorrecht des gesammten Adels, der Geistlichkeit und der freien Städte ist, daß nur sie allein liegende Grunde als Eigenthum besigen konnen. — Was die Staatsverwaltung auf der Insel betrifft, so kommt erstens die Centralverwaltung in Betrachtung. Unter der obersten Leitung des Staatsraths, der aus einigen Ministern und Staatssecretairen besteht, und an dessen Spike der König und die Königin, Lektere, sobald sie einen Prinzen geboren hat, stehen, und in Abwefenheit der Konigs der dazu ernannte Stellvertreter, besorgt 1) das Eris bungl des Roniglichen Obergerichts das Juftigwesen, und entscheidet, als das hochste Tribunal, Criminalund Civishandel, auch geistliche Sachen, die dahin belegirt worden. Es besteht aus einem Prasidenten und sechs Richtern, wovon drei eine Aula bilden, die abwech= selnd in einem Jahre Civil = und in dem andern Krimi= nalsachen behandelt. — 2) In der Königlichen Domainenkammer wird Alles verhandelt, was den Königlichen Schaß und das Interesse der Communitat betrifft. Ein Theil der Mitglieder dieses Tribunals entscheidet die Streitigkeiten der Unterthanen mit dem Fiscus, der andere Theil besorgt die Koniglichen Domainen-Guter, und hat die Verwaltung des Koniglichen Schaßes in seinen Handen. Mit dieser Stelle stehen verschiedene Beamte, deren Berwaltung einzelne Zweige

dubertraut sind, in Verbindung. — 3) Das Tribunal der Königlichen Monarchie ist der oberste geist= liche Gerichtshof, er hat aber noch das Consistorium (il Concistorio, oder il Tribunale della sagra regia conscienzia) über sich. Dieses hat die Revision der bereits von den andern obersten Gerichtsstellen abgehanbelten Sachen, und besteht aus einem Prasidenten, und drei, alle zwei Jahre wechselnden, Richtern. — 4) Das Collegium der Prasidenten ift in gewisser Betrachtung ein Ausschuß der eben angeführten Stellen, der sich gleichfalls mit Gegenständen, die den König-lichen Schaß betreffen, beschäftiget, Streitigkeiten zwischen der weltlichen und geistlichen Obrigkeit beilegt, offentliche Fehden schlichtet, über alle Veruntreuungen richtet, und jede Unordnung im Reiche zu entfernen bemühet ist. Alle diese Gerichtsstellen urtheilen nach mehreren Constitutionen und Verordnungen der Könige und Vicekonige, wie auch nach den Gewohnheiten von Palermo und andern Städten. Der Prozeßgang ist zwar nach den Geseßen nicht zu sehr verwickelt; allein Die Notare, größtentheils unerfahrene Leute in der Rechtswissenschaft, sinden Mittel genug, ihren Erwerb durch Verwirrung und Verlängerung der Prozesse zu vermehren. — 5) Die Vermaltung des Seewesens, und Die Gerichtsbarkeit in Gegenständen desselben, ist dem Gerichtshofe des Großadmirals übertragen, der sich selbst einen Richter wählt, und nach einem besonderen Gesetzbuche: den Kapiteln des Seeconsulats, spricht. 6) Die Aufsicht über Alles, was das Militair= und Kriegswesen betrifft, ist einem Generale d'armi, und die Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten mit Militair= oder solchen Personen, die zum Militair gezählt werden, auch in Criminalsachen derselben, ist dem Gerichtshofe des General = Auditors anvertraut, der aus einem Sachwalter und einem Fiscalprocurator besteht, und mit keiner andern Gerichtsstelle in Verbindung ist. — 7) Das

Parlament, welches alle drei Jahre versammelt werden soll, gehört in so fern zu den Centralstellen, als es das Recht hat, für die ganze Nation über Abgaben zu berathschlagen, und sie zu verweigern; wenn es gleich seit langer Zeit seinen Wirkungskreis nur darauf einschränkte, daß es dem Könige Alles, was er verlangte, bewilligte. besteht aus drei Banken: der geistlichen, wom die Bischöfe, Aebte und Prioren gehören, und worüber der Erzbischof den Vorsis hat, der Bank des Adels, auf welcher die adelichen Lehnsträger des Königs: Fürsten, Herzoge, Marquise, Grafen und Baronen, unter dem Prasidium des Fürsten von Butera sigen, und der Bank der Repräsentanten der Städte von den Königlichen Domainengutern. Den Vorsit auf dieser Bank hat der Prator von Palermo. - In hinsicht der Provinzial-Verwaltung wird das Konigreich Sicilien jenseits der Meerenge in drei Provinzen oder Thaler getheilt: Wal di Mazzara, Val di Demona, und Val di Noto. In jeder Provinz befinden sich theils Königliche Domainenguter und freie Stadte, theils Guter des Adels. Bei den Ersteren sind Königliche Aemter, welche die Domainen verwalten, die Abgaben und übrigen Einkunfte erheben, und durch einige, bei der Central = Regierung besonders dazu angestellte Beamte, in den Königl. Schaß liefern. Dergleichen sind auch in den Koniglichen Städten. Sie bestehen meist aus drei Mitgliedern, und sind zugleich Gerichtshofe, worin Civil- und Criminalsachen verhandelt Das Haupt derselben ist der Justizhauptmann (capitano della giustizia), seine Beisiger heißen Geschworene (giurati). Alle Mitglieder dieser Tribunale wechseln jährlich. Die Polizen in den Städten besorge ein Senat, dessen Mitglieder gleichfalls alle Jahre wech-Die Barone haben auf ihren Lehngütern eigene Gerichte, die aus einem Capitano oder Oberrichter, einem Lokalrichter, einem Secreto und einigen Geschworenen bestehen. Die Baronen ernennen ihre Richter selbst, sie

Berichte üben nicht nur die Civil-, sondern auch die Criminal Gerichtsbarkeit aus, und handhaben zugleich die Polizen. Die kirchlichen Angelegenheiten, so wie die Rechtshändel in geistlichen Dingen, gehören in erster Instanz zur Competenz der bischöslichen, und in zweiter der Zerzbischöslichen Consistorien. Was die seit 1817 eingeführte neue Verwaltungs = Eintheilung in 7 Intendanturen betrifft, so ist solches oben schon angesührt worden.

100 mm

1 P

000

1 A

がある。

47

Die Vertheidigungsmittel der Insel Sicilien sind der Lage gemäß eingerichtet, nur ist die Kriegeszucht in einem elenden Zustande, und die Verpflegung der Truppen in den Händen von Contrabenten. Die Land. macht besteht aus ungefähr 10,000 Mann regulairer Truppen und 8000 Mann Landmiliz. Mur die jungern Sohne des Adels und der reichen Burger Königlicher Städte wählen den Kriegesdienst, und auch von diesen nur wenige; daher besteht die ganze Armee aus der nie: drigen Volksklasse, mozu sich Schweizerische, Griechische und Italienische Abentheuter gesellen sollen, welche Handgeld nehmen; daher kann man sich den militairi = schen Geist und das Prinzip der Militairehre denken. Von dem Seewesen oder der Seemacht hat man keine! genaue Renntniß, weil darüber wenig Schriftliches erscheint, und der Fremde hierin wenige Blicke thun kann. Im Jahre 1766 bestand die Flotte nur aus 6 Sche becken. Die Matrosen werden durch Werbung aufgebracht. Kriegshäfen sind zu Palermo und Messina.. Hauptfestungen hat das Königreich nicht, nur Citadellert bei Messina und Siragosa, und einige Seethürme art den Rusten. — In dem Konigreiche Sicilien diesseitet der Meerenge oder Meapel, bestand die Landmacht int Jahre 1818 aus 50,291, und die Reserve aus 865() Die Nationalmiliz aus 15 Regimentern, 52 Bataillonen und 496 Compagnien. Ihren Waffen: nach aus Infanterie, Jägern zu Pferde, Karabiniers,

Artillerie, Sappeurs, Mineurs, Gensd'armerie, Vete-ranen, 1 Corps Corsen, und 1 Corps Afrikaner. Nach einem Decrete vom 29sten July 1822 wird die Landmacht neu gebildet. Die am tauglichsten befundenen alten Officiere und Beamten, werden der neuen Armee einverleibt, die übrigen mit  $\frac{1}{3}$  des Soldes, den sie im Juny 1820 erhielten, pensionirt. Ausgenommen sind, die unter einem Prozess stehen, die, um sich dem gericht-lichen Verfahren zu entziehen, die Flucht ergriffen, und die aus Gründen abwesend sind, die aus den vergangenen Ursachen fließen. Die Officiere der entlassenen Miliz Neapels und die Sicilischen Freiwilligen sind der Ehre der Uniform verlustiget. Nach der Verordnung vom April 1823 geschehen die Recrutirungen durch freiwilliges Enrolement, Uebernehmung neuer Dienstjahre und Aushebung. Die freiwilligen Enrolements stehen allen von 18 bis 30 Jahren offen, sie mussen aber uni verheirathet oder Wittwer ohne Kinder senn, in keiner (Triminal=Untersuchung gewesen senn, und sich zur ka-1 holischen Religion bekennen. Die Dauer des Dienstes ist auf 6 Jahre bestimmt, und jeder erhält ein Handgeld 100n 6 Ducati. Die Individuen, vom Korporal abspärts, können sich nach überstandenem 4 bis 6 jährigen. Dienste aufs neue zu 4 bis 6 jährigem Dienst verpflichten, und sofort bis zur 18 jährigen Dienstzeit, und erhalten für jedes Jahr eine Prämie von 1 Ducat. 'Außer der Königlichen Gensd'armerie und der Hulfsgensd'armes hat der Konig in seinen Staaten diesseits des Meers im Marz 1823 ein Erecutionsheer von 1850 Mann eingeführt, welches in so viel Schwadro-1 son eingetheilt ist, als Bezirke in jeder Provinz oder Districte sind. Es heißt die bewaffnete Macht der Bezirksjustiz, und hat die Bestimmung zu arretiren, iransportiren, Gefangene bewachen, die Staatsgefalle beitreiben und alle Verfügungen der Bezirksrichter zu pollstrecken. Die Verordnung vom 28sten Februar 1823

giebt den beiden Invalidenhäusern von Neapel und Sicilien eine neue Einrichtung; das erste enthält 4, das zweite 2 Compagnien, und jedem Invaliden steht es frei, in welches er aufgenommen werden will. — Die Seemacht Meapels ist nicht bedeutend, anstatt daß die Meapolitanische Flotte im Jahre 1789 noch aus 4 Linienschiffen oder Dreideckern, 8 Fregatten und mehreren kleinen Fahrzeugen bestand, hatte das Königreich am Anfange des Jahres 1808 nur eine einzige Fregatte, vier Corvetten, vier Briggs und achtzig Boote; im Jahre 1820 1 Linienschiff, 3 Fregatten, 20 Briggs, 1 Corvette und 60 kleine bewaffnete Fahrzeuge, außer= dem mehrere reperaturfähige und auch ganzlich unbrauch= bare, so wie in Sicilien einige 90 größtentheils schad= hafte Fahrzeuge in den Häfen von Meapel, Palermo, Messina und Trapani. Kriegshäfen sind zu Neapel und Castellamare; an dem letztern Orte befindet sich auch ein Schiffswerft. Festungen sind: Gaeta, Scilla, Aman= Dea, Reggio, Brindisi, Manfredonia, Capua und Pescara.

Ueber das Königreich beider Sicilien sehe man nach: J. S. Bartels Briefe über Calabrien und Sicilien,

Gottingen, 1787-92. 3 Banbe.

v. Salis Beiträge zur natürlichen und öfonomischen Renntniß beiber Sicilien. Zurich, 1790. 2 Bande. Relsen in verschiedenen Provinzen bes Konige reichs Reapel. Zurich, 1793.

Gemalde von Reapel und seinen Umgebungen, von P. J. Rehfues. Zürich, 1808, 3 Theile; — dessen neuester Zustand der Insel Sicilien. 1 Theil.

Tübingen, 1807. Graf Orlow, das Königreich Neapel in historischer, polis

tischer und literarischer Hinsicht. Aus dem Frang.

übersetzt von Belmont. 2 Bande. Leipzig, 1821. Denon, malerische Reise durch Neapel und Sicilien. Aus dem Franz. im Auszuge. 12 Thle. Gotha, 1789—1806. H. Swindurne, Reise in beider Sicilien. Aus dem Engs lischen mit Anmerk. von J. R. Forster. 2 Bande, Hamburg, 1785 und 87.

2. Spallanzani, Reise in beiben Sicilien. Italienischen. 4 Theile. Leipzig, 1795 und 96.

Beaumont, Statistit der Konigreiche Reapel und Sicilien.

Leipzig, 1775.

C. A. Jacob, Machrichten über Sicilien zc. hannover, 1820. Beschreibung von Sicilien, von G. M. Galanti. Aus bem Italienischen von Jagemann. 4 Bande. Leipzig, 1790 und 91.

P. Brydone, Reise burch Sicilien und Malta. Aus dem Englischen von Zollikofer. 2te Auflage. Leipzig, 1777. Sestini, Briefe aus Sicilien und der Turken. Aus dem

Italienischen. 7 Theile. Leipzig, 1780—83.

3. Houel, Reisen in Sicilien, Malta und ben Liparischen Inseln. Auszug aus bem Frang. von F. S. Reerl.

6 Banbe. Gotha, 1789—1809.

C. K. G. Bentowis, Reifen von Reapel in die umliegen ben Gegenden. Rebft Reminiscengen von meiner Ruch reise nach Deutschland, und einige Nachrichten über das lette Erdbeben in Neapel. Berlin, 1806. Graf von Borch, Briefe über Sicilien und Malta. 2 Theile. Bern, 1783.

Physikalische Briefe über den Besur und die Gegend von Reapel. Leipzig, 1785.

Fr. Munter, Rachrichten von Reapel und Sicilien auf einer Reise, in den Jahren 1785 und 86. Aus bem Danischen. Kopenhagen, 1790.

J. S. von Riebesel, Meise nach Sicilien und Groß

Griechenland. Zurich, 1771.

Sager, Gemalde von Palermo. Berlin, 1799.

C. Blaquière, Briefe aus bem mittellandischen Meere 16. Mus bem Englischen. 2 Theile. Beimar, 1821.

C. Graß, Sieilianische Reise. 2 Theile. Tubingen, 1815.

Kr. Brun, Episoden aus der Reise durch Unter-Italien. 4 Bande. (Der erfte auch unter bem Titel: Gitten und Landschaftsstudien von Meapel.) Leipzig, 1812—18.

Bemerkungen über Sicilien und Malta, von einem vors nehmen reisenden Ruffen. Aus dem Ruffischen von

D. E. S. E. Riga und Leipzig, 1793.

Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicillen, pon Friedrich Leopold, Graf zu Stolberg. 2r Band, S. 268 u. f. 3r und 4r Bb. Ronigsberg und Leipzig, 1794.

#### Sicilianisch. Sieilian. Ausfuhrartikel. 653

Handbuch der Statistik der Europäischen Staaten 1c., von Joseph Misbiller. Landshut, 1811. Erste Abtheis lung S. 77 u. f. 2te Abtheilung, daselbst, S. 47 u. f.

Handbuch der Geographie und Statistif zc., von Chr. Gottf. Dan. Stein. Leipzig, 1824. 1r Band, S. 252 u. f.

Busching's Erdbeschreibung. Hamburg, 1789. 4r Theil, 8te Auflage, S. 410 u. f.

Ludovici und Schedels encyflopadisches Raufmanns= Lexicon. 6r Theil. Sicilien.

Relfenbrechers Taschenbuch. Berlin, 1810. 10te Auft.

G. 247 u. f. und G. 331 u. f.

Journal für Fabrif, Manufaktur und Handlung. Jahrg. 1793, 4r Band, 2te Aufl. Leipzig, 1797. S. 1 u. f.

J. A. de Gourbillon, Voyage critique à l'Etna. 2 Tomes. Paris, 1820.

Forbin, Souvenirs de la Sicile. Paris, 1823.

A. L. Lusson, Description pittoresque de la Sicile etc.

Erste Lieferung. Paris, 1820.

A. de Sayve, Voyage en Sicile. 3 Tomes. Paris, 1822. Séjour d'un officier français en Calabre etc. Paris, 1820. Haller, Tableau topographique et historique des Iles d'Ischia, de Pouza, de Vaudotene etc. Naples, 1822.

W. Wilkins, antiquities of magna Graecia. Cambridge, 1810. R. K. Craven, a tour through the southern provinces of the

Kingdom of Naples. London, 1821.

G. Russell, a tour through Sicily. London, 1819.

J. Galt, voyages and travels in the years 1809—11, containing statistical, commercial and miscellaneous observations in Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta, Serigo and Turkey. London, 1812.

Thomas Weighs Vaughan, view of the present state of

Sicily etc. London. 1812.

W. H. Thompson, Sicily and its inhabitants. London, 1813.

Naples and the Campagna felice. London, 1815.

Scina topografia di Palermo o suoi contorni. Palermo, 1818.

Sicilianisch, mit diesem Namen belegt man Alles, was in Sicilien durch die Natur ober vermittelst der Kunst hervorgebracht wird, wie Sicilianische Weine, Dele, Früchte. 20. 20.

Sicilianische Aussuhrartikel oder Erporten, s. oben S. 587 u. s.

Compli

## 654 Sicilian. Bader. Sicilianischer Wein.

Sicilianische Bader oder Zeilquellen, s. das., S. 577.

Sicilianische Bank, s. das., S. 636 u. f.

Sicilianische Bauern, s. das., S. 611.

Sicilianische Baumwolle, s. das., S. 580 u. f.

Sicilianische Bienenzucht, s. das., S. 576.

Sicilianische Linfuhrartikel oder Importen, f. oben, G. 602 u. f.

Sicilianische Exporten, s. das., S. 587.

Sicilianische Sabriten, s. Sicilianische Manufafturen und Jabrifen.

Sicilianische Zischerey, s. oben, S. 586.

Sicilianische Flagge, s. Th. 151, S. 673. Sicilianische Geserze, s. oben, S. 643. Sicilianische Gewichte, s. das., S. 609, 634. Sicilianische Fornviehzucht, s. das., S. 585, 617.

Sicilianische Importen, s. Sicilianische Einfuhr=Artifel.

Sicilianische Industrie, s. das., S. 580, 625.

Sicilianische Landeu. Seemacht, s. oben, S. 649 u.f.

Sicilianische Maaße, s. das., S. 609, 634. Sicilianische Manufakturen und Jabriken, s. das., S. 586 u. f., und S. 628.

Sicilianische Münzen, s. das., S. 608 u. f.

Sicilianische Orden, s. das., S. 643.

Sicilianische Produkte, aus dem Pflanzen-, Thierund Mineralreiche, f. daf., S. 576, 617.

Sicilianischer Adel, s. das. S. 579, und S. 625.

Sicilianischer Getreidebau, s. das., S. 580. Sicilianischer Gartenbau, s. das., S. 585.

Sicilianische Rechnungsmungen, s. das., S. 608, und S. 632.

Siclianischer Zandel, s. das., S. 587, u. S. 629.

Sicilianischer Oelbau, s. das., S. 585, 602. Sicilianischer Staat, s. oben, S. 571 u. f.

Sicilianischer Wein, s. das., S. 585.

Die schönsten Weine, welche Sicilien hervorbringt, sind die weißen und rothen Malvasierweine, von welthen die Moscado, Calabrese, Capriato, Moscado Mero, Albanello und Postinbotta die vorzüglichsten sind. Unter diesen sechs Sorten sind der goldgelbe Moscado und der dunkelrothe Calabrese sowohl an Geschmack, als Geruch die besten. Die zweite Sorte übertrifft zwar die erste am inneren Werthe nicht, wird aber nicht so häusig gebauet. Der gelbliche Capriato wird aus gepreßtem Moscado und andern darunter gemengten welken und süßen Trauben ver= Der Moscado Nero ist eine Vermischung des Moscado mit einem rothen sußen Wein, der aus welken, ausgesuchten Trauben verfertiget ist. Albanello wird in geringerer Menge aus einer Traube zubereitet, die Dulcissima genannt wird. Postinbotta ist bloß ein leichter Wein, der nur bis= weilen sehr gut wird, worauf man aber nicht rechnen kann. Er wird aus weißen Trauben gepreßt und auf Fasser ohne weitere Muhe gefüllt. Die Trauben der übrigen Weine werden, ehe man sie auf Fasser füllt, ohne sie zu pressen zusammen gestoßen, und nicht nur 24 Stunden der Gährung überlussen, sondern auch mit den letzten Säften der zerstoßenen Trauben, deren Hulsen nach abgelassenem Moste gepreßt werden, vermengt, wodurch der Wein stärker und ihm die zu große Sußigkeit benommen wird. Alle diese Weine werden aus Trauben, die entweder am Stocke, oder hernach, nachdem sie abgeschnitten worden, von der Luft welk geworden sind, zubereitet. Es ist aber schon genug, wenn der dritte Theil der Trauben welk ist. Wenn sie am Stocke verwelft sind, so mussen sie drei Tage in Haufen liegen, ehe sie zerstoßen werben. Diese vielen Bemühungen machen die Syracuser Weine theuer. Man hat auch säuerliche und wohle seile, weiße und rothe Weine, die weniger Mühe in

## 656 Sicilian. Schafzucht. Sicilian. Seide.

der Bereitung kosten; diese Weine, deren Ertrag auf 500,000 Thr. geschäßt wird, werden theils in kleinen Gebinden, die Carabelli heißen, theils in kleinen, mit Stroh eingebundenen Flaschen verhandelt. Aus Livorno kann man sie am besten beziehen.

Sicilianische Schafzucht, s. das., S. 585. Sicilianische Schifffahrt, s. das., S. 605. Sicilianische Seemacht, s. oben, S. 649.

Sicilianische Seide, s. oben, S. 598.

Das Gewerbe der Sicilianischen Seide ist sehr bedeutend, allein der Handel mit derselben wird nur von Italienern betrieben, als von den Florentinern, Genuesern und Luccanern. Sie ziehen von dieser Seide aus Sicilien, besonders von Messina, alle Jahre eine große Menge, wovon sie einen Theil in ihren eigenen Fabriken verbrauchen, den Ueberrest aber an die Kausseute zu Tours, welche diese Seide in ihren Fabriken nicht gut entbehren können, mit Gewinn verkaufen. Die Lesteren, so wie überhaupt auch andere Französische Kaufleute, können sich die Seide eben so gut directe von der Insel kommen lassen, sie also aus der ersten Hand beziehen, wie die Genueser, auch haben sie ihre Kommissionaire an den Dertern, wo die Seide in Sicilien in Menge gewonnen wird; allein die Italiener, und besonders die Genueser, haben viele Vortheile vor andern Nationen voraus, und da sie auf der Insel größtentheils große Etablissements haben, so werden sie daselbst auch eben so gut, wie die Eingebornen geachtet, und bezahlen daher nicht das Geringste an Ausfahrsrechten. Sicilianische Seide besteht eines Theils in rohem Gute und in Magen, andern Theils in Organsin oder in bereits gearbeitetem Gute, wovon jedoch die Organsins von St. Lucia ober von Messina am meisten geachtet werden. Die verarbeitete Seide ober die Organsins zum Einschlage werden im Kauf und Ver-

## Sicilianisches Grun. Sicinnistae. 657

kauf zuweilen gegen andere Waare verstochen. Die rohe und Maßenseide muß aber mit baarem Gelde bezahlt werden, indem die Bauersleute solche, wie ihr Getreide und ihre Eswaaren zu Markte bringen, welches auch in vielen Italienischen Orten der Fall ist. Zu Tours in Frankreich gebraucht man die beste Sicilianische Seide zu Stoffen, die andern Sorten zur Mäherei.

Sicilianisches Grun, ein von den Gebrudern Gras venhorst in Braunschweig erfundene grune Farbe, welche mit diesem Mamen von ihnen belegt worden.

Sicilianisches Parlament, s. oben, S. 648.

Sicilianische Staats: Linkunfte, f. das., S. 611,639 Sicilianische Staats: Verfassung, s. das., S. 641.

Sicilianische Staats » Verwaltung, s. das., S. 643, 646, u. f.

Sicilianische Vesper, s. das., S. 572.

Sicilianische Viehzucht, s. das., S. 585, 626. Sicilianisches Wappen, s. das., S. 642.

Sicilianische Waaren, s. das., S. 576, 587 u. f.

Siciliano, alla Siciliano, beim Musikus und der Tanzkunst, die Bewegungen, Wendungen und die Art eines Sicilianischen Schäfertanzes. Er fommt mit der Gigue überein, nur daß er langsamer gemacht wird.

Siciliqua, Fr. Sicilique, ein kleines Gewicht, dessen sich an einigen Orten die Apotheker bedienen. Es wiegt ein Sextula und 2 Scrupel, und ist so viel als

2 Quentchen oder ein halbes Loth.

Sicinnis, bei den Phrygiern eine Art eines Tanzes zu Ehren Bacchus Sabatius, wobei die Tanzer ats

Satyren vermummt waren.

Sicinnistae, bei den Alten, eine Art Mimen, welche bei einem Leichenbegängnisse die Person des Verstor= benen vorstellten. Nach Einigen sollen es bloß Tänzer Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

gewesen senn, die zum Tanze gesungen, wobei sie vielleicht auch als Satyren vermummt gewesen. Sie haben ihre Darstellungen nicht allein bei Begräbnissen, sondern auch in den Comodien und Tragodien gegeben haben;

s. auch den vorhergehenden Artikel.

Siclus, ein Seckel, st. diesen Artikel, Th. 151, S. 638. Sicyonia, Frauenzimmer = Schuhe, die man besonders schön zu Sicyon in Griechenland versertigte, wovon sie auch den Namen haben. Sie waren von weißem seinem Leder und auf verschiedene Weise sehr kunstlich ausgeschnitten; daher man sie auch calcei multi formes nannte. Sie wurden von den Bräuten an ihren Hochzeits oder Ehrentagen getragen.

Sicyos angulata, s. Stichling.

Sicke, f. Siefe.

Sickeis, im Wasserbaue, wenn die Flüsse im Winter gefrieren, so entsteht an den auf dem Grunde oder Boden derselben liegenden Gegenständen Eis, welches sich in kleinen Stücken davon ablöset, und in solchen vermöge seiner geringen Schwere vom Boden nach und nach in die Höhe steigt. Dieses, aus ganz kleinen Schollen bestehende, Eis, heißt an der Oberelbe Sicke oder auch Sigeis, und das Aufsteigen dieses Eises aus dem Grunde Sicken.

Sickerung, Durchsickerung, im Deichbaue, ein langsamer und geringer Durchdrang des Wassers, der oft um so bedenklicher und gefährlicher ist, je unbe-

merkter er gemeiniglich anfängt.

Sickfisch, Abelfisch, s. Trutte, unter E.

Sicfact, s. Zickzack.

Sida, f. Giebe.

Sideriten, f. Sieberiten.

1) Sie, Diminut. Siechen, ein Wort, welches nur im gemeinen Leben üblich ist, und ein Thier weiblichen Geschlechtes bezeichnet, im Gegensaß des Er. Ein Schaf, das eine Sieist, 3. Mos. 4, 32. Im

Hochbeutschen gebraucht man es hauptsächlich von dem Weibchen der Vögel, die Sie. Der Er und die Sie, das Männchen und das Weibchen. Das Erstere ist jedoch nicht so gebräuchlich, weil man hier lieber das Männchen oder der Hahn sagt; daher Hahn und Sie, Männchen und Weibchen. Im Sächsischen Se, Diminut. Seken, zum Unterschiede von dem He und Heken; in einigen Hochdeutschen Mundarten mit einem starken Gaumenlaute, die Sieke, Sicke. Es ist mit dem folgenden

Vorworte genau verwandt.

2) Sie, das personliche Vorwort, sowohl der dritten Person im weiblichen Geschlechte, da es in der zwei=. ten Endung ihrer, in der dritten ihr, und in der vierten wieder sie hat. In der Mehrheit in der ersten Endung sie, in der zweiten ihrer, in der dritten ihnen, und in der vierten sie. — 1. Alls ein perfonliches Furwort im strengsten Verstande, und zwar (1) in der Einheit, da man solche Personen weiblichen Geschlechts mit sie anzureden pflegt, welche man hoher achtet, als daß man sie du und ihr nennen sollte, aber nicht so hoch, daß man sie in der Mehr= heit mit sie anreden konnte. Jungfer hat sie nichts gehört. Auch das Er ist im mannlichen Geschlechte auf dieselbe Art üblich. (2) In der Mehr= heit, da es in der Sprache des Wohlanstandes, der feinen Sitte, in der neuern Zeit üblich geworden, solche Personen anzureden, für welche man Achtung hat, die man hochschäßt, als daß man sie er und sie in der Einheit nennen sollte. Es ist in diesem Ber= stande von beiden Geschlechtern sowohl in der Einheit, als Mehrheit üblich. Sie weinen, lachen, scherzen mein herr? Seben sie, meine Freunde. Mein Phillis, glauben fie es nicht. Da die Sprache des Wohlanstandes so veranderlich ist, als die Worte, sagt Adelung, so halt

## 660 Sieb und Siebmacherkunst.

man auch dieses sie für hohe Personen schon zu gemein, und gebraucht dafür oft das Demonstrativum dieselben.

2. Ein Personale=Relativum, welches sich in der Einheit auf eine vorher genannte Person oder Sache weiblichen Geschlechts bezieht, in der Mehrheit aber auf Personen oder Sachen aller Geschlechter, und am liebsten bei Zeitwortern steht. Woist Phillis? Sie ift bier. Unfere Freunde find noch nicht da, ich weiß nicht, wo sie bleiben. Die Aufrührer weigerten fich gehorfam zufenn, auch wollen sie die Gebühren nicht bezah-Oft wird es zu einem bloßen Demonstrativo-Relativo für diefelbe, Diefelben, felbige ge-Wenn man keine Moth in ber Welt hat, so macht man sie sich selbst oder sich sie selbst. Die Stellung beider sie nebeneinander macht Uebellaut und oft Mißdeutung. Die Colonisten wurden erft recht erbittert auf die Englander, nachdem sie sie geschlagen hatten, beffer, nachdem sie selbige oder folche oder nachdem folche sie geschlagen hatten. gemeinen Oberdeutschen oder Suddeutschen Mundarten pflegt man es, wenn es hinter dem Zeitworte steht, gern mit demselben zusammenzuziehen. Auch wolltens die Gebühren nicht bezahlen. den Gedanken kamens dar, Theur. höheren Schreibart steht das Hauptwort, worauf sich si e bezieht, durch eine zierliche Inversion auch zuweilen Sie ift noch nicht ausgestorben, hinten. diese hohe, diese Ehrfurcht erweckende Tugend, für das mattere: Diese Tugend ist noch nicht ausgeftorben ic.

Sieb und Siebmacherkunst. Unter Sieb, Fr. Crible, Engl. Sive, versteht man ein Gerath, gemeiniglich von runder Gestalt, mit einem geflochtenen oder

gewirkten, drähternen oder Pferdshaarnen, auch wohl mit holzernen Schienen überspannten Boden, wodurch man allerlei Sachen stäuben kann, theils um das Feine von dem Groben, theils auch um Unreinigkeiten, als Staub, Steinchen ze. von trocknen Früchten, Samereyen, dem Getreide 2c. 2c. abzusondern. Vermoge der Locher des Siebes geschieht nämlich diese Sonderung. Wenn der Siebmacher zur Verfertigung der Siebe schreitet, so. hat er einen Stuhl nothig, der einen Rahmen hat, den man an die Wand lehnt, um darauf aus Draht oder Holz den Boden der Siebe zu flechten. Am Stuhle selbst kommt vor der Oberriegel, die Drahtskange mit der Kette (Aufzug) des zu verwebenden Drahtes, der sich oben und unten überkreuzt, um den Durchschuß zwischen sich zu nehmen. Das Brett mit den Schleifen der Bindfaden, die den Draht durchkreuzen helfen, heißt der Schrank, und diesen spannt ein Gewicht. Ein Schüße spaltet die zwei Drabtreihen. Der Kamm ist ein kangvierseitiger Holzrahme mit engen Stahkplatten. Jeder Einschlagdraht ist ein frischer Draht. Die Unterstange und der Unterriegel spannen die Weberkette aus. Der Schüße macht den Einschlag, der Kamm schlägt ihn zusammen, und so ist hier Alles, wie bei dem Weber beschaffen. Ferner braucht der Siebmacher noch eine Art Leinweber= stuhl, Haarsiebstuhl genannt, mit einem Zwirnkamm und Rohrblatt. Auf dem holzernen Gestelle desselben liegt vorne, vor der Bank, ein watzenartiger Baum, der sich in den zwei Ständern des Gestells umdrehen und mit einem Sperrad und Regel wieder befestigen laßt. An diesem Baum ist, der Länge nach, ein Stück Leinwand befestiget, welches mit verschiedenen Löchern versehen ist. In jedem derselben, ist ein Stuck Bindfaden angeknupft. Dem Worderbaum gegenüber liegt im Hintertheile des Stuhles ein anderer, aber unbeweglicher Baum, an welchem eben so viele Bindfaden, als an dem Vorderbaum befestiget sind.

Zwei horizontale Arme des Stuhls, tragen die Lade mit dem Blatte und den Schäften. Die Ramme oder Schäfte werden durch Kloben oder Fußtritte in Bewegung gesetzt. Die Rette ist so lang, als das langste Schweifhaar, ber Kamm ist ohne Augen oder blind. Der Haar= stuhl hat vier Tritte. Die feinsten Kamme dienen zu den Pudersieben, und die andern zu den Pfeffer-, Ingber-, Tabaks- und Fleischbrühsieben. Dann braucht er noch Schniger, Kloppen, Spalthobel, Becheln, Sammer, Schließpaß, Birkel, Gisendraht in 10 Mummern, welcher Draht nach den daran hängenden Blenringen benannt wird, als Zweiblen, Dreiblen, Vierblenze. Messingdraht, Pferdehaare aus den Schweifen, Pergament zc. Zu einem Draht siebe, welches man von Eisen- auch Messingdraht macht, wird der Boden gemeiniglich von Eisendraht gemacht, er müßte denn ausdrücklich von Messingdraht bestellt werden, Lettere haben allerdings den Vorzug, daß sie in der Masse nicht rosten, welches bei den Ersteren der Fall ist. Je kleinlocheriger nun das Sieb senn foll, um so feineren Draht muß man auch zum Flechten des Bodens nehmen, und so umgekehrt. Der stärkste Draft dieser Art heißt Band, wovon es wieder verschiedene Nummern giebt. Nummer 1 ist z. B. der dickste, und Mr. 6 der dunnste. Aus den beiden ersten Nummern schneidet der Siebmacher den starken Unterdraht, worauf der Siebboden ruht, wenn er in die Siebrander eingesetzt wird. Auf Mr. 6 folgt Reppeldraht und Sturgdraft. Aus beiden Arten macht man die Kornfegen. Die feinste Art des Drafts zu Siebboden, der auf den Sturzdraht folgt, heißt Blen, von welcher Sorte es 16 Nummern giebt, wovon Nr. 1 gleichfalls die stärkste, und Mr. 16 die feinste Sorte ist. Aus der ersten Nummer verfertiget man die Bollensiebe, womit der Landmann die Bollen oder Knoten

des Leins, desgleichen die Erbsen siebt; aus Mr. 2 u. 3 die Radensiebe, aus Mr 4 die Graupensiebe, aus Mr. 5 bis 7 die Staubsiebe, aus Mr. 8 bis 10 die Grießsiebe, und aus Mr. 11 bis 16 die feinen Grieß= und Hirsensiebe. Der Siebmacher macht den Draft vor dem Gebrauche durch das Ausglüßen geschmeidig, ohne ihn mit Wasser abzukühlen, weil er hierdurch hart und sprode wird. Den Eisendraht wirft er gleich, ohne weitere Vorsicht in die Flamme des Feuers, und läßt ihn glühend werden; nicht so den Messingdraht, welcher auf Kohlen ausgeglühet werden muß, weil er leicht im Feuer schmilzt und verbrennt. Der Boden des Siebes wird entweder gewirkt oder gestrickt. ersten haben vierkantige, die andern aber runde Löcher. Beide Boden, sowohl die gestrickten, als auch die ge-wirkten werden zwischen einen Oberrand und einen Unterrand befestiget. Diese Ränder bestehen aus Fichten= oder Tannenholz, sind von verschiedener Größe und Dicke, so wie man sie zu jeder Art Siebe gebraucht, und werden schon fertig von den Landleuten erhandelt. Das Holz wird bei der Verfertigung dieser Ränder mit einem starken Klobenmesser, das einer Spaltklinge gleicht, in dunne Spane zerspalten, und diese werden mit einem etwas gefrümmten Schneidemesser beschnitten und geebnet. Alles dieses geschieht, wenn das Holz noch grun ist, damit man es gehörig in die Rundung biegen Bei dem Zusammenseßen des ganzen Siebes wird der Unterrand zum Theil auf den Oberrand gescho= ben, so daß jener an diesen genau anschließt, daher muß die Große des Oberrandes genau nach der Große des Unterrandes abgemessen werden. Jeder Rand wird besonders zusam= men geheftet. Eswird nämlich ein Ende des Randes um einige Zoll auf das andere Ende gelegt, und hierdurch die eigentliche Weite des Randes bestimmt. Der Siebmacher halt beide Enden mit einer Kloppe zusammen, nimmt die Klammern von den Schenkeln der Kloppe, f. Kluppe,

## 664 Sieb und Siebmacherkunst.

Th. 41, S. 57, stellt den Siebrand in seiner Zusammenfügung beider Enden zwischen die Schenkel der Kloppe, und balt beide Enden des Randes vermittelst der Klammer und der Schraubenmutter zusammen. Er heftet hierauf beide Enden des Randes mit einer Schiene, von Haselholz zusammen. Das Vorderheft wird über dem Stoße oder der Stirn des oben liegenden Endes angebracht, das Hinterheft aber neben dem innern Stoße oder der Stirne. Er steckt neben der obersten Kante des Randes durch die beiden über einander liegenden Enden mit einem spißen Schnißer ein Loch, zieht die Schiene durch, schlägt diese um die obere Kante des Randes, steckt sie auf der entgegengesetzten Seite des Randes noch einmal durch eben das Loch, bedeckt und befestiget hierdurch die um etwas vorspringende Spiße der Schiene. Etwa 1 3oll von dem vorigen Loche entfernt, sticht er abermals ein Loch und zieht auch durch dieses die vorige Schiene. Auf diese Art heftet er mit der Schiene von der obersten bis zur untersten Kante des Randes den Rand zusammen. So werden beide Enden des Randrs durch ein Vorder= und Hinterheft mit einem doppelten Hefte mit einander vereiniget, und um mehrerer Festigkeit willen erhalten die Ränder neben jedem doppelten Hefte auch noch ein ein= faches. Auf der einen Mündung des fertigen Oberrandes wird nun der Drahtboden mit der Hand ausgespannt, und der Streif des Bodens, der außerhalb vor dem Oberrand vorspringt, wird nebst dem Henkel des Bodens um-Auf eben die Mündung des Oberrandes wird nun auch der Unterboden aufgeschoben, aber nur bis an die Henkel des Bodens, wodurch dieser noch mehr ausgespannt wird. Die Henkel, welche man an solchen Boden gemacht hat, werden alle nach dem Unterrande zu umge= bogen, und unter den sammtlichen umgelegten Henkeln wird ein schmaler holzerner Reif um den ganzen Oberrand untergelegt. Es werden nämlich beide Enden des Reifs abgeschärft, das eine Ende in die äußere Nuß des

Oberrandes eingesteckt, der Reif um den Oberrand herum= geleitet, und das zweite Ende bloß über das erste gelegt. Die Henkel werden nun auf den Reif heraufwarts gelegt, und ihre Spigen mit dem Unterstecheisen, s. dieses, hinter den Reif gesteckt. Wenn nun der Boden auf diese Art völlig befestiget ist, so wird der Unterrand noch einmal gegen den Reif hinabgepreßt, und der Boden des Siebes hierdurch stark ausgespannt, als er gewöhnlich ausgespannt zu senn pflegt. Endlich werden unter dem Boden vier Stucke von dem oben gedachten starken Unterdrafte durch den Unterrand über's Kreuz durchgezogen, welche Draht-stücke nicht nur den Bogen tragen, sondern auch beide Rander in ihrer Zusammenfügung befestigen. Es werden. die Spißen dieser Drahtstücke mit einer Zange durch Löcher durchgezogen, die mit einem Pfriemen durch den Unterrand durchgestochen werden, und man steckt sie durch beide Ränder in der Zusammenfügung der Leßtern einige Male durch. Auf solche Art wird nicht nur der Boden zwischen beiden Rändern befestiget, sondern diese werden auch durch den Unterdraft fest mit einander vereiniget.

Aur Verfertigung der Haarsiebe braucht man Pferdeschweishaare, die von dem Scharfrichter gestauft werden, und farbt sie im Ressel nach Belieben gelb, roth, blau zc. Wie das Haarsärben geschieht, s. unter Haar, Th. 20, S. 505. Die seinen Haarsiebe versertiget man aus weißen und gefärbten, die geringeren aus schwarzen Pferdehaaren. Man hat einsache und doppelte oder geköperte Haarsiebboden. Erstere werden aus 1 bis 4 einzelnen Haaren gewebt oder diese Haare werden in einem Schafte beisammen eingezogen und mit zwei Schäften leinwandartig gewebt. Lestere erfordern vier Schäfte und eben so viele Fußtritte. Die Lade wird bei dem Weben oder Wirken abgenommen, der Arbeiter bedient sich statt derselben eines Schüßen, der einem breiten Lineale gleicht, mit welchem er den eingeschossenen Haursachen stark anschlägt. Die eingekausten Pferdehaare werden ansangs

mit Wasser und Seise gewaschen, an der Sonne oder dem Ofen getrocknet, auf einer gewöhnlichen Hechel wieder gerade gezogen, wie ein Haarzopf zwischen Bindkäden geschlagen, in Gebünde gebracht, am Kopfende mit Werg bewunden, mit Vindkaden an den Weberstuhl geschleift, über den Stock gehängt, und so zu einem Haarboden gescher der

webt, wie oben angeführt worden.

Die Holzsiebe, deren Boden von hölzernen Spriegeln oder Schienen verfertiget werden, verfertiget man auf folgende Art: Man spaltet die Schiene oder Spriegel entweder von Rothbuchenholz oder von Haselstocken und von Saalweiden. Den Schienen von Haselstöcken giebt der Siebmacher den Vorzug, weil diese Schienen geschmeidiger sind, als die von der ersteren Art. Schienen werden von dem Siebmacher auf eine doppelte Art gespalten. Einige zertheilen den Haselstock mit eis nem Schnißer nach der Lange in vier gleiche Theile, und zerlegen jedes Viertel wieder in dunne Schienen; Andere machen an einer Spiße des Stockes einen Kerb, stecken die andere Spiße in ein Loch eines hölzernen Bocks, ziehen den Stock von dem Kerbe an bis zur entgegengesetzen Spiße durch das Loch des Bocks, und biegen ihn zugleich. Hierdurch bringen sie es dahin, daß eine Schiene abspaltet, die so dick, als der Kerb tief, und etwa 1 Zoll breit ist. Die Dicke beträgt etwas weniger. Auf diese Art wird eine Schiene nach der andern gespalten und der Stock dergeskalt abgerandelt, daß nur ein dunner unbrauchbarer Kern nach der Länge übrig bleibt. Die abgespaltenen Schienen glätten sie in etwas mit dem Schniker, und theilt sie auch hiermit in zwei gleiche Theile. Jede Schiene wird nachher noch durch zwei Klingen eines Hobels gezogen, der dem Hobel des Blattseßers und Englischen Stuhlmachers gleicht, und Spalthobel genannt wird; s. unter Hobel, Th. 24, S. 40, wodurch man ihr die erforderliche Breite giebt, weil die Klingen nach der verlangten Breite

von einander gestellt sind. Mit dem Schniser wird nachher am Ende der Schiene nach der Breite ein Ein-schnitt gemacht, und die Schiene in zwei Hälften mit der Hand von einander gerissen. Diese Zertheilung sest man so lange fort, bis die Schienen ihre erforder= liche Dicke haben. Dieses Spalten erleichtert sich der Siebmacher durch den Schließpaß. Aus diesen Schie= nen wird nun der Holzsiebboden auf dem Drahtboden= stuhle gewürkt, fast wie der Drahtsiebboden, doch mit folgenden Abweichungen. Man nimmt nämlich zwei zusammengehörige Schienen, legt sie über den obersten und untersten Stock des Drahtbodenstuhls und wickelt die Enden zu einem Knoten zusammen. Uebrigens aber bringt man den ganzen Schienenaufzug, wie den Draftaufzug auf den Stuhl, und bei dem Würken zieht rnan gleichfalls wechselsweise das Hinterfach vorwärts und läßt es wieder nach seiner natürlichen Lage zurückgelzen. Doch muß man im letzten Falle mit dem Lesestocke, s. diesen, unter Weber, nachhelsen, weil die Schie= nen nicht so, wie der Draht, durch ihre eigene Schnell= kraft wieder zurückspringen. Die Riete des Kammes mussen bei dem Holzsiebboden nicht allein stärker fenn, sondern auch weiter von einander abstehen, als bei einem Kamme zum Drahtsiebe, weil die Schienen breiter sind, als der dickste Draht. Endlich ist auch die Schüße stär-ker, und hat ein größeres Loch. Der Einschlag wird, wie bei dem Drahtsiebboden, von der Linken zur Rechten durchzogen. In den Unter= und Oberrand werden diese Holzsiebboden auf folgende Art eingespannt. Der Boden wird nämlich in einem Gefäße mit Wasser ein= getaucht, auf der Mundung des Oberrandes ausgespannt, und auf eben diese Mundung wird der Oberrand aufge= schoben, doch so, daß die Spißen der Schienen des Holzbodens von dem Unterrande vorspringen. Man nimmt hierauf einige dieser Spißen, legt sie unter dem Unterrande gegen den Oberrand, und wickelt um sie



#### Sieb und Siebmacherkunst. 669

| Briessiebe, mittlere das Dug.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 Rthlr. 45 Rr. |          |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|
| Staubsiebe                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 .              |          |       |
| Fegesiebe                      | The state of the s | . 8              | ,        |       |
| Radensiebe                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                | =        |       |
| Rnotensiebe, gestrickte u. ung | est. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                | =        |       |
| Mollensiebe                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                | <b>a</b> |       |
| Bohnensiebe                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                | =        |       |
| II. Messin                     | gbraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fiebe            | •        |       |
| Treffensiebe, zum Schlemn      | ien der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          | Ú.    |
| Porzellanerden und Farb        | en . das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dug.             | 2498     | thir. |
| Alle oben angeführten S        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                | i        | 6     |
| ohne Unterschied               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 24       | *     |
| III. Pferd                     | ebaarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iebe.            | 73.      |       |
| Moscovitersiebe, feine .       | bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dug.             | 119      | thir. |
| — große.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 11       | £     |
| — — fleine .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 7        | *     |
| Safransiebe, feine, große      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 11       | 22    |
| — mittlere .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | 7        | 2     |
| fleine                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 5        | 2     |
| — ganz kleine                  | * • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 4        | 33    |
| Pulversiebe, feine, große      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 11       | *     |
| — mittlere .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 9        | =     |
| Buschelsiebe, kleine, .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2        | *     |
| A                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N 104            |          | ~     |

Die Siebmacher in Schönau im Gothaischen versertigen folgende Sorten, als Scheueritter, ganze und halbe; Knotenritter; Radenritter; Fegesiebe, dreierlei Sorten; Trespen oder Gemengkornssiebe; Dünkelsiebe; breits und schmalschiesnigte Leinsiebe; Hirsensiebe; Weizengriesssiebe; Pulversiebe und Mehlsiebe. Man hat offene und verdeckte Siebe. Die erste Art Siebe haben nur einen Boden an einem Rückrande, wodurch nur grobe Sachen gesiebt werden, wie z. B. die Rosinensiebe, wo die Stängel von den Rosinen abgesondert werden. Die verdeckten Siebe haben oben und unten einen Deckel, der mit Leder überzogen ist; beide passen auf den Obers und

## 670 Sieb und Siebmacherkunst.

Unterrand des eigentlichen Siebes, worin feine Sachen gesiebt werden. Ueberhaupt verfertiget man gute Siebe in Thuringen, dem Salzburgischen, in Krain 20.; sie werden auf ganzen Frachtwagen und Schubkarren zum Verkauf gebracht. Aus den genannten Ländern bringt man vier Hauptsorten zum Verkauf, die wieder ihre Nebenarten haben. Die Hauptsorten sind: 1) flare Haar siebe, die von Apothekern und Materialisten, Droguisten und Italienerwaarenhandler zum Sieben verschiedener Waaren gebraucht werden; 2) große holzerne Siebe, die von Rohr, Lindenbast zc. geflochten sind; 3) Mes. fing= und Gifendrahtsiebe, und 4) doppelte Siebe, welche mit einem Deckel versehen sind, damit von den zu siebenden Sachen nichts verstäuben kann. gebraucht sie zu allen den Waaren, die in Hinsicht ihrer Rostbarkeit oder ihres giftigen Gehaltes, oder wegen ihres aromatischen Geruchs nicht durch ein offenes Sieb geschlagen werden konnen. Die 3te Sorte dient zum Durchschlagen des Mehls, der Graupen, der Rosinen, zu verschiedenen Bergwerksprodukten, und wird daher von Backern, Mullern, Kaufleuten, und andern Handwerkern gebraucht. Man hat die genannten Siebe von verschiedener Größe, Höhe und Weite. Unter allen Orten in Deutschland, in welchen man sich vorzüglich aufs Siebmachen legt und dieses Gewerbe mit vorzüglicher Thatigkeit betreibt, soll das oben erwähnte Schonau, ein Oothaisches Walddorf, hervorstechen, woselbst sich 32 Siebmachermeister befinden, die eine eigene Innung ausmachen. Sie liefern eine ausserordentliche Menge Siebe aller Art in den Handel. Die breit= und schmalschienigen Leinsiebe handelt man bei Schockboden, Hirsensiebe bei 10 Stud, Weizengriessiebe bei 8 Stud, Pulversiebe bei 6 Stud und Mehlsiebe bei 4 Stud. Die Siebmacher verfertigen auch Schachteln und Kisten, Lettere mit Schieber und Einsaß. Die runden Schachteln mit geleimten und ungeleimten Deckeln. Sie bestehen aus Fichten = ober

## Sieb (Bohnen=). Sieb (Holz=). 671

Tannenholz, welches man noch grun nach der Spaltung auf der Biege Stelle für Stelle biegt, auch noch in der Mitte, wenn die Schachtel ovalrund werden soll; s. auch unter Schachtel, Th. 138.

Sieb (Bohnen=), ein Gisendrahtsieb, die getrockne= ten weißen Bohnen von allen Unreinigkeiten zu be= freien. Man hat auch dergleichen Erbsensiebe;

s. auch oben, S. 663.

— (Bollen=), s. oben, S. 662, und unter Lein. — (Buschel=), s. das., S. 669.

— (Dunkel=), s. daselbst. — (Dunst=), s. das., S. 668. Eine Benennung des feinsten Schrotsiebes.

— (Eisendraßt=), s. das., S. 662, 668, 670.

- (Erbsen=), f. Sieb (Bohnen=).

— (Fach =), beim Hutmacher, s. unter Hut, Th. 27.

— (Fege=), f. oben, S. 662.

- (feines), feine Siebe, f. oben, S. 669.

- (gegittertes), gegitterte Gifenbrahtsiebe. f. daf., S. 668.

- (Gemengkorn=), Trespensieb, s. diesen

Artifel, in T.

— (gestricktes), s. oben, S. 669. — (Gewürz=), Pfeffersieb, ein kleines, etwas weitläuftig von Haaren gewirktes Sieb, um bei den Materialisten die Gewürze von Unreinigkeiten zu sau-Man nennt es auch Pfeffersieb. bern.

- (Glotte=), ein feines Eisendrahtsieb.

- (Graupen=), s. das., S. 663 und Siebwerk.

— (Gries=), f. Th. 20, S. 29.

- (großes), große Siebe, f. oben, S. 669.

— (Gppskalk=), s. unter Gpps, Ih. 20, S. 431, und die dazu gehörige Figur 1089.

— (Haar=), s. oben, S. 665, 669. — (Hirsen=), s. das., S. 669.

— (Holz!), dessen Woden aus Holzschienen geflochten worden, s. oben, S. 666.

# 672 Sieb (Hütten=). Sieb b. Mudelmacher.

Sieb (Hütten=), im Pochwerke, ein Sieb, wodurch das klein gemachte Erz gesäubert wird. Der Boden dieses Siebes ist von scharfem Drahte und der Fuß oder Rand von Faßdauben, wie an einem Keutel, und mit eisernen Reisen umlegt.

— (Kaffee=), s. Th. 32, S. 277.

- (Knoten=), gestrickte Knotensiebe, s. oben, S. 662, 669.

— (Korn=), s. Th. 46, S. 73.

- (Rorn=), s. daselbst.
- (Kornfege=), f. Th. 45, S. 168.
- (Lein=), f. oben, S. 669.
- (Mehl=), s. oben, und Th. 87, S. 576.
- (Meffingdraft=), f. oben, S. 662, 669.
- (Mittel=), Mittelfiebe, f. daf., S. 669.
- (Moscoviter:), s. das., S. 669.
- beim Nubelmacher. Das erste Sieb, wodurch der Gries oder der zerschrotene Weizen gesichtet wird, ist von Seide, wodurch er das Mehl von dem Griese, welches sich bei demselben befindet, absondert, und zwar fällt dieser in das eine Fach des Siebkastens. Das zweite Mal wird das Nudelmehl von dem grauen zuleßt erhaltenen Gries durch ein ledernes Sieb gesich= tet, welches dann in das zweite Fach des Kastens fällt. Zuleßt wird noch von diesem Mehle zum dritten Male eine Art von Klenenmehl abgesondert, welches in das dritte Fach des Kastens durch ein Sieb fällt, welches in zwei Stricken über dem Kasten hangt. Sieb wird auf einem Zirkel umgedrehet, das zweite auch in die Runde, aber senkrecht, bald hoch, bald niedrig gehalten, damit das feinste durchfalle. dem dritten sammelt sich das seine Kleymehl durch ein geübtes Schwenken und Schütteln oben auf, welches Sieb sehr fein ist.

### Sieb (Pergament=). Siebbein. 673

Sieb (Pergament.), dessen Boden mit Pergament oder zubereiteter Eselshaut überzogen worden, und in den Pudersabriken und auch in andern Gewerben gebraucht wird.

- (Pfeffer=), f. Sieb (Gewürz=).

— (Puder=), s. Th. 118, S. 505.

— (Pulver.), s. oben, S. 669.

- (Raden=), f. daselbst.

— (Rollen=), s. das.

- (Safran=), f. daf.

- (Staub=), f. diefen Artifel, u. oben, S. 669.

- (Trespen=), s. unter T.

— (Tressen=), s. daselbst, und oben, S. 669.

- (Weizengries=), f. Sieb (Gries=).

Siebarbeit, die Verrichtung auf den Pochwerken, wenn

man Erze durch ein Sieb sest.

Siebart, die verschiedenen Arten oder Sorten der Siebe, nämlich kleine, mittel und große, und dann wieder

Draht=, Haar= und holzerne Siebe zc.

Siebbein, Riechbein, Os cribriforme, Os ethmoideum, in der Anatomie oder Zergliederungs. kunst. Dieses zarte Kopfbein, füllt die Lücke des Stirnbeins im Schadel aus, tragt zur Bildung der Alugenhöhle bei, und ist mit dem obersten Theil der Riechhaut überzogen. Es ist 1) durch Spalten vom Stirnbeine im Ausschnitte, in den Augenhöhlen und an dem Stachel; 2), 3) von den Nasenbeinen, 4) von den obern Theilen des Grundbeines in der Hirnhöhle, und vom Schnabel desselben in der Masenhöhle; 5), 6) von den Oberkiefern in der Augenhöhle und Masen= boble; 7), 8) von den Gaumenbeinen hinten in der Masenhöhle; 9) von der Pflugschaar oder vom Scheidebeine; 10), 11) von den Thränenbeinen in der Augen= und Nasenhöhle, und 12), 13) von den zu= weilen an selbiges stoßenden untern Muscheln abge= gränzt. Man theilt dieses Bein in den mittlern

Dec. techn. Enc. Cheil CLIII.

Theil und in die Seitentheile. Der mittlere Theil zeigt zu oberst in der-Hirnhöhle den Kamm (crista), welcher nach oben einen bald mehr, bald meniger scharfen, auch wohl rechts und links gekrummten Rand bildet, der sich ruckwärts schmäler und niedriger verlauft, bis er wieder mit einem etwas starkern Stude an das Grundbein stößt, und vorne mit seinen kleinen Flügelchen die Grübchen am untern Theile des innern Kammes des Stirnbeins ausfüllt, um mit demselben bisweilen gemeinschaftlich ein trichterformiges Ranalchen oder das blinde Loch zu bilden. An ihm sist der Anfang der Sichel der festen Hirnhaut. Gewöhnlich zeigt er inwendig Markzellchen, doch bisweilen eine Höhle, die mit den Stirnbohlen in Verbindung steht. Bu beiden Seiten herunter bildet er noch in der hirnhoble das Siebchen oder eine langliche locherige Platte, die, wegen ihrer Bogenformigen, nach unten zu gerichteten Wolbung, tiefer, als das sie umgebende Stirnund Grundbein liegt, in die Lucke des Stirnbeins paßt, an Lange, Breite, Dicke, Lage und Figur aber sehr abwechselt, und von welcher eigentlich die Seitentheile nur Fortsetzungen sind, daher auch der Umfang des Siebchens nach Loslosung des Riechbeins sich nicht so auffallend von den Seitentheilen unterscheidet. Zulest steigt der mittlere Theil, als ein dunnes, nicht selten gefrummtes Blatt, in die Masenhöhle senkrecht, bald mehr, bald weniger tief, als die mittlern Muscheln herunter, um den obern Theil der Scheidewand der Nasenhöhle zu bilden, indem er sich vorne an den Masenstachel des Stirnbeins legt, oder auch wohl selbst an die Masenknochen reicht, im Fall der Stachel der Masenbeine stark ist, unten mit einem wulstigen, gleichsam schwammigen Rand an den Nasenknorpel, der die Scheidewand der Mase bildet, festsest, hinten theils vom Scheidebeine umfaßt wird, theils in den Schnabel des Grundbeins paßt. Es stößt auch bisweilen mit

den Seitentheilen hinterwarts zusammen, um mit ihnen gemeinschaftlich Tuten (Cornua sphenoidalia) zu bilden. Am gewöhnlichsten sind diese Tuten unzertrennliche Theile des Grundbeins. Oft sind sie auch sowohl mit dem Grundbeine, als mit dem Riechbeine verwachsen. Seltener sind es für sich bestehende, ringsum abgesonderte Anochelchen, welche die Hufte des Grundbeins nach unten schließen. Um seltensten sind sie bloße Theile des Siebbeins, mit dem sie sich vom Reilbeine wegnehmen lassen. Die Seitentheile oder das Labyrinth bilden oberhalb und nach außen Zellchen, nach innen hingegen, von hinten her angesehen, ein Paar herabhängende gewundene Blätter oder Muscheln. Zellen sind von obenher in Ansehung der Zahl, Lage, Gestalt, Große und Deffnung verschieden, theils durch eigene Knochenblattchen, vorzüglich aber durch das Stirnbein ganz bedeckt und geschlossen. — Bisweislen hat es auch das Ansehen, als lägen zwei, auch wohl an einigen Stellen drei Reihen Zellen übereins Von außen sind sie theils durch ein eigenes Knochenblatt, welches die innere Wand der Augenhöhlen ausmacht, theils vorwärts durchs Thränen= beinchen geschlossen; von vorne, wo sie am meisten offen sind, theils durchs Stirnbein, theils durchs Thranenbein, und stehen folglich zum Theil mit den Stirnhöhlen in Verbindung; hinten sind sie bald durch ein eigenes Knochenblatt völlig, bald in etwas durch eigene Knochenblättchen, größtentheils aber durch Anpassung ans Grundbein, oder wohl selbst ans Gaumenbein geschlossen. Nach unten und innen hingegen sind sie größtentheils, theils in dem obern, theils in dem mittlern Nasengang offen, die vordern in dem mittlern, die hintern in dem obern Nasengang. Betrachtet man sie namlich von hintenher, so rollt sich ungefähr von der Mitte der Länge an, nach hinten zu herabsteigend, ein Blattchen mit einem oft schwammigen

Nande nach innen herum, so daß die Wolbung gegen die Augenhöhle, die Höhlung gegen die Scheidewand gerichtet ist, und heißt die oberste oder kleinste Musuperius.) Ein fast doppelt so langes, vorn und oben mit der vorigen Muschel vereinigtes und gerade absteigendes, hinterwärts gezogenes, mehr aus der Mitte der Zellchen kommendes Blatt rollt sich umgekehrt mit einem viel schwammigeren Rande nach aussen zu um, so daß die Wolbung gegen die Scheider wand, die Höhlung gegen die Augenhöhle gekehrt ist, und heißt die mittlere Muschel in Rucksicht der folgenden für sich bestehenden untern Muschel. Sie bildet bisweilen zur Seite eine Art Blase. Von der untern Ecke der Augenhöhlenwand steigt ein kleines Blattchen hackenformig vorwarts gekrummt hinunter. Ferner steigt in entgegengesetzter Richtung ein nach hinten und außen gebogenes, schmales und dunnes, auch wohl durchbrochenes Knochenblatt zwischen der mittlern Muschel und Augenhöhlenwand gegen den Oberkiefer oder die untere Muschel hinab, um sich durch ein zackiges Ende mit ihnen zu verbinden, auch wohl in etwas ans Thränenbein zu legen. Die Fläche der Blätter, welche die Zellchen und die Masenscheidewand bilden, sind außer einigen leichten Ader = und Mervenspuren ziemlich glatt, hingegen ist die Ober-fläche der Muscheln nach der Nase zu, voller kleiner Löcherchen und Kanalchen, nebst einigen Aderspuren. Die Löcher des Siebchens lassen sich auf jeder Seite auf zwei Reihen, eine innere, und eine außere bringen. Die außere leitet namlich die Aleste der Geruch-nerven zu den Seitentheilen in die Kanale der obern und mittleren Muschel. Die innere Reihe langst der Seite des Rammes begreift sieben bis neun größere Locher, die zur Scheidewand der Nasenhöhle die Nerven durchlassen. Bon diesen zeichnet sich besonders

das vorderste durch seine Lange aus, welches einer Spalte ähnlich wird. Näher angesehen, sind sie von oben vertieft, und eigentlich Mündungen, kurze Kanalchen, die sich auf der unteren Fläche der Siebplatte deutlicher zeigen. Nach vorne zu finden sich die mei= iften kleinen Locherchen zwischen diesen Reihen der größeren. Einige der Kanalchen sind so kurz, daß ihre Lange kaum die Dicke der Siehplatte übertrifft; jedoch führen sie schief in einige langere Kanalchen. Andere Kanalchen erstrecken sich durch das mittlere Blatt; die vorderen, kurzeren laufen schief von hin= ten nach vorne, die mittlern gehen meist gerade hinab, und haben eine mittlere Lange; die hinteren laufen schief von vorne nach hinten, und werden allmählig langer. Zuweilen zeichnet sich jedoch ein oder das andere durch vorzügliche Lange aus. Die Kanalchen, welche Fortsehungen der außeren Reihe der Löcher find, zeichnen sich nur auf der der Masenscheidewand Jugekehrten Geite aus, und sind theils kurzer, theils so lang, daß sie bis an den untersten Rand der mitt-Weren Muschel reichen; sie haben mehrentheils die Richtung von vorne nach hinten. Außer diesen zeigen fich ein Paar Querfurchen auf der mittleren Muschel, die für Zweige vom zweiten Aste des fünften Paars bestimmt sind. Die gemeinschaftlichen Löcher in der Augenhöhle und an der einen Seite des Stirnbeins, find beim Stirnbeine beschrieben. Bei einem neugebornen Kinde ist das Riechbein noch nicht ausgebildet, und der ganze mittlere Theil knorplicht.

Sommering, vom Baue des menschlichen Körpers. 1r Theil. Frankfurt a. M., 1791; S. 149 u. f.

Eine Ark Afterwespe, Sphex eribraria, führt auch den Namen des Siebbeins, sunter Wespe, in W. Siebboden, beim Siebmacher, der löcherige geflochtene, oder auch gewirkte Boden eines Siebes, soben, unter Sieb. Sieben, Septem, Griech. inta, Fr. Sept, Engl. Seven, eine Grundzahl, welche sich zwischen sechs und acht in der Mitte befindet, und sowohl der Zahl, als dem Geschlechte nach unverändert bleibt, sie mag ihr Hauptwort bei sich haben oder nicht; daher sagt man sieben Lage, sieben Wochen, sieben Monat, sieben Stunden. Es ift sieben Eshat sieben geschlagen. noch nicht sieben. Des Wohlklanges willen bangt man kein en in der britten Endung in dem Falle, wenn das Hauptwort verschwiegen worden, an dieses Zahlwort, wie bei den übrigen Grundzahlen. fagt daher nicht: Er fam mit fiebenen, fondern er kam mit sieben. Ich kann vor sieben Uhr nicht fommen. Unter sieben und achten austheilen. Pred. 11. 2. Da fieben bie einzige Grundzahl ist, welche zwei Sylben hat, so wurde mit, vor und unter siebenen zu gedehnt klingen, zumal da die zweite Sylbe von sieben schon ein Suffirum ist.

Die Zahlfigur Sieben oder die Sieben kommt in mannigsaltiger Bedeutung vor. Man sagt eine Arabische Sieben, weil diese Zahlen von den Arabern uns zugekommen. Alle Sieben weg werfen. Sieist eine bose Sieben, eine von den bosen Sieben, sigurlich ein boshaftes Weib, weil die Zahl sieben schon von den altesten Zeiten an sür unglücklich gehalten wurde; ein Vorurtheil, sagt Abelung, dessen urs der genug aufgeklart worden, der aber mit der ersten Ersindung der Zahlwörter zusammenhängt. Ingleichen ein Kartenblatt mit sieben Augen, daher Herzen oder Coeurs, Trestes oder Kreuzs, Piques oder Schippen und Carreaus oder Schellen Sieben. Den Freimäurern ist die Zahl sieben gleichfalls sehr wichtig, sie ist eine magische, eine geheime Zahl, die

allerlei Deutungen fähig ist; denn sie entsteht aus drei und vier oder aus einem  $\triangle$ , und einem  $\square$ , Trisangel und Quadrate. In den ältesten Zeiten mußte jeder Bruder von den sieben freien Künsten Kenntniß haben, und daher machten sieben Bruder eine symbolische Loge aus. Wenn man zwei Triangel zusammenseßt, so entsteht eine sechsspißige Fi= gur oder der sechseckige Stern, und umzieht man diesen mit einem Zirkel, so zählt man darin sieben Punkte, mit welcher Figur die Allten die sieben untergeordneten Naturkräfte bezeichneten. Da auch aus den Figuren 🛆 und 🗆 alle Flächen und Körper vollkommen abge= nessen werden konnen, so hat auch die siebente Zahl nie Deutung der Vollkommenheit, der Beharrlichkeit, er Menge und der Vielfältigkeit, woraus man folgenden Schluß in der Bibel zieht: Wenn Gott dräuet, aß er um drei und vier, das ist, unzählbarer aster willen (Amos 1) nicht schonen wolle, nd wenn Christus zu dem Petrus sagt oder ihn ielmehr heißt seinem Nachsten sieben zigmal, sie= enmal, das ist, vollkommen vergeben (Matth. 18). Nan nennt die Sieben auch die heilige und eheimnißvolle Zahl, weil sie bei den wich= 3sten und herrlichsten Handlungen Gottes, bei r Schöpfung gebraucht worden; dann auch i den Wunderwerken, bei den Opfern, bei Verheißun= n und Drohungen, besonders aber in den Weissa= ingen und Offenbarungen gebraucht wird. Die ihl fieben, die in allen Morgenlandischen Sprachen re gleichstimmige Bedeutung hat, hat auch daselbst die edeutung der Vollendung, Sättigung, der vollen enüge; denn so wie Sechs in alten Zeiten die tunde des Mittags und der Mahlzeit war, so hieß darauf folgende Stunde, Wollendung, Sättigung , gleichsam als sei mit dieser Stunde Alles voll-icht; es war also dieselbe ein Ruhepunkt, ein

Rubestunde; daher auch der siebente Tag in der Schöpfung ein Ruhetag war. Wenn demnach Gott zu Cain, Mos. 4, 15, sage: Wer Cain todt schlägt, der soll siebenfältig gerächt werden; so soll solches nach einigen Aluslegern nichts anders bedeuten, als eine völlige und Jacob neigte genugthuende, aussohnende Rache. sich daber gegen Efau fiebenmal zur Erde, nicht nur um gegen denselben seine vollkommene Ehrfurcht zu bezeugen, sondern auch eine Aussöhnung von ihm zu erhalten. Wenn David, Pf. 119, 164, fagt: Ich lobe Dich des Tages siebenmal, um der Rechte willen Deiner Gerechtigkeit, so scheint er dadurch anzuzeigen, daß er sich an dem Lobe Gottes ganz ersättiget habe. Die Weisheit sette, Spruchw. 9, 1, an ihrem Hause sieben Gaulen, als Zeichen der darin herrschenden Sättigung und Genügsamkeit. Wenn es Es. 4, 1, heißt: daß sieben Weiber merden einen Mann er. greifen, so bedeutet bier die Zahl sieben nichts anders, als sie werden daran genug haben, weil die Vielweiberei im Morgenlande üblich ist. Es wurden daher sowohl zur Hochzeit, als auch zur Traue sieben Tage als genugsam, als hinreichend gebraucht, und Jacob dientedaher um seine Rabel sieben Jahre Aus diesem allen geht hervor, daß die Zahl sieben, wenn derselben einmal eine hohe wichtige Bedeutung beigelegt werden soll, wenn man sie, als eine geheim nisvolle Zahl betrachten will, dieselbe immer eine gute, Heilbringende Zahl ist; denn die Beiligkeit derselben, geht aus der heiligen Schrift hervor, und Gedicke theilt darüber unter der Aufschrift: Geschichte des Glaubens an die Heiligkeit der Zahl sieben, einen Aufsat in der Berliner Monatsschrift, v. J. 1791, S. 494, mit. Außer der Bibel wird ferner die Zahl sieben von Vielen, als eine in das innere Leben des Menschen eingreifende Zahl betrachtet; sie zeichnet

die wichtigsten Begebenheiten besselben vor. So zum Beispiel wird die Leibesfrucht mit dem siebenten Monate vollkommen, wenn sie auch bis zur völligen Ausbildung neun Monate bedarf, und daher wird auch ein siebenmonatliches Kind, welches sieben Monate nach der Empfängniß zur Welt gekommen, in den Rechten fur eine ehrliche Geburt gehalten. Mit dem siebenten Jahre erhalt ein Kind den völligen Gebrauch der Vernunft und Unterscheidung; mit dem zweimal siebenten die Vollständigkeit des Leibes (Annos pubertatis), welches zwar nicht überall eintrifft, doch in den südlichen Ländern, besonders in Asien, der Wiege des Menschengeschlechtes; mit dem dreimal siebenten die Vollständigkeit der Kräfte (Annos vigoris seu juventutis) erreiche, und also in körperlicher Hinsicht vollkommen zu allen Geschäften sei; daher wird auch das einundzwanzigste Jahr, als das Jahr der Mundigkeit betrachtet, an welchem man sein von den El= tern, Bermandten, zc. hinterlassenes Bermogen, sein Gut verlangen kann, und überhaupt zu allen Beschäf= tigungen des burgerlichen Lebens als ein frei handeln= des Wesen betrachtet wird, also für Alles, was man begeht, Selbstschuldner wird. Hierauf gründeten sich die bekannten Stufenjahre (Anni climacterici). Ein jedes siebentes Jahr, wird als ein Stufenjahr angenommen, und besonders werden das siebenmal siebente und das neunmal siebente oder dreiundsechzigste, welches man Climactericum magnum oder das große Stufen= jahr nennt, als die beträchtlichsten angesehen, welches aber in neuerer Zeit unter die Traumerenen ver= Der siebente Sohn einer Mutter, wenn sest worden. dazwischen keine Tochter geboren worden, sollte, nach der gemeinen Meinung der Spanier, Franzosen und Miederlander, fähig senn, die Fieber und Krämpfe bloß durch seine Anrührung zu heilen, wenn nämlich bei der Berührung das Anrufen des heiligen Marcolphs

geschieht. Auch als eine bose, Unheil bringende, Zahl wurde die Sieben betrachtet, wie auch schon oben angesührt worden; denn auch der Galgen, woran die Missethater gehängt werden, hat die Gestatt einer Sieben; allein auch dieses konnte man als einen Aft der Gerechtigkeit, als eine Genugthung der Geseße betrachten, und so lassen sich auch alle andere bose Deutungen dieser Zahl, wenn man sie genau zergliedert, betrachten. Von den Merkwürdigkeiten der Zahl sieben findet man in der Fortsegung der mathematischen Grquidungs= ober vielmehr Erquidstunden von Saredorfer Bieles; so haben auch Wurfbein und Omeis ganze Bucher darüber geschrieben und herausgegeben. Sieben, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, in einem Siebe rutteln oder hin und her bewegen, in der Absicht entweder das Feine von dem Groben abzusondern, oder auch Unreinigkeiten aus einigen trocknen Körpern, wie z. B. aus dem Getreide, den Hulsenfrüchten zc. dadurch zu entfernen; daher fagt man mit dem Siebe reinigen, rutteln, rabern, fichten, fegen; Mehl, Sand, Erz zc. sieben. Gesiebtes Mehl, Getreide zc. — Beim Gieben irgend eines Produtts kommt Alles auf die Art des Schüttelns oder Rüttelns Am besten siebt oder sichtet man das Feine von dem Groben vermittelst eines Siebes, indem man das Sieb mit beiden Handen so faßt, daß man es gerade vor sich halt; namlich, man faßt es unten am Rande zu beiden Seiten, so daß man das ganze Sieb zwischen den Armen hat, und schwingt es nun von einer Seite

nachdem die Sache, die durchgesieht werden soll, eine stärkere Bewegung, ein stärkeres Umschwingen erfordert. Bei schweren, klebrigen oder sonst muhsam durchzusiehenden Gegenständen, z. B. Erze, Rossnen ze., wird das Sieh auf einem Tische, einer langen

zur andern, auch manchmal bogenformig, freisformig,

nd breiten Bank zc. hin und her geschoben, so auch eim Durchsieben des Haarpuders, der Starke zc. Die oßen Rosinen, besonders die Smirnaischen, welche hr saftreich, also klebrig sind, werden oft bloß mit der and in dem Siebe umhergetrieben, um dadurch die stängel, Steine und bergleichen Unreinigkeiten daraus zu tfernen. Weil durch das Herumreiben oder Treiben it der Hand die Stängel leicht zerbrechen und durch= llen, und auch die oft an den Rosinen fest klebenden inen Steine am leichtesten davon abgesondert werden. le Gewürze und andere leicht fortstäubende, geruchreiche, eute Produkte', werden in verschlossenen oder verdeckten ieben gesichtet, so auch Gifte, wie auch schon oben, ter Sieb angeführt worden. Bei dem Durchsieben Letztern, so wie bei allen Produkten, welche stark in Höhe stäuben, wie Puder, Pulver, Mehl 20., muß der Sieber ein Tuch vor Mund und Nase leicht den, damit er nicht den Staub einzuziehen nothig, dennoch Luft genug hat, um sich nicht das Ein= men derselben zu erschweren. Nach dem Sieben ssen die Siebe jedesmal gereiniget werden, selbst die= gen, welche zu einem einzigen Produkte nur bestimmt, wie die Mehl= Puder= 20. Siebe, weil sich nicht leicht die Gitterboden verstopfen, sondern auch, in die Siebe nicht an trocknen Orten aufbewahrt den sollten, durch die Ueberreste, welche sich inner= des Siebes angehängt haben, und die durch die ugetretene Feuchtigkeit aufgelöset und eine faulichte riechende Beschaffenheit angenommen, das neu zu ende Produkt verderben können. Gewürzsiebe, musbesonders sauber gereiniget werden, weil man nicht jedem einzelnen Gewürze ein besonderes Sieb hat, bern in einem Siebe oft mehrere seine Gewürze durch-bt werden, wie z. B. Zimmet, Macisblumen, Melken, lisches Gewürz zc., so kann dadurch leicht einem Ge-ze der Geschmack und Geruch des andern mitgetheilt

# 684 Siebenauge. Siebenburgen.

werden, wenn bas Sieb nicht gehörig gereinigt worden; dasselbe ist auch bei den Giften nothig. Ueberhaupt ist es Regel, gleich nachdem gesiebt worden, das Sieb mit einem starken Borften-Pinsel rein auszubursten, auszufegen, besonders den Boden; den innern Rand reiniget man mit einem trocknen Tuche, nachdem man vorher mit einem Flederwisch oder konst einem Instrumente alle Rigen und Spalten ausgefegt hat. Man hangt es dann an einen trocknen luftigen Ort, damit es gehorig austrockne und der Geruch der barin gestoßenen Species verfliege. Beobachtet man diese Regel, so wird man immer reine und trockene Siebe haben. Es versteht sich übrigens von selbst, daß Rosinen- und andere Siebe, durch welche klebrige oder fettige Materien gesiebt worden, mit warmen Wasser gereiniget werden mussen, so wie man überhaupt die Reinigung der Siebe, nach der Materie, die darin gesiebt worden, verrichten muß.

Durch das Sieben, Coscimantia, wurden Diebe entdeckt. Man hielt die Ränder des Siebes mit einer langen Zange wagerecht; der Beschwörer murmelte magische Wörter, nannte die Namen der Berdächtigen, und ließ sich bei dem Namen des Die-

bes das Sieb ummenden.

Siebenaute, Papilio Pandorus, und Papilio Pipaleis, zwei Tagfalter, s. diesen Artikel, unter T. Siebenbaum, Juniperus Sabina, s. unter Wach

holder, in W.

Siebenblatt, f. Siebenfingerfraut.

Siebenbürgen, Transilvania, Fr. Transilvanie, Ungar. Erdely Orszag, ein zum Desterreichischen Raiserthume gehörendes Großfürstenthum, welches zwischen Ungarn, der Wallachei und der Moldau liegt, und nach Lichten stern 1053 Quadratmeilen enthält. Nach den Schriftstellern Ungarns und Siebenbürgens beträgt die Größe nur 730—732 Quadratmeilen,

edoch soll Lichtensterns Angabe die richtigere senn. Die Länge soll 36 Deutsche Meilen und die Breite 3 betragen. Den Namen Siebenburgen soll s von den sieben Städten oder Burgen erhalten haben, velche die Sachsen zu den Zeiten des Königs Bela III. Besißgenommen, und welches sind: Hermannstadt, Nedias, Bistritz oder Nosenstadt, Kronstadt, Schäsburg, Muhlenbach und Klausenburg. Dieses Fürstenthum hat zum öftern einen Regierungswech= el erfahren muffen, bald stand es unter Turkischer Hoheit, ald hat es seine eigenen Fürsten gehabt, bald ist es mit ingarn von einem Könige beherrscht worden zc. Ohne ns hier mit der Geschichte dieses Fürstenthums weiter nzulassen, diene so viel, daß der lette Fürst aus dem pasischen Hause, Michael der Zweite, im Jahre 696 sein Land gegen eine jährliche Pension von 12,000 julden dem Kaiser Leopold überließ, dem es auch n Carlowißer Frieden im Jahre 1699 verblieb. Mi= a el starb zu Wien im Jahre 1713 ohne Erben. Dieses ürstenhaus hat von 1661—1696 regiert. Als im ahre 1713 Raiser Rarl der Sechste die Erbfolge feinem Hause, die Pragmatische Sanction ge= unnt, regulirt hatte, so nahmen die Stande von Sie= nburgen, nach dem Beispiele ihres Machbarlandes, des onigreichs Ungarn, dieselbe auch im Jahre 1722 an, odurch sie sich die freie Wahl, die sie früher gehabt, gaben, und die erbliche Oberherrschaft des Hauses esterreich in beiden Geschlechtern anerkannten. her Raiser Karl der Sechste im Jahre 1740 mit de abging, so nahm seine Tochter Maria Theresia, 3 Erbin, auch von Siebenburgen Besig.

Das Land ist zwar sehr gebirgig, aber dennoch ist e Boden sehr fruchtbar. Die Karpathen umsließen Siebenbürgen. Zweige davon, die sich in das nd erstrecken, sind das Kerzergebirge mit mehen Höhen, z. B. dem Buzesd, der höchste Berg

Siebenbürgens, 8,385 Wiener Fuß, dem Retyczat, 7,800 Wiener Fuß, Uindkoe, 7,597\f W. F., Szurul, 7,319 W. F., Budislaw, 7,029 W. F. 1c. Zwischen den Bergen sind viele schöne Thaler, aber auch schaudervolle Abgrunde und mehrere Höhlen, die öfters viele Rlafter tief und breit find. — Un Gemaffern durchstromen dieses Land drei Flusse, der Szamosch, der Marosch und die Alt, die alle drei viele Fische bei sich führen, auch der Hudosch = See ist nicht unwich. tig. — Un Produkten hat dieses Fürstenthum Getreide, Mais und Wein. Die Viehzucht blubt besondere in Siebenburgen; man findet daselbst schones Rindvieh, Buffel, schone Pferde in Privatgestutten, Schweine, Ziegen zc. Wildpret ist zahlreich vorhanden, auch Gemse und Steinbocke auf den Karpathen, so wie in den Walberu Baren und Wolfe. Un nuglichen Insekten sind Bienen in Menge vorhanden; nach Mas rienburg 471,670 Stocke. Un Produkten aus dem Mineralreiche findet man Gold, Silber, Rupfer, Letteres in Menge, Blen, Eisen, Quecksilber, Zinnober, Kobalt, Galmen, Zink, Wismuth, Antimonium, Arsenik, Braunstein, Schwefel, Alaun 20.; verschiedene Farbenerden, Walkerde, Siegelerde zc. Sauerbrun-nen findet man zu Bozes, Hidweß und Kemend. Stahlmaffer zu Pollyan.

Die Bewohner Siebenbürgens sind sehr gemischt und bestehen aus Ungarn, Szeklern, Lat.
Siculi, welche Nachkommen der Petschenegen sind,
und deren Namen Szekler, soviel als Grenzbewohner oder Hüter bedeuten soll, und in Sach sen, deren
Vorsahren im 12ten Jahrhunderte und vielleicht zum
Theil noch früher in diese Gegend gekommen, s. weiter
unten. Die Anzahl der Bewohner belief sich in der
Mitte des verwichenen Jahrhunderts auf ½ Million,
welche Zahl sich aber bedeutend vermehrt hat. Nach
einer neueren Angabe soll sich die Volksmenge im Provin-

ziale auf 1,825,307 Seelen belaufen, in 13 Städten, 59 Marktflecken und 2500 Dörfern. Nach der letten Jo= sephinischen Zählung vom Jahre 1787 waren 1,403,401 inheimische Einwohner (716,110 mannlichen und 387,291 weiblichen Geschlechts) in 276,985 Familien; inter den Mannlichen 4885 Geistliche, 17,559 Adliche, 778 Beamte, 11,338 Burger und Meister, 127,788 Bauern, 117,005 Gewerbs-Nachfolger, 156,535 Klein= ausler zc. Man rechnet an 200,000 Sachsen, 190,000 Szekler, 700,000 Wlachen, 3000 Kalibassen. er noch Ungarn, Staven, unirte Griechen, Servier, Irmenier, Zigeuner, Juden (1600 Familien), auch inige Mahrische, Bulgarische, Arnautische und Russi= he Familien. Hermannstadt zählt an 15,000 und Pronstadt 20,000 Bewohner. Man theilt das Land, 1 Rucksicht der drei Hauptnationen, die dasselbe bewoh= en, in drei Provinzen, 1) in das Land der Magna-en (Ungarn), welches 458\( \frac{3}{4} \) Quadratmeilen enthält, it 936,815 Einwohnern; 2) in das Königliche Land r Sachsen, welches Abkömmlinge der unter König ensa dem Zweiten 1142 ins Land berufenen Deuthen, nach neuer Zählung mit 358,302 Einwohnern; in das Land der Szekler oder Grenzwächter mit i0,982 Einwohnern. Hierzu kommen noch die Fiskal= iter oder Taraldrier, das ist, solche Ortschaften, die f ihrem Territorium ihre eigene Gerichtsbarkeit ausüben. ie Zigeuner oder Volker des Pharao, wie man sie selbst zu nennen pflegt, theilen sich in drei Rlassen, der ersten Klasse gehören diejenigen, welche im Lande :umziehen; zur zweiten, diejenigen, welche Handwerke reiben, und in Häusern, neben den Dörfern wohnen, d zur dritten diejenigen, welche im Sommer unter zzelten, im Winter aber in Höhlen wohnen, und von hmiedearbeit, Siebmachen, Drechseln und Musiciren en. Sie haben sammtlich von der Kaiserin Maria eresia die Benennung Neu-Bauern erhalten.

Sie sind ohne Priester und eigentliche Religion, und reden Wlachisch und eine Urt Rothwälscher Sprache. Die Wlache n sind nächst den Zigeunern die zahlreichsten unter den tolerirten Nationen in Siebenbürgen. Die meisten Theilhaber an den Unruhen, die zu Anfange des lesten Drittels des verwichenen Jahrhunderts unter Horzah's und Klotschfa's Anführung ausbrachen, und im Jahre 1785 gedämpst worden, gehörten zu dieser Nation.

Was die Erziehung und Bildung zu ben Wissenschaften und Runsten anbetrifft, so ift zwar dafür hin und wieder im Lande gut gesorgt; allein, ein thätiger Bildungsgeist will immer noch nicht allgemein werden, welches wahrscheinlich von dem zu großen Gemisch der verschiedenen Nationen herrührt, die außer den Sachsen und Ungarn, noch so ziemlich auf einer niedrigen Stufe der Bildung stehen. Mormal = und Primarschulen findet man zu Karlsburg, Klein = Schlat= ten oder Goldenmark, Balasfalva oder Blasendorf, Hermannstadt, Kronstadt, Bisztriß oder Mosen 2c.; Gymnasien zu hermannstadt, Broos oder Brostadt, Bisztriß, Kronstadt, Schäßburg, Esik = Somlyo, Szekeln = Rereftur, Zilah Thorda, Does, Blasendorf, Kanta, Klausenburg, Oderhellen, Meumarkt ic. Reformirte Universität mit 1000 Studenten zu Egidstadt und mit 200 zu Klausenburg; auch daselbst ein Akademisches Lyceeum mit 185 Studenten im Jahre 1822, unitarisches Collegium, 1814, mit 306 Studenten, Universität zu Herrmannstadt zc. Gine Gesellschaft zur Beforderung der Gelehrsamkeit zu Hermannstadt; Siebenburgisch-Magnarische Sprachbildungsgesellschaft zu Klausenburg. Bibliotheken zu Hermannstadt, Klausenburg, Neumarkt oder Marktstadt zc. Mineralien = Kabinette, Botanische Garten und andere wissenschaftliche Unstalten zu Bermannstadt, Kronstadt, Neumarkt, Karlsburg, Klausenburg zc. - Die Kunste, namentlich die plastischen,

die Malerkunst, Rupferstecherkunst zc. haben noch keine Fortschritte gemacht, nur die Musik scheint hin und wieder Eingang zu finden. Klausenburg hat eine Musikalische Gesellschaft. Die Religion ist hier gemischt. Es giebt in diesem Fürstenthume vier privilegirte oder vom Staate anerkannte Religionen, Staatsreligionen.
1) Die Katholische, zu der sich einige Ungarn, mehrere Szekler, aber nur sehr wenige Sachsen bekennen; die Walachen sind größtentheils und die Armenier sammtlich mit derselben vereiniget. 2) Die Reformirte, welcher theils Ungarn, theils Szekler zugethan sind. 3) Die Lutherische, zu welcher sich die meisten Sachsen und einige wenige Ungarn bekennen. Socinianische oder Religion der Unitarier, welche im gottlichen Wesen keine drei Personen annehmen. Es bekennen sich dazu mehrere Ungarn und Szek. ler. Die Griechen, ein Theil der Walachen, die Juden, welche sich in die Koraer und Talmudisten theilen, 2c. werden nur geduldet. Die hohe Geistlichkeit ist begutert, nicht so die niedere.

Was die Industrie der Siebenburger anbetrifft, so wirft sich der Siebenburger vorzüglich auf die Landkultur; auch scheint die Natur dieses Volk besonders dazu einzuladen. Man rechnet Siebenburgen mit zu den Kornkammern der Desterreichischen Monarchie. Un Weizen, Noggen, Serste und Hafer liesert Siebenburgen 9,534,000 Meßen. Un Mais oder Kukuruz, auch Welsch forn genannt, liesert dieses Fürstenthum gleichfalls ein ansehnliches Quantum; es ist so zu sagen die Hauptnahrung des gemeinen Mannes, der es als Mallai ist. Auch werden Hirse, Dinkel, Buchweizen, Hülsenfrüchte Rübssamen, Mohn, Fenchel, Kümmel, Gartens und Küchengewächse, Obst, lesteres in großer Menge, gezogen. Ferner werden gebaut: Flachs, Hans, Türkischer Pfesser, Senf, Tabak und Wein. Die Siebenburger Weine kommen den Ungarischen Mittelsorten gleich. Es giebt

Dec, techn. Enc. Theil CLIII. Er



stein, Wismuth; an Edelsteinen, besonders Ernsoliten; Marmor, Alabaster, Serpentin 10.; Schwefel, Bergtheer, Bergöl und Erdpech, Salz, besonders Steinsalz, wovon sich die Ausbeute jährlich auf 1,200,000 Etr. belauft. Mineralwasser und Gesundbrunnen hat Sie-

benburgen an 70.

Was die Manufakturen und Fabriken anbetrifft, so sind diese noch nicht so im Flor, wie in den übrigen Landern des Kaiserstaates. Selbst an gewöhnlichen Handwerken fehlt es hin und wieder, weil sich die Bauern größtentheils selbst mit manchen Gewerben beschäftigen; denn viele Landleute verstehen das Bottchers und Wagnerhandwerk, und manche Hausmutter kocht ihre Seife, backt ihr Brod und brauet ihr Bier selbst, und so werden auch andere Gewerbe von Layen betrieben. Siebenburgen hat sein Nachbarland Ungarn in der Betriebsamkeit der Manufakturen und Fabriken noch nicht eingeholt, und steht darin noch auf einer ziemlich niedrigen Stufe; denn außer etwas grober Leinwand und Segeltuch hat es in diesem Zweige der Manufaktur wenig Erhebliches aufzuweisen; dagegen liefert es viel grobes Tuch, Filzmantel, Gubas, Repeneks, Darowazs, Abbatücher, Wildschuren, Kogen zc. Ferner hat es Papierfabriken, gute Gerberenen und Tornisterfabriken aus Ziegenhäuten, Korduanfabriken, 7 Glashutten, Tabaksfabriken, welches Produkt, der Tabak, hier frei bearbeitet und verkauft werden kann, wie in Ungarn und in Tyrol, in den übrigen Erblandern der Monarchie ist er ein Regale; daher findet man in Siebenburgen mehrere Privattabaks= Dann findet man noch einige Gold = und Silberarbeiter, Rupferschmiede, Blenarbeiter, Salpeter. siederenen, Majolik-, Erdgeschirr- und Pfeifenfabriken, Topferenen, Alaun= Vitriol und Robaltbereitungen; zu Kronstadt werden viele holzerne Flaschen (Tschuttern) gemacht, wovon im Jahre 1803 28,000 Stuck in der Walachei abgeset wurden. Ferner verschiedene

Holzwaaren, Branntweinbrennerenen, Liqueurfabriken, Weinessigfabriken, Fruchtessigfabriken, Segeltuch- und

Seilfabriken 2c.

Was den Handel Siebenbürgens betrifft, so wäre er gewiß mit vielen Naturprodukten und Fabrikartikeln nicht unbedeutend; allein er ist durch Staatsmonopole, Verbote und andere Beschränkungen, Kriege zc. sehr erschwert. Selbst die neuen Versügungen zum besten des Handels in dem ganzen Kaiserstaate haben ihm kein sonderliches Leben verleihen können. Die Aussuhrsso wie die Einsuhrartikel dieses Fürskenthums werden unter Ungarn vorkommen. Den Waarenzug nach Rußland und der Türken befördert die Donau mit ihren Nebenstüssen und Kanälen. — Was die Münzen, Maaße und Gewichte dieses Fürskenthums betrifft, so

sehe man den Art. Wien, unter 2B. nach.

Rechte und Verhältnisse der Staatsburger zu einander. Wie schon oben angeführt markan, besteht die Nation dieses Fürstenthums aus v wiedenen Ansiedelern. Haupteinwohner sind die Ungain, Szek. ler und Sachsen, diejenigen Einwohner von andern Wolkerschaften, werden bloß als Fremde angesehen, und konnen nur dann erst das Burgerrecht gewinnen, wenn sie sich mit einer der drei privilegirten Nationen vereini-Was den Adel betrifft, der hier sehr zahlreich ist gen. (36,000 Individuen beiderlei Geschlechts), so gehört zu seinen Vorrechten, daß er zugleich als Ungarischer Adel, betrachtet wird, das heißt, die Siebenburgische Edel leute haben zugleich die Rechte, sich in Ungarn mit densselben Privilegien, wie der daselbst einheimische Abel niederzulassen, welches bei dem Ungarischen Abel in Absicht auf Siebenbürgen nicht Statt findet; sie sind ferner frei von Steuern und gespannschaftlichem Gerichts zwange. Man rechnet zu dem Adel auch die Geistlichkeit, mit Ausnahme der Monche und Landpfarrer. Der Aldelstand haftet auf gewissen Aemtern, Landereven und

Familien, und wird auch durch Adoption ober Annehmung an Kindesstatt, und Veräußerung adelicher Guter auf andere vorher Unadeliche gebracht. Die Baronen und Grafen sind nur im Range von den übrigen Edel= leuten verschieden. Eine niedrigere Klasse des Adels muß gewisse Steuern und Dienste leisten. Klasse gehören die Armalisten oder Edelleute, welche nicht die gehörige Anzahl Unterthanen haben. Bürger der freien Königlichen Städte, und die Landes= herrlichen Jagdbedienten. Der Bürger theilt sich in zwei Klassen, in den Bürger der Königlichen Städte, der mit dem niedern Adel gleiche Rechte hat, und in den der übrigen Städte; dann kommen die freigelassenen Unterthanen und die Jobbagyok oder Leibeigenen. Der Name der Letteren soll daher kommen, weil ihre Vorfahren bei einem Aufgebote in Kriegszeiten nicht erschienen, und lieber zu Hause ihrer Bequemlich= keit pflegten, weshalb sie und ihre Machkommen für Leibeigen erklart wurden. (Im Ungarischen heißt Job, besser, und Agy das Bette, sie fanden es für besser, im Bette zu bleiben.) Raiser Joseph der Zweite hob nicht allein diese Leibeigenschaft auf, sondern auch allen bürgerlichen Unterschied der Mationen in Siebenburgen. Man theilt in neuester Zeit die Burger in Siebenburgen in Freie und Freiburger; zu jenen gehören die Einwohner der Königlichen Freistädte und die Sachsen, zu diesen die Taralorter, die gegen eine Tare befreit und jenen gleich gefest find. Der Bauer ober Landmann ift im Siebenburgischen Sachsenlande frei, und wird größtentheils zu den Burgern gezählt, nimmt auch an der Landschaft Theil. Ueberhaupt theilt sich aber der Bauer in Freie, wohin alle Sachsische, wie eben angeführt worden, und auf einem sundo regio wohnende Magyarische und Was lachische Landleute gehören, die ihr Land vermöge eines Vertrags mit den alten Konigen Ungarns besißen; in Freibauern, die erst später durch eine Tare frei gewor-

den, und in Unterthanen oder Berpflichtete, die sich wieder in coloni und inquilini unterscheiden, und ihren Gutsherren Dienste und Rabotten leisten. — Mach ihrem Wohlstande kann man die Bewohner Siebenburgens nicht arm nennen, ja man findet sogar einen gewissen Wohlstand unter den Landleuten verbreitet, besonders bei dem Sächsischen Bauer, der mehr Thätigkeit besitzt, als der Magnarische und Walachische. Der Abel ist größtentheils begütert, und der Bürger, besonders der freien oder Koniglichen Stadte, besigt, durch seine Betriebsamkeit, auch ein hinreichendes Auskommen, und wo dieses nicht der Fall ist, da ist Mangel an Thatigkeit gewiß daran Schuld. — Was die Abgaben an den Staat betrifft, so trägt Siebenburgen 51 Million Fl. dazu bei. Un Grundsteuern entrichtet daffelbe 1,639,949 Fl. Diefe Steuer fließt hier aus der Kopf = und Vermögenssteuer. Kopfsteuer oder Personalsteuer zahlt hier nur der Jude, der dienstthuende Soldat und der legitimirte Urme; sie beträgt 30 Kr. von jeder über 15 Jahr alten Person. Außer Ungarn und Siebenbürgen, wo die hier ange-führte Ausnahme Statt findet, wird sie von allen Einwohnern des Desterreichischen Kaiserreichs bezahlt. In der Mitte des verwichenen Jahrhunderts, betrug die ge-wisse Steuer in diesem Fürstenthume 1,300,000 Athle.

Die Regierungsverfassung in diesem Lande ist monarchisch, mit Standen, also eine beschränkte monarchisch, mit Standen, also eine beschränkte monarchische. Regent ist das Oberhaupt des Oesterreichischen Kaiserthums nach der Pragmatischen Sancetion, s. oben, S. 685. Das Wappen sür Siebens bürgen in dem großen Reichswappen, ist ein durch einen rothen Querbalken gespaltener Schild, der im obern Theile einen rechts blickenden wachsenden schwarzen Adler, von Sonne und Mond begleitet, in Blau enthält, im untern sind die sieben Burgen, von denen das Land den Namen hat. Das Ganze trägt den Großfürstenhut, weil dieses Land im Jahre 1765 von der Kaiserin Maria

Theresia zu einem Großfürstenthume erhoben worden. Die Stände werden in Rucksicht auf die Mation in Un= garen, Szekler und Sachsen, in Ansehung der Religion, in Katholiken, Reformirte, Lutheraner und Unitarier, und in Absicht auf den Charafter oder die Standbekleidung in Pralaten, Magnaten, und Edelleute eingetheilt. Bu einem Reichstage sammeln sich aus den drei reci= pirten Nationen, Ungarn, Szeklern und Sachsen, die Obergespanne der Ungarischen Comitate, die Richter der Szeklerstühle, die Officialen der Sachsenstühle; dann die Deputirten der Comitate, Stuble, der 5 Koniglichen Freis Radte, der 23 Taralorter oder privilegirten Markte, und des Karlsburger Domkapitels mit den vom Konige aus den Magnaten oder dem höhern Adel, und den übrigen Edelleus ten berufenen Regalisten, unter dem Vorsige des Roniglichen Guberniums und der Gerichtstafel zu hermannstadt. Jeder, der dazu verschrieben worden, muß 200 Fl. zur Strafe zahlen, wenner nicht erscheint. Mur die Magnaten der Szekler baben das Vorreche, daß sie nicht verschriebenwerden durfen. Diese versammelten Stande haben in Bereinigung mit bem Landesherrn das Recht Gefege zu machen, Auflagen auszuschreiben und Ausländern das Indigenatzu ertheilen. Alle übrige Hoheitsrechte übt jedoch der Landesherr allein aus. Er schließt Krieg und Frieden, hebt Soldaten aus, er= theilt Pfrunden, Dispensationen in Chesachen; er hat das bochste Urtheil zu sprechen über Protestantische Chepros zesse; Standes = Erhöhungen vorzunehmen, und das Erbgut ausgestorbener Familien zur Kammer zu schla= Die Rechte der Stande, welche sie auf den Landtagen, auf denen ein Koniglicher Kommissair den Vorsis führt, ausüben, sind: Abschaffung oder Veranderung alter und Abfassung neuer Gesege, mit Einwilligung des Regenten oder Großfürsten; das Recht mit dessen Zustimmung Auflagen und Steuern zu bewilligen und zu vertheilen; das Recht zur Besetzung hoher oder Cardinalamter vorzuschlagen, das Indigenat an Fremde

zu erspeilen, und in den von den Gesegen bestimmten

Fallen zu richten.

Was nun die Staatsverwaltung anbetrifft, so hat das Gubernium zu Klausenburg einen größeren Wirkungskreis, als die Gubernia der übrigen Provinzen, da es' zugleich die hochste politische und Gerichtsstelle im Lande ist. An seiner Spiße steht der Prasident mit 19 Gubernialräthen. Unter ihm stehen das Provinzial-Rommissariat, die Buchhalteren, die Comitate der Ungarn, und die Stuble der Szekler und Sachsen, die ungefähr die Verfassung der Ungarischen Gespannschaft haben. Rameralgegenstände geboren vor das von der Hof. kammer zu Wien abhängige Thesaurariat, unter dem die Buchhaltungen, das Fiskalamt, das Kameralforst. Inspectorat, die Berg - und Huttenamter, das Berggericht zu Zalathna und das Münzamt zu Karlsburg stehen. — Für die Justiz ist die Königliche Gerichtstafel zu Maros-Wasarheln ein Obergericht in gewissen Rechtssachen in erster, in andern in zweiter Instanz, nur für die Ungarn und Szekler; die Sachsen haben ihren Grafen als oberste Vehörde und zugleich Präsidenten der Universität, welches eine Art Landtags = Versammlung ist, der zugleich die dritte Sächsische Gerichtsinstanz ausmacht. Von dieser, so wie von der Gerichtstafel in Maros: Vasarheln kann die Appellation in letter Instanz an die Siebenburgische Hoffanzlei in Wien gehen. Die niederen Gerichte sind wie in Ungarn. Für die Bauern sind die Herrenstühle, die mit einem Stuhlrichter, Vice-stuhlrichter und einige Jurassoren besetzt sind, die Gerichtsstellen in erster Instanz; auch minder wichtige Streitsachen der Edelleute werden durch sie entschieden. — Das Militair hat seine eigenen Gerichte: 1) Die Regimentsgerichte oder Auditoriate; 2) das Justizbepartement eines jeden General = Commandos; 3) in Sachen des Adelichen Richteramtes, das zu einem jeden General-Commando gehörige Judicium delegatum militare mixtum, welches alle Rechtshändel nur summarisch abthut. Die Appellation geht an die mit einem jeden General . Commando verbundene Militairappellations-Gerichte, und endlich in letter Instanz an den Hof-Friegsrath in Wien. — In Religions = und Kir= chensachen stehen die Einwohner der Desterreichischen Monarchie unter besondern geistlichen Behörden. Für Siebenbürgen und Ungarn sind diese Behörden zu Colocsa und zu Erlau. Ihnen kommt die oberste Leitung alles dessen zu, was Gottesdienst, Kirchendisciplin und Firchliche Anstalten betrifft. Unter ihnen stehen mehr oder weniger bischöfliche Consistorien in jeder Provinz. Diese ordnen die Disciplinarsachen zunächst in ihren Sprengeln an, ertheilen Dispensationen, erlassen nach vorhergegangener landesherrlicher Genehmigung Verordnungen an die katholischen Glaubensgenossen, ordiniren Die Geistlichen zc. Die religiosen und firchlichen Angelegenheiten der Lutherischen Rirche besorgt ein Con-fistorium zu Berethalen. Die reformirten Christen sind in 14 Didcesen getheilt. Die nicht unirten Griechischen Rirchen haben ein bischöfliches Consistorium, und die Angelegenheiten der unitarischen oder Socinianischen Kirche in Siebenbürgen werden durch einen Superintendenten . und zwei Consistorien zu Klausenburg besorgt. Der judische Kultus wird von Rabinen unter ihren Oberrabinen verwaltet. — Die Evangelische Kirche hat ihren Bischof zu Berethalen, wie auch schon oben, wegen des Consistoriums angeführt worden. Er ist suprema instantia in rebus ecclesiasticis, und wird von den Decanis capitulorum, welches Superintendenten sind, öffentlich an verschiedenen Obern in den Städten eine Anzahl Candidaten zur Wahl gegeben, und von diesen wird ein solcher gewählt, dem es an ausdauerndem Muthe nicht fehlt. Der erwählte Bischof ist zugleich Pastor primarius zu Berethalen. Die Wahl geschieht in der Pfarrkirche des

genannten Ortes, und er muß deshalb daselbst beständig wohnen, weil man diesen Ort fur mitten in Siebenburgen liegend halt, und er also von da aus auf alle Verandes rungen der Kirche am besten Acht haben fann. diesem Orte ist auch das Bischöfliche Schloß, worin die Bischofe eine lange Zeit her immer gewohnt haben. Dem Consistorium muffen alle Decanen beiwohnen. Es werden darin nicht nur alle Candidaten eraminirt, sondern auch alle Streitigkeiten entschieden, die vor-den Kapiteln nicht entschieden werden konnen. Die Synode, welche der Bischofausschreibt, wird ebenfalls in Berethalen gehalten, und bis dahin sind größtentheils alle Jahre in Diesem Orte kleine Versammlungen der Kirche vorgenommen worden, deren Urfache diese ist, damit man von den Rirchen jährlich besondere Nachrichten habe. Auch geschieht es wohl aus der Ursache, weil das Geldquantum, welches Die Geistlichkeit dem Regenten zu entrichten bat, bier zusammengebracht und ausgezahlt wird. Ehemals wurde dieses Geld an die Raiserliche Kriegskammer gegeben. Seit Rarl dem Sechsten haben es aber die Jesuiten in Klausenburg jum Geschenk bekommen, welche sich bann zu Berethalen einfanden und nicht ohne vielen Streit ibren Ducaten-Zins erhielten, welches um St. Georgi Mach Aufhebung des Jesuitenordens stand Dieses wieder der Regierung zu. Die ganze evangelische Gemeinde wird von dem Bischof und den neun Kapi-Auf diese kommt die Beforderung aller teln regiert. Stadt = und Landprediger an. Die Kandidaten, wenn sie von den hohen Schulen wieder in ihr Vaterland zurückkommen, brauchen nicht angstlich, wenn sie nicht unwissend sind, ihrer Bedienung halber besorgt zu senn. Es wird ihnen gemeiniglich nach einer furzen vorhergegangenen Prufung gleich in dem ersten halben Jahre ein Plat in einem evangelischen Gymnasium angewiesen, wo sie junge Leute unterweisen muffen. Hier sind die Anstalten fast eben so beschaffen, wie im Padagogium

zu Halle. Die Arbeitenden bei den Gymnasien sind ver= schieden. Einige fangen mit den ersten Grundsäßen der Sprache und Wissenschaften an; Andere gehen schon weiter, und noch Andere suchen es zu einiger Vollkom= menheit zu bringen. Daher steigen auch die Kandidaten, nachdem sie Wissenschaften besißen und sich durch Wohlverhalten und Redlichkeit den Weg zu einer hoheren Stufe bahnen. Viele wollen es nicht, und nicht Weni= gere dürsen es nicht einmal versuchen, diesen Schulun= terricht eher zu übernehmen, ehe sie Prediger wer-Es geht hier auf eine weit mehr zu billigende Art, als anderweitig mit der Beforderung geschickter Leute Man eraminirt sie alle zusammen, so viel derselben der evangelischen Kirche dienen wollen, und zwar so, daß man in einigen Stucken mehr fordert, als vielleicht in irgend einem Consistorium geschieht. Es finden sich hier selten ganz junge Leute, welche schon die Deutschen Universitäten besucht haben, man läßt gewöhnlich keinen Studierenden unter 24 Jahren herausreisen. Michts desto weniger sind sie bei ihrer Rückfunft, wenn sie auch nur ein Jahr in Deutschland zugebracht, sogleich wie andere altere, nicht vom Lehramte ausgeschlossen. Ja man gewahrt oft, daß junge Leute, die gar nicht auf Akademien gekommen sind, gleich vom Gymnasium Predigtamte gelassen worden, wenn sie nämlich vorzügliche Gaben besaßen. Ein mittelmäßiger Pfarr= dienst wird auf 30 Dukaten geschäßt, welche hier aber so viel ausrichten, als in den meisten Gegenden Sachsens 300 Rthlr.

Was die Vertheidigungsmittel anbetrifft, so ist, außer dem Desterreichischen Kriegsvolke, welches in Siebenbürgen liegt, in den Jahren 1762—64 ein Corps Landtruppen, und zwar zwei Regimenter zu Fuß und 1 Regiment zu Pferde aus der Nation der Szekler, und zwei Regimenter zu Fuß und vier Kompagnien zu Pferde aus den Walachen errichtet worden. Sie sind nach

### 700 Siebenb. Bergwesprod. S. Staatseinf.

Deutscher Art eingerichtet, versehen die Grenzwachen, bekommen Ober- und Untergewehr, Sold, aber nur so lange, als sie dienen.

Ueber Siebenburgen sehe man nach:

Des Grafen von Batthyani Neisen durch einen Theil Ungarn, Siebenbürgen, der Moldau und Buccovina. Pesth, 1811.

L. J. Marienburg, Geographie bes Großfürstenthums Siebenburgen. Reueste Aufl. 2. Bbe. hermanns

ftadt, 1815.

M. Leberecht, Erbbeschreibung bes Groffürstenthums Siebenburgen. 2te Aufl. hermannstabt, 1804.

Siebenbürgische Provinzialblätter. 3. Bbe. hermanns stadt, 1807.

3. M. Ballmann, Statistif von Siebenburgen, 1801.

Siebenbürgische Bergwerksprodukte, s. oben, S. 686, 690.

- Sabriten und Manufakturen, f. das, S. 691.

- Geistlichkeit, s. das., S. 697.

— Gewässer, s. das., S. 686.

— Industerie, s. das., S. 689.

— Justizwesen, s. das., S. 696.

- Landeseintheilung, s. das, S. 687.

— Landmacht, s. das., S. 699.

- Manufakturen, s. das., S. 691.

- Militairgericht, f. das., S. 696.

— Mineralwasser, s. das., S. 686.

- Pferdezucht, s. das., S. 690.

— Produkte, f. das., S. 686, 689.

Siebenbürgischer Adel, s. das. S. 692.

- Bauernstand, s. das., S. 693.

- Bürgerstand, s. daselbst.

- Sandel, s. das., S. 692.

Siebenbürgische Religions Derfassung, s. das., S. 689, 697.

Siebenbürgischer Reichstag, s. bas., S. 695.

Siebenbürgische Staats-Linkunfte, s. das., S. 694.

#### Siebenburgische Stande. Siebener. 701

Siebenburgische Staatsverfassung, s. das., S. 694.

— Staatsverwaltung, s. das., S. 696.

— Stande, s. das., S. 695.

— Steuerabgaben, s. das., S. 694. Siebenburgisches Volk, s. das., S. 686, 692.

— Wappen, s. das., S. 694.

Siebenburgische Viehzucht, s. das., S. 686, 690.

— Weine, f. das., S. 689.

Siebeneck, in der Kriegsbaufunst, ein Festungs= werk, welches eine Figur von sieben Seiten hat, wenn nun die Seiten von einerlei Lange und die Winkel von einerlei Große sind, so wird ein solches Werk ein regulares Siebeneck genannt, im Gegentheil aber, wenn die Seiten und Winkel nicht einander gleich sind, ein

irregulares Siebeneck.

Siebener, Siebner, eine Zahl von sieben, ein aus sieben Einheiten bestehendes Ganze. Im Dester= reichischen eine Silbermunze, welche nach dem Conventionsfuße 7 Kreuzer oder 1 Gr. 103 Pfennige gilt. Ihr Gehalt ist 6 Lth. 13 Gr. Ein Stuck wiegt 909 Richtpfennige, und 721 St. eine Kölln. Mark. Ein Stud enthält in feinem Silber 382 Richtpfennige, und 1713 eine Mark. Nach Holl. As wiegt ein Stuck 67,5 und halt 28,3 fein Silber in sich. — Auch die Sieben oder die Zahlfigur sieben wird in der Rechenkunst zuweilen ein Siebener genannt; in= gleichen Einer aus einem Collegio von sieben Personen. Daher heißen in manchen Gegenden die Feldmesser, Granzscheider oder Unterganger Siebener, weil ihrer zu Begehung und Entscheidung der Flurgranzen : allemal sieben senn muffen. In Windsheim ist zu diesem Zweck das Siebneramt, welches aus vier Rathspersonen und drei Bürgern besteht, und die Aufficht über die Granzsteine der Landstraßen, Aecker, Weinberge zc. hat. An andern Orten hat man Gieu benergerichte, welche mit sieben Personen beset

### 702 Siebeneramt. Siebengezeit.

sind, da dann der Gerichtsknecht der Siebenerknecht heißt.

Siebeneramt, f. ben vorhergehenden Artifel.

Siebenergericht, s. daselbst.

Siebenerknecht, s. daselbst.

Siebenerley, von sieben verschiedenen Arten und Eigenschaften; daher siebenerlei Geld; siebenerlen Waaren zc.

Siebenfach, Bei- und Nebenwort, ein vermehrendes

Zahlwort, sieben mal genommen.

Siebenfältig, Bei= und Nebenwort, in eben der vorspergehenden Bedeutung, welches aber im Hochdeutsschen wenig mehr gebraucht wird. Wer Cain todt schlägt, soll siebenfältig gerochen werden, 1 Mos. 4, 15. Siebenfältig vergelten, Ps. 79, 12.

Siebenfingerkraut, Siebenblatt, Comarum Linn., s. unter Fingerkraut, Th. 13, S. 406, Nr. 6. — In einigen Gegenden ein Name der Blutwurz oder Tormentilla Linn., s. Tormentill in T.

Siebenfingerschnecke, ein Name ber geflect en

Rrabbe.

Siebengeruch, f. den folgenden Artikel.

Siebengestirn, Siebenstern, Gluckerin, bei den Meklenburgischen Landleuten Duming, Plejades, Vergiliae, ein Gestirn am Himmel, welches aus sieben hellen Sternen mit vielen kleineren besteht; s. auch Plejaden, Th. 113, S. 431, und unter Sternfunde.— Auch ein Tagfalter, Papilio Helcita, führt diesen Namen; s. Tagfalter.

Siebengezeit, Siebenzeit, Siebengeruch, Siebengezuch, Sieben stundenkraut, Gartenskeinklee, wohlriechen der Klee, in der Schweiß Schabzieger, eine Art Rase, davon bereitet wird; sunter Klee, Th. 39, S. 402 u. f. In einigen Gegenden wird das Bockshorn

## Siebenhundert. Siebenschläfer, 703

oder Griechische Heu, Trigonella Foenum Grae-cum, so genannt; f. Th. 23, S. 269 u. f.

Siebenhundert, Bei = und Mebenwort, eine unveran= derliche Grundzahl, hundert siebenmal genommen. In dem Salischen Gesetze septunchunnn; s. Hundert; die Ordnungszahl davon ist der Siebenbundertfte.

Siebenjahrin, Bei = und Nebenwort, fieben Jahre alt, sieben Jahre dauernd. Gin sieben= jahriges Rind; ein siebenjahriger Baf-

er fenstillstand!

Siebenmahl, Nebenwort, zu sieben verschiedenen Ma-len. Siebenmal mehr, siebenmal weniger. Der Gerechte fällt des Tages siebenmal, Sprichw. 24, 16. Daher das Beiwort sieben= malig, was siebenmal geschieht.

Siebenpunkt, Coccinella septempunctata, eine Art Blattlauskafer, s. diese Raferart im Supple= ment. Auch eine Art Tagfalter, Papilio Perius, führt diesen Mamen; f. unter Tagfalter in T.

Siebenschläfer, in der Legende des christlichen Alterthums, sieben Bruder aus der Stadt Ephesus, welche der Verfolgung unter dem Darius zu entgehen, im Jahre 351 in einer Höhle einschliefen, und nach 155 Jahren unter dem Raiser Theodosius wieder erwachten. Diese Fabel soll dem heidnischen Alter= thume abgeborgt senn, in welchem der Weise Epi= menides, welcher zu Solons Zeiten auf der Insel Creta lebte, und in der 46sten Olympiade nach Athen ging, 57 Jahre in einer Hohle geschlafen haben soll. Sein Vater schickte ihn nämlich einmal auf das Land, um ein Schaf zu holen. Als er nun von dort wieder juruckkehrte, entfernte er sich etwas von der Land= straße, und trat gegen Mittag in eine Hohle, um sich darin ein wenig zu ruhen, bis die Hiße vorbei senn wurde, und in dieser Hohle blieb er nun 57 Jahre in



errathen seyn. Was das Wort selbst betrifft, so heißt es eigentlich die sieben Schlafer, woraus die fehlerhafte Zusammensetzung die Siebenschläfer, und auch sogar in der Einheit der Siebenschläfer gemacht worden. Letteres wird auch im figurlichen Verstande gebraucht, und man bezeichnet damit eine Art Maus, die große Ohrenmaus, der Bilch, Mus vulgaris, Mus Glis; auch das Murmelthier, Arctomys Marmota, die große Safelmaus, Mus avellanarius (fleiner Siebenschläfer), ber Polatuche (fliegender Siebenschläfer), f. unten, und eine Art Rosenschwämme, f. unter Sage-Butte, Eb. 21, G. 149, fubren Man pflegt auch im Scherz einen Diesen Mamen. dem Schlafe febr ergebenen Menschen so zu nennen.

Der Siebenschläfer, die große Ohrmaus, Die Raffelmaus, die Afrikanische Schlaf. ratte, bas Maufeeichhornchen, nach Saller, der Bilch, das Grauwerk, Greul; Mus Glis, Mus avellanus, Sciurus pinguis, Myoxus vulgaris, Griech. "Extes, nach Gesnern Montés; Ital. Galero, Gliero, Ghiro; Span. Liron; Poln. Sezurek; Fr. Rat-Liron, Rat-Veule, le Loir, le Liron, le Lorrot; Engl. the Dormouse, the Sleeper, eine zur Mäusegattung gehörige Thierart, die zu der Abtheilung der Schlafratten, oder Schläfer, (Myoxus Gmel.) Fr. les Loirs gehort. Die Naturforscher unterscheiden drei verschiedene Arten von Siebenschläfern, den eben angeführten eigentlichen Siebenschläfer, dann die große und die kleine Haselmaus, le Lerot et le Mus-Alle drei Arten verschlafen den Winter gleich den Springhaasen (Dipus) und das Murmelthier (Arctomys Marmota). Einige Schriftsteller verwechseln diese Arten mit einander; allein es halt nicht schwer, sie alle drei zu erkennen oder von Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

einander zu unterscheiden. Der Sieben schläfer hat namsich beinahe die Größe des Sichhorns, und ist an seinem Schwanze fast überall mit eben so langen Haaren bewachsen, als das Eichhorn. Die große Haselmaus ist fleiner, als die Ratte, und ihr Schwanz überall mit sehr kurzen und nur am Ende mit einem Buschel von langen Haaren besetzt; auch hat sie schwarze Flecken nahe bei den Augen, welche bei den beiden andern fehlen. Die kleine hafelmaus ist so groß, als die gemeine Maus, hat am Schwanze langere Haare, als die große Haselmaus, und kurzere, als der Siebenschläfer, an der Spike desselben zum Theil gleichfalls ein dickes Buschel langer Haare, und ein hellbraunes Ruckenhaar. Alle drei Arten sind weiß oder weißlicht unter dem Halse und am Bauche, nur daß die große Haselmaus ein ziemlich reines weiß, der Siebenschläfer eine weißliche, die kleine Haselmaus aber eine mehr gelbliche, als weiße Farbe an allen unteren Theilen ihres Körpers zeigen.

Mach Daubeton sind die Augen des Siebenschläfers mit einem schwarzen Ringe umgeben. Das Haar der obern Theile des Körpers hat eine graue, mit schwarz und Silberweiß untermischte Farbe; an den untern Theilen des Körpers ist die Farbe weiß und hat zarte Einsprengungen vom Falben, auf einigen Haaren gewahrt man auch einen Silberglanz. Die Borsten des Knebelbartes sind zwei Zoll lang und schwärzlich, die Haare am Leibe fünf oder sechs Linien, am Schwanze ungefähr einen Zoll. Die Vorderpfoten sind wie beim Eichhorn, außer daß man an der Stelle des Daumens nur fehr unvollkommene Spuren eines Nagels entdeckt. Unter den Hinterpfoten sind sechs Schwielenhäute; viere beim Ausschusse der Rägel, und zwei hinten. Pfoten des Siebenschläfers sind merklich dicker, als an den Ratten. Die Lange des Körpers, von der Spise der Schnauße bis an den Hinteren oder den Schwangansaß, ist gewöhnlich 6, die Lange des Schwanzes bis

ans Ende der Ribbe  $4\frac{1}{2}$ , bis an die außerste Spise der Haare aber funf Zoll drei Linien. — In jedem Kinn= backen sind vorn zwei lange Zähne. Die obern stehen, wie bei den Ratten, senkrecht, die untern etwas nach oben eingebogen. Die äußere Fläche dieser vier Zähne hat eine blasse Pomeranzenfarbe. Man bemerkt hier auch, wie bei den Pferden, Ratten, und Wasserrat-ten z. in jedem Kinnbacken, zwischen den vordern und Backenzähnen, starke leere Zwischenräume oder Bubler. An Backenzähnen gewahrt man an jeder Seite beider Kinnbacken vier, in allem zwanzig Zahne. Der Kopf und die Schnauße sind übrigens nicht so breit, als beim Eichhörnchen, die Augen stehen nicht so weit hervor, die Ohren sind nicht so lang und fast kahl, und die Beine, Pfoten, Zehen und Mägel sind kleiner. Die Angabe in Cuviers elementarischen Entwurf der Maturgeschichte der Thiere (aus dem Franzosischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. R. W. Wiedemann, Bd. 1, S. 209), daß der Sieben= schläfer braungelb sei, ist wohl nur ein Uebersetzungsfehler, der daher dem berühmten Verfasser nicht zuge= schrieben werden kann; denn alle Maturforscher, die ich darüber nachgesehen, führen die Farbe des Siebenschläfers als grau auf.

Der Siebenschläfer hat viel Aehnliches mit dem Eichhörnchen in seinen natürlichen Eigenschaften. Er wohnt gleich diesem in den Wäldern, besonders in Gebirgswäldern des südlichen Europas, klettert auf die Bäume, springt von einem Aste zum andern, wenn gleich nicht mit derselben Leichtigkeit, wie das Eichhorn, weil Lekteres weit magerer ist, und längere Beine hat, wodurch es sich mit mehr Nachdruck erhebt und springt, als der Siebenschläfer mit kürzeren und einem dicken oder setten Bauche. Die Nahrung des Siebenschläsers ist gleich dem Eichhörnchen Bucheckern, Haselnüsse, Kastanien und andere wilden Früchte; auch wagt er sich an kleine Wogel, wenn er sie auf oder in dem Neste erhaschen kann. Sein Lager aus Moos bereitet er sich nicht, wie das Eichhorn, auf Bäumen, sondern in hohlen Stammen, auch wohl in den Rigen hoher Felsen; allemal aber an trocknen Dertern, weil er die Rasse scheut, wenig säuft, und nur selten auf die Erde herabsteigt. Ein sehr merkliches Unterscheidungszeichen dieser beiden Thiere ist auch, daß der Siebenschläfer seine Wildheit nicht leicht ablegt, wie das Eichhörnchen. Die Paarung des Siebenschläfers geschieht im Frühjahr, und Junge, an der Zahl vier oder fünfe, wirft das Weibchen im Sommer. Sie gelangen fruhzeitig zu ihrem völligen Wachsthume, und sollen, wie man sagt, nur sechs Jahre Daß diese Thiere den ganzen Winter verschlafen, muß dahin berichtet werden, daß dieses kein ordent licher natürlicher Schlaf ist, sondern nur eine Art von Erstarrung, die aus einer Betäubung der Sinne und Erkältung des Blutes entsteht. Ueberhaupt sollen diese Thiere so wenig innere Warme besißen, daß die Warme ihres Blutes, die Wärme der äußern Luft fast gar nicht übersteigt. Ist Letztere am Thermometer 10 Grad über den Gefrierpunkt gestiegen, so bemerkt man bei diesen Thieren eben einen solchen Grad von Wärme. Büffon hat wegen dieses Erstarrens mehrere Versuche angestellt, und gefunden, daß beim Einsenken der Rugel eines fleis nen Warmemessers in den Leib verschiedener lebender großen Haselmäuse, das Blut oder vielmehr ihre innere Warme beinahe der Luftwitterung gleich war, und wenn die Luftwarme auf dem eilften Grad stand, der Warme messer im Leibe nahe dem Herzen eines solchen Thieres um einen halben oder ganzen Grad gefallen war. Da nun, wie bekannt, die Wärme des Menschen und fast aller mit Fleisch und Blut versehener Thiere, zu allen Zeiten über 50 Grad steigt, so ist es kein Wunder, wenn diese Thiere, welche in Vergleichung mit andern, einen so geringen Grad natürlicher Warme besißen, sogleich erstarren, als dieser geringe Vorrath nicht mehr durch die äußere warme Luft unterhalten wird, welches aber immer geschieht, wenn der Wärmemesser-nicht höher, als 10 oder 11 Grade über dem Gefrierpunkte steht, und hierin sindet Büffon die wahre Ursache des Erstarrens dieser Thiere, welche Wirkung er auch an den Sieben-schläfern, Igeln und Fledermäusen bestätiget fand, an andern Ihieren wie 2 Bandung auch ehren Stieren wie 2 Bandung auch ehren Bandung auch ehren ehren Bandung auch ehren ehren ehren Bandung auch ehren ehr andern Thieren, wie z.B. an Murmelthieren, Spring-hasen zc. hatte derselbe aber diese Beobachtung nicht machen können, ist aber überzeugt, daß diese Thiere eben so kaltblutig, als die oben erwähnten sind, weil auch sie im Winter erstarren, oder wie man zu sagen pflegt, ihren Winterschlaf halten. Die Erstarrung dauert nicht lansger, als die Ursache, welche sie hervorbringt, und muß daher mit Aushörung des Frostes, auch aushören. Eisnige Grade über 10 oder 11 sind schon hinreichend diese Thiere wieder zu beleben. Sie erstarren hingegen nicht, wenn sie den Winter hindurch an einem hinlang-lich warmen Orte erhalten werden. Sie laufen dann herum, essen und schlasen, wie andere Thiere, jedoch in abwechselnden Schlasstunden. Wenu sie Kalte ver= spüren, winden sie sich gleich einem Knaul zusammen, um der Luft wenig Oberstäche darzubieten, und sich da= durch einige Wärme zu ersparen. Man findet sie in diesem Zustande oft den Winter hindurch in hohlen Baumen und in den Lochern der Mauern an der Mittags= seite auf einem Lager von Moos und Blattern liegen. Man nimmt dann eine solche bewegungslose Rugel auf und kann sie auf der Erde wegrollen, ohne daß sie sich bewegt oder sich das Thier ausstreckt; bringt man sie aber in eine gelinde Warme, die sich Stusenweise versstärkt, so kommen sie wieder ins Leben; sie plößlich dem Feuer nähern, bringt ihnen den Tod. Das Merkwürsdisste bei dieser Erstarrung wäre das Schmerzgefühl, welches sie noch in diesem Zustande äußern; denn eine Wunde, eine durchs Brennen verursachte Veschädigung,

können bei ihnen eine zusammenfahrende Bewegung und ein kleines dumpfes Geschrei hervorbringen, welches diese betäubten Thiere sogar mehrere Male wiederholen. Die Reizbarkeit bleibt ihnen also, so wie die Bewegung des Herzens und der Lunge ungehindert. Es ist indessen, nach Buffon, wahrscheinlich, daß diese zum Leben erforderlichen Bewegungen in diesem Zustande der Betäubung schwächer, als gewöhnlich sind, auch nicht mit gleichen Kräften wirken. Wie indessen es möglich ist, daß ein Thier in diesem dumpfen Zustande, in diesem Zustande der Betäubung sein Leben fristen oder erhalten kann, bleibt immer noch ein schwer zu erklärende Erscheinung. Mach Buffons Vermuthung erhält sich der Kreislauf des Blutes nur in den größern Gefäßen. Hierzu kommt nun, daß der Althem schwach und langsam geht, und nur sehr menige Absonderungen geschehen; der Auswurf ganzlich, die Ausdunstung aber größtentheils gehemmt ist, weil diese Thiere verschiedene Monate hinbringen, ohne das Geringste zu genießen. Buffon wirft sich hier selbst die Frage auf: Wie diese Thiere unter solchen Umstånden das Leben erhalten konnten, wenn sie bei der so strengen Frostzeit verhältnißmäßig eben so viel von ihren wesentlichen Theilen, als zu andern Zeiten verloren, wo die Nahrungsmittel den Abgang derselben täglich ersehen? Daß sie von Zeit zu Zeit in ihrer Betäubung Abgang leiden mussen, beweiset, daß sie bei einer zu langen Dauer des Winters in ihren Lochern zu sterben pflegen; auch ist ihr Tod vielleicht nicht sowohl der Dauer, als der Strenge des Winters beizumessen; denn sie sterben in kurzer Zeit, wenn man sie bei starkem Froste der freien Luft aussest. Buffon leitet die Ab. kurzung ihres Lebens in harten Wintern nicht von dem zu großen Verluste wesentlicher Theile her, weil ihr Körper im Herbste unmäßig fett, und es im Frühjahre beim Wiederaufleben nicht viel minder ist, und dieser Ueberfluß des Fettes auch die Ursache senn soll, sie zu

erhalten, und Alles, was ihnen durch die Ausdunstung entgeht, wieder zu erseßen. Die zuleßt aufgestellte Bes hauptung Buffons, daß diese Thiere bei einfallender gelinder Witterung im Winter von neuem aufleben, weil es in dieser Jahreszeit Stunden und auch einzelne, und ganze Reihen von Tagen giebt, wo die Feuchtigkeit im Thermometer von 12 bis zu 14 Graden steigt, ist wohl Die Siebenschläfer kommen bei dieser gelinden Witterung aus ihren Schlupswinkeln hervor, um Nahrung zu suchen, oder sie zehren vielmehr von dem im Herbste gesammelten und in ihrem Magazine aufbewahrten Vorrathe. Man kann daher wohl mit Gewiß: heit annehmen, daß die Erstarrung dieser Thiere im Winter, so wie alle dièsen abnliche Thiere, wie die Murmelthiere, Springhasen 20., nicht so strenge zu nehmen ist, und daß sie bei gelinder Witterung aus ihren Schlupswinkeln hervorgehen und Nahrung suchen, und bei wieder eintretendem Froste in ihre Höhlen zurückkeh= ren und in den oben angeführten Zustand wieder verset werden. Ihre ganze Erstarrung ist also nicht von so langer Dauer, besonders da sie sich nur in südlicheren Gegenden aufhalten, wo der Winter nicht so lange ans halt, und auch dftere Unterbrechungen desselben Statt finden. Auf diese Weise läßt sich daher nur ihr Win-terschlaf erklären. Auch des Aristoteles Meinung, der auch viele andere Naturforscher beigetreten: daß die Siebenschläfer nicht allein den Winter ohne Nahrung zubrächten, sondern während dieser Fastenzeit sogar ausserordentlich fett würden, und sie im Schlafe mehr, als andere Thiere durch Mahrungsmittel genahrt wurden, ist dahin zu berichtigen, daß in Griechenland in den dort gewöhnlichen gelinden Wintern, die Siebenschläfer nicht beständig schlafen, und daher in der Zwischenzeit des für sie gunstigen Witterungswechsels unmäßig fressen, wodurch sie dann erstarrt sehr fett gefunden werden nüssen, weil sie nicht lange von dem Fette in der Erstarrung zu zehren

haben, und dieses auch nicht übermäßig wegdunsten kann. Auch scheinen diese Thiere sich auf den Winter vorzubes reiten, indem sie gewöhnlich sich erst im Herbste mästen; denn man hat sie immer in dieser Zeit sehr fett gefunden.

Das Fleisch des Siebenschläfers gleicht dem des Meerschweinchens, und die Romer zählten diese Thiere unter ihre Leckerbissen bei Tafel, und pflegten sie haufig in dieser Absicht zu masten; benn Barro zeigt, wie man Gehege fur Siebenschläfer anlegen, und Api= zius, wie man von denselben gute Ragouts bereiten soll. Von dieser Gewohnheit sind aber die Nachkom= men ber Romer abgegangen, welches Buffon einem naturlichen Ekel zuschreibt, den man vor diesen Thieren wegen ihrer Aehnlichkeit mit Ratten empfunden, auch rührt es vielleicht baber, weil ihr Fleisch keinen sehr angenehmen Geschmack hat; denn Bauern, die es gekostet haben wollen, versicherten dem oben angeführten Naturforscher, daß es wie Rattenfleisch schmecke. Daher läßt sich das Siebenschläferfleisch nur im Nothfall, das der großen Saselmaus aber wegen des schlechten und widrigen Geschmackes und Geruches gar nicht effen. — In Italien fängt man diese Thiere auf folgende Weise: Man macht Gräben in den Wäldern, die man inwendig mit Moos bestreut und dieses hernach wieder mit Stroh bedeckt, auf welches Bucheckern geworfen werden. Man pflegt hierzu einen trocknen Ort gegen Mittag und unter dem Abhange eines Felsen zu wählen. Die Siebenschläfer versammeln sich nun daselbst in großer Anzahl und werden gegen Ende des Herbstes an diesem Orte in ihrer Erstarrung angetroffen, zu welcher Zeit sie auch am besten zu genießen senn sollen, wenn man sie essen will.

Die Siebenschläser sind nicht sehr weit verbreitet; denn in sehr kalten Himmelsstrichen, als in Lappland, Schweden und Norwegen sindet man sie nicht, wenige stens haben die Naturkenner nördlicher Länder ihrer nicht erwähnt; denn der von ihnen angeführte Siebenschläser ist eigentlich die rothe Haselmaus. Eben so wenig scheinen sie sich in zu heißen Ländern aufzuhalten, weil unterrichtete Reisebeschreiber davon ganzlich schweigen. Auch in Großbritannien scheinen sie zu fehlen, dagegen findet man sie in den gemäßigten Gegenden oder himmelsstrichen, wie in Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Deutschland und in der Schweiz. In diesen Ländern wohnen sie auf Hügeln und Bergen in den Wäldern. Zu hohe Berge, worauf man allenfalls das Murmelthier antrifft, welches sich nach Schnee und Reif zu sehnen scheint, meidet der Siebenschläfer. Diese kleinen Thiere haben viel Muth und vertheidigen ihr Le= ben aufs außerste. Zu Waffen dienen ihnen ihre sehr langen und starken Vorderzähne, mit welchen sie gewaltig um sich beißen. Sie scheuen weder das Wiesel, noch die kleinen Raubvögel, entwischen auch leicht dem Fuchs, der ihnen auf die Baume nicht nachzuklettern vermag. Ihre gefährlichsten Feinde sind die wilden Kagen und die Marder.

Buffon's Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere, 4r. Bd. Berlin, 1776, S. 270 u. f.

Es giebt eine eigene Gattung Schlafratten ober Schläfer, die Th. 145, S. 115, woselbst von der Schläfer, die Th. 145, S. 115, woselbst von der Schläfer, übergangen worden, und die man gleichfalls Sie ben schläfer nennen könnte, und von denen auch einige Arten wirklich diesen Namen, als Beinamen, sühren. Im elin nennt diese Gattung Myoxus, Fr. Loir. Sie haben als Gattungskennzeichen einen langen behaarten Schwanz, gleich den Springhasen oder Eichhörnchen, und bringen, gleich diesen, den Winter schlasend zu. Ihr Kopf hat die gewöhnliche Gestalt der Mäuse oder Ratten, und ihre Beine sind nicht von so ungleicher Länge, als diesenigen der Springhasen. Zu dieser Gattung Schläfer oder Schlafratten gehören, außer dem schon oben erwähnten Siebenschläfer, der Garten schläfer,

Myoxus quercinus, Fr. le Lerot. Er ist nach Cuvier von gelblichgrauer Farbe mit einem schwarzen Streife quer über die Augen. Seine Große halt das Mittel zwischen der Ratte und der Maus. Dieses Thier thut den Obstbaumen großen Schaden. - Der haselschlafer, die Haselmaus, wovon es zwei Arten giebt, die kleine und große, s. Th. 22, S. 196 u. s. — Der ringelschwänzige Schläfer, Myoxus tamaricinus; Fr. le Loir des tamarix, und ber dunn fch wanzige Schläfer, Myoxus longipes, Fr. le Loir à longs pieds, welche beide Arten aus Asien stammen. Ihre Fuße sind denen der Springer abnlich, und daher sind sie auch von mehreren Naturforschern zu dieser Gattung gezählt worden; allein die Gestalt des Ropfes weicht davon ab, sie stimmt mit der bei den Schläfern überein. - Die Zibethmaus, Mus zibethicus, Fr. L'ondatra, wird auch von einigen hierher gezählt, s. unter Maus, Th. 86, S. 5. Dann wird hierher noch gezählt das fliegende Eichhornchen, der Polatuche, welcher auch den Ramen fliegender Siebenschläfer führt, und der unter Gichhorn, Th. 10, S. 317, erwähnt worden. Diese Art soll sich bloß durch einige Merkmale dem Siebenschläfer nahern, durch andere aber wieder dem Eichhornchen und der Ratte. Mit dem Ersteren hat dieses Thier in der Große, der Gestalt des Leibes, der Ohren, die kurz und nackt sind, und in Ansehung der Schwanzhaare, Aehnlichkeit; mit dem Eichhörnchen hat es in der Gestalt des Kopfes, der großen Augen, die es besißt, Alehnlichkeit, und das Abweichende von den beiden genannten Thieren gehört der Ratte an, besonders ahnelt es der Lettern in der Gestalt und der Haare, auch hat es nackte, durchsichtige Ohren. An den Vorderfüßen hat es vier Zehen und einen Daumansaß, an den Hinterfüßen fünf Zehen, mit einem Daume, wie bei den Eichhornchen und Ratten, uur sind sie kurzer, und ungefahr wie bei dem Siebenschläfer. Besonders unterscheidet sich die Polatuche von allen andern Thieren durch, die Verlängerung der Rukkenhaut, der Bauch = und der Beinhaut, die sich an den genannten Stellen bis zu einem Zoll ausdehnt. Die Verlängerungen dieser Häute kommen nur beim Gehen, Laufen und Schwimmen zum Vorschein; wirft man es in die Luft, so dehnt es dieselben aus. Wenn das Thier von einem Orte zum andern durch die Luft seßen will, so muß der Ort, wohin es sich begeben will, niedriger liegen, als derjenige, von dem es abspringt, und solches nach dem Verhältniß der Nähe oder Ferne. In der Luft selbst macht dieses Thier bloß allerlei Wendungen mit dem Schwanze, welcher sich nach allen Seiten hin bewegt; und wellenförmige Bewegungen macht. Daß er aber mit den verlängerten Häuten, wie mit Flügeln sehlägt, leugnen mehrere Naturforscher. Er schwimmt, wie andere Thiere, ohne die Verlängerung seines Felles auszu= dehnen, und selbst mit dem nassen Haare bewegt er sich von einem Orte zum andern durch die Luft. Sie kon= nen 25 bis 30 Fuß und weiter von einem Baume zum andern springen. Ja die Russischen sliegenden Eich-hörnchen oder Siebenschläser sollen oft 20 und mehrere Klaster weit von der Spiße des einen Baumes schief gegen die Mitte des andern fahren, und auf dieses Springen soll sich dieses Thier so verlassen können, daß es sonst nur selten zur Erde kommt, und bloß um sich seiner Un= reinigkeiten zu entsaden. Die Farbe des fliegenden Siebenschläfers ist auf der Oberfläche, so wie über-haupt, aschgrau mit weißlichen Flecken, auch hin und wieder gelblichen Stellen; die Unterfläche ist von der Schnauze bis zum Anfange des Schwanzes weiß, mit einigen gelben Strichen auf dem Rande der verlängerten Haut des Leibes, und an den Haaren von der auswendi= gen Seite des Schenkels und des Beins. Die Unterfläche des Schwanzes ist gelblich. Die längsten Haare waren am Schwanze ungefähr 8 Linien lang; die Bart-

haare waren schwarz und 2 Zoll lang. Die Länge von der Schnauze bis zum Hintern beträgt 43oll 10 Linien; die Schwanzribbe ist 3 Zoll 7 Linien lang. Die zweiundzwanzig Zahne im Munde sind wie beim Eichhornchen, nur sind die Schneidezähne auf der vordern Fläche blaffer Pomeranzengelb. Das Naturell scheint dieses Thier mit den Fledermausen gleich zu haben; denn es ist des Tages über ruhig und im Schlafe, nur erst gegen Abend wird es munter. Es ist leicht zu zähmen, aber auch eben so geneigt zu entfliehen, und man muß es daber im Bauer an eine Rette legen. Seine Nahrung kann aus Brod, Früchten und Korn bestehen; vorzüg= lich liebt es aber die Knospen und jungen Sprößlinge von Fichten und Birken. Ruffe und Mandeln sucht es nicht, wie die Eichhörnchen. Gein Lager besteht aus Blattern, in welche es sich einhullt, und den ganzen Tag verbleibt; nur bei der Macht, und wenn ihm hungert, verläßt es basselbe. Es wird leicht ein Raub der Marder und anderer Thiere, die auf die Baume klettern und es überraschen. Die Zeit der Begattung ausgenom= men, lebt dieses Thier immer einzeln, und kommt des Tages über, wie schon oben bemerkt worden, nie zum Borschein. Der Polatuche in Rugland foll fein Meft im Binter nicht eher verlassen, als wenn das Wetter gelinde ist; deshalb liegt er aber nicht erstarrt, wenn man gleich bei ihm, obgleich in größerer Menge, eben die, der Brustdruse etwas abnlichen Drusen, unter den Achseln und am Halfe findet, die bei andern, den Winter über gleichsam im Schlafe liegenden Thieren sich so häusig und so groß zeigen Daß diese Thiere auch im Winter Nahrung zu sich nehmen, ging baraus hervor, daß man ihre Eingeweide bei der heftigsten Kalte, im December und Januar, oft ganz voll Mahrungssaft fand. Sie halten sich auch nicht, wie das der Fall mit der Amerikanischen Polatuche ist, den ganzen Winter über in ihren Restern verborgen, und nahren sich da von zuvor eingesammelten

Lebensmitteln, welches man augenscheinlich daraus sieht, daß sie oft, wiewohl bei weitem nicht so zahlreich, wie die gemeinen Eichhornchen, in die fur diese bestimmten Fallen, worin man gewöhnlich trockne Fische zurlockspeise aufzustecken pflegt, gefangen werden. Daber mischen listige Jager unter die besseren Felle des gemeinen Eichhörnchens, die gewöhnlich umgekehrt verkauft wer= den, Felle von diesem fliegenden Eichhornchen, die theils wegen ihrer Dunne, theils weil das Haar so zottig ist, wenn nicht fast ganz unbrauchbar, doch von ge= ringem Werthe sind. Am Flusse Lana sollen ganze Rleider von diesen dunnen Fellen verfertiget werden, und von den Raufleuten nach China gehen. kann sie aber fur den halben Preis von Eichhornfellen haben, und die geringste Rasse kann sie leicht verder= Diese Thiere wohnen am liebsten auf Birken und behalten daher alle Jahreszeiten hindurch ihr weißlichgraues Fell; sie sind dadurch der Birkenrinde so abnlich, daß man sie beinahe gar nicht bemerkt, wenn sie hinaufklettern, ja in der Dammerung, in welcher sie sich vorzüglich ausmachen, kann man sie in der Ferne gar nicht sehen, daher sind sie vor nachtlichen Raubvogeln ziemlich gesichert. Die Jungen werden am Anfange oder doch wenigstens vor der Mitte des Maimonats geboren, und gewöhn-lich hat ein Weibchen zwei, drei, selten aber vier Jungen. Das fliegende Eichhörnchen oder der fliegende Siebenschläfer ist sehr beißig, und hat dabei ein sehr zartes Leben, daher man es selten lebend nach Petersburg bringt. Es lebt nicht lange in der Ge= fangenschaft, besonders wenn man ihm kein Futter verschaffen kann, das seiner Matur nach so recht an= gemessen ist. Wenn es sist oder geht, zieht es den Rumpf sehr krumm zusammen, und den Schwanz trägt es entweder wie in einem Zirkel um das Gefäß gewunden, oder auf den Rucken zurückgebogen, und

fest angeschlossen. Mit den Vorderpfoten reiniget es sein Futter und bringt es damit zum Maule, und ruht dabei auf dem Gesäße fast wie das gemeine Eichshorn. Es schreit fast wie eine Maus, aber sehr selten, und nur wenn es Schmerz sühlt; wenn es bose ist, brummt es nur ein wenig. Das Gewicht der Russischen sliegenden Eichhörnchen ist im Winter, da sie nicht mehr Fett, als im Sommer haben, nur nach dem Alter und Geschlechte verschieden. Die Männchen waren an 3½ bis 4 Unzen und einige Drachmen schwer. Die Weibchen sind oft 5 Unzen und 4 Drachmen schwer, obgleich sie nicht größer lassen.

Man hat außer den hier angeführten Arten des fliegenden Eichhörnchens oder Siebenschläfers, noch mehrere Arten, die aber hier übergangen werden muf= sen, da schon die angeführte Art von Krunis unter Eichhorn, und von Floereke unter Polatuche zwar erwähnt, aber nicht naber beschrieben worden, weil sie keinen Dienst der Dekonomie und den Gewerben leisten, wie der Siebenschläfer, dessen Fell in den Handel kommt, und desseu Fleisch noch hin und wieder in Italien gegessen werden soll, s. oben, S. 712. Alle diese zuleßt genannten Thiere, so wie auch das Murmelthier, konnen nun eben so gut Sieben. Schläfer genannt werden, als das mit diesem Diamen wirklich belegte Thier, weil sie alle den Winter über in einem scheinbar schlafenden Zustande, in einer Art Erstarrung, mit der schon oben erwähnten Unterbrechung bei gelindem Wetter, zubringen. Woher eigentlich die Benennung Siebenschläfer auch diesen Thieren gegeben worden, ist nicht gut zu entrathseln, vielleicht aus eben dem Grunde, wie oben bei der Sieben angeführt worden, wonach es ein vollkommener Schlaf, ein genügender bezeichnen wurde, oder auch von der bosen Eigenschaft der Sieben; dann wurde es freilich bem Bollkommenen gang

719

entgegengesest werden muffen, oder endlich und am rich= tigsten wegen des langen Schlafes der oben angeführ= ten sieben Bruder und des Epimenides, es wurde hiernach ein Lang. Schlafer bedeuten.

Siebenschwanz, eine Benennung des Seiden= schwanzes, Ampelis Gurrulus; f. Th. 152, S. 437. Aus welchem Worte es nach Adelung auch verderbt

gebildet senn soll.

Siebentropf, Cassida septemguttata, eine Art Schildkafer.

Siebenstern, f. Siebengestirn.

Siebenstrahl, Heptactis, eine Art aufgerister Seesterne, die sieben Strahlen besigen.

Siebenstundenkraut, f. Siebengezeit, S. 702.

Siebente, ein Beiwort, welches die Ordnungszahl von siebenift. Der siebente Lag, Die siebente Das Rind geht in bas siebente Stunde. Jahr. Den siebenten Mann ausheben.

Siebentel, der siebente Theil eines Ganzen, ein aus sieben Theilen zusammengezogenes Wort. Ein Sie-

bentel Zentner.

Siebenthalb, oder Siebentehalb, sechs und ein halb. Siebenthalb Thaler.

Siebentheilit, aus sieben Theilen bestehend.

Siebenzehner, f. Siebzehner.

Siebenzeit, s. Siebengezeit. Siebenzig, s. Siebzig.

Siebflüttel, Phalaena Cribrum, eine Art Macht-

falter oder Phalanen, s. Machtfalter. Siebkörmig, die Gestalt eines Siebes habend. Das siebformige Bein, in der Anatomie, f. Gieb= bein.

Siebkasten, ein vierseitiger Kasten, welcher mit drei Fächern versehen ist, worin die drei verschiedenen Sorten des Nudelmehls von dem Nudelmacher gesiebt werden; f. unter Mehl, Ih. 87, E. 481.

Siebläufer, im Bergbaue, das Kübel, welches den Rand oder Kranz des Erzsiebes ausmacht, wodurch die Erze gesiebt oder gerädelt werden. Laufer soll hier, nach Adelung, die sonst sehr ungewöhn-liche Bedeutung eines hohlen Raumes, oder auch eines Kreises, Kranzes haben.

Siebleinwand, s. Beuteltuch. Siebmacher, ein Prosessionist, welcher Siebe macht; s. oben, S. 660, u. f. Der Lehrling lernt dieses Gewerbe in drei oder vier Jahren, und giebt ein Lehr= geld, oder auch nicht, je nachdem es bei dem Eintritt in dieses Gewerbe von beiden Theisen, das heißt, von dem Lehrherrn oder Meister mit den Eltern des Ler= nenden bestimmt worden. Ehemals war es gebrauchlich, daß der Ausgelernte, der Geselle, zwei bis drei Jahre wandern mußte, ehe er sich besegen konnte, welches aber gegenwartig in den Staaten, wo die Gewerbefreiheit herrscht, nicht mehr verlangt wird oder werden darf. Die besten Derter auf der Wanderung, wo der Gesell Arbeit in Sieben oder in Schachteln und Rasten finden kann, sind Schonau im Gothaischen, Altdorf, Berchtesgaden, Freithof in Krain, Gottingen, Roburg, Nurnberg, Sonnenberg, Bolf= labruck, Miedertreibnig in Bohmen, so wie überhaupt in Bohmen, Voigtland und im Salzburgischen. Das Meisterstuck besteht in vier Sieben, namlich er muß ein Drahtsieb von feinem Messingdrahte, ein holzernes Griessieb, ein doppeltes Gewürzsieb von Pferdehaaren, und zuleßt noch ein Delsieb von Pferdehaaren, wodurch das Del in den Delmublen ausgepreßt wird, verfertigen. In Bayern wurden zum Meisterstück ehemals drei hölzerne Siebe von verschiedener Gattung verfertiget. Das Handwerk der Siebmacher ist ein geschenktes.

Siebner, f. Siebener.

Siebrand, der holzerne Rand oder die Einfassung eines Siebes, zwischen welchen der Boden ausgespannt wird; s. auch oben unter Sieb, S. 663. Siebserzer, im Huttenwerke, ein Arbeiter, welcher das gekleinte und gepochte Erz durch das Sieb sest oder siebet, und welcher, in so fern er dasselbe auch wäscht, auch der Siebwäscher genannt wird.

Siebstab, Stabe, woraus das zu den Siebradern no-

thige Holz gespalten wird.

Siebt, Heide siebt, in Niederdeutschland eine Art Sense oder Sichel, welche aus einem 12 Zoll langen und 2 Zoll breiten Messer besteht, welches wagerecht an einem drei Fuß langen Stiele hängt, der sich im Umfange des dritten Fußes seiner Höhe auswärts beugt, die Heide damit abzumähen oder abzumärben. Dieses Wort soll mit Sabel verwandt sehn und ein schneidendes Werkzeug bedeuten. Im Osnabückischen heißt Sist eine scharfe Querhacke, den Rasen damit von der Oberstäche des Angers abzuhauen.

Siebtuch, ein locker gewebter wollner Zeug, Siebe

daraus zu verfertigen; f. Beuteltuch:

Siebwascher, s. Siebsager.

Siebwerk, bei dem Graupenmuller, basjenige Gerath in einer Graupenmuble, wodurch die gemablene Graupe gesiebt und sortiet wird. An der senkrechten Welle des Mühlsteingetriebes und des Laufers, ist eine Rolle, von welcher eine Schnur geht, welche die senkrechte Welle mit einer andern Welle vereiniget; denn die Schnur geht gleichfalls über eine Rolle dieser zweiten Welle, und diese wird daher von der Muhl= steinwelle bewegt, wenn die lette umlauft. Die gedachte zweite Welle hat unten einen krummen Zapfen, der eine Schiene oder Leiste vermittelst eines Gelenkes fest halt. Un dieser ist ein vierkantiges Sieb an seiner langen Seite befestiget. Das Sieb ist nämlich auf einem Gestelle nach seiner Breite geneigt in das Gestell eingefalzt, und der krumme Zapfen kann es also ver= mittelst der Schiene nach seiner Breite hin und her schütteln. Ueber dem Siebe steht auf dem Gestelle

ein Rumpf, aus welchem die Graupen auf das Sieb fallen. Die fleinen Körner fallen durch das Sieb, die größern aber fallen in einen Kasten, der an der niesdrigsten Seite des Siebes steht. Auf dem ersten seisnen Siebe von Sisendraht, welches sehr seine Löcher hat, fallen nur die Hulsen durch, und die Graupen lausen sämmtlich in den Kasten. Man legt die Graupen auf ein anderes Siebwerk, und siebt sie nach und nach mit gröberen Sieben. Durch jedes Sieb fallen nur die seineren Graupen, und auf diese Weise entstehen, der Größe nach, verschiedene Arten Graupen. Alle diese Siebe sind von Sisendraht und auf einem

vierkantigen Rahmen ausgespannt.

In einigen Graupenmühlen hat man auch das Siebwerk auf folgende Weise angebracht. In dem Träger der Kammradswelle wird eine vertikal stehende Welle eingesetzt, und in diese wird eine selbst wachsende Gabel befestiget, an welcher das Sieb hangt. der Seite ist ein Spannstock angemacht. An eben dieser Wellewird noch ein Anschlag angebracht. Wenn nun das Mühlsteingetriebe mit seinen Daumen her= umgeht, so stoßen solche an den Anschlag, welcher, vermittelst der Welle und der Gabel, das Sieb in eine zitternde Bewegung sest, wodurch das Sieb das Mehl unter sich fallen läßt, und die Graupen gehen immer aus dem Siebe an einen besonderen Ort. Dieses Siebt hängt nicht nur an der Gabel, sondern dasselbe wird wie ein Rumpfschuh an einer Mahlmühle aufgehängt, und vorne mit einer Winde versehen, mit welcher man das Sieb vorne niedrig und hoch stellen kann, nachdem die Graupen schnell in solchem herunter= rollen, oder sich lange darin verweilen sollen. Damit aber die Graupen mit ihrem Mehle gehörig in das Sieb geleitet werden konnen, so wird über das Sieb ein Rumpf gelegt. Wenn sich nun das Sieb hinuber und herüber bewegt, so stößt der Rahmen des Siebes an

den Ruhrnagel des Rumpfschuhes, und sest diesen in Bewegung, daß solcher die Graupen mit dem Mehle in das Sieb fallen läßt. Die Graupen, welche aus dem Laufte herausgelassen, und auf dem Mühlenge= ruste liegen, konnen sogleich ohne viele Mühe in den Rumpf geschüttet werden. Wenn nun das Siebwerk sieben soll, so nimmt man den Spannstock an ber Muhle weg, und zieht den Anschlag zurück, damit die Daumen nicht an solchen anstoßen, und gehörig vorbeigehen konnen. Man kann auch das Sieb, ver= mittelst eines Armes in Bewegung segen.

Siebzehen, Siebzehn, eine unabanderliche Grund= Jahl für sieben und zehen. Siebzehn Jahre. Es waren ihrer Siebzehn. Im Oberdeutschen siebenzehen, welche Form auch in der Deutschen Bibel beibehalten worden. Da aber die Hochdeutsschen, sagt Adelung, niemals so sprechen, warum sollten sie so schreiben? Das en ist ohnehin nur ein Suffirum, kann also ohne Nachtheil des Stamm-wortes wegfallen; s. Sieben.

Siebzehner, ein aus siebzehn Einheiten bestehendes Ganze. So wird im Desterreichischen eine Munz= sorte, welche siebzehn Kreuzer halt, ein Siebzehner genannt; ingleichen ein Mitglied aus einem Collegio von siebzehn Personen; auch ein 1717

gewachsener Wein ic.

Siebzehnte, die Ordnungszahl von siebzehn.

fiebzehnte Theil.

Siebzehntel, der siebzehnte Theil für Siebzehntheil. Siebzitz, ein unabwandelbares Beiwort, welches eine Hauptzahl ist, sieben zehnmal oder zehn sie= benmal genommen. Daber siebzig Jahre, Wochen. Die siebzig Junger. Es waren ihrer siebzig. Die Zahl siebzig hat vornehmlich die Uebersetzung des alten Testaments aus der Hebraischen in die Griechische Sprache berühmt



wierigen Krankheit oder Schwachheit behaftet, bedeutet. Wie man die Siechheit, das Siechthum erlangen, und wie man sich dagegen schüzzen kann, um es nicht zu erlangen, gieht der Staatstath Hufeland in seiner Makrobiotik, Th. 2, 4te Aufl. Berlin, 1806, S. 10 u. s., und S. 103 u. s., folgende Regeln:

Um Jemanben, um einem Geschopfe, einem menschlichen Wesen, in der gartesten Jugend diefes Uebel einzuimpfen, muß man demselben eine recht marme, zartliche und weichliche Erziehung geben, das heißt, es vor jedem rauben Luftchen bewahren, es wenigstens ein Jahr lang in Federn und Warmflaschen begraben, und einem Ruche lein gleich, in einem mahren Bruteguffand erhalten; dabei verfaume man nicht, es übermäßig mit Rabrungsmitteln auszustopfen, und durch Raffee, Choe colade, Wein, Gewürze und ahnliche Dinge, die für ein Kind nichts anders, als Gift sind, seine gange Lebensthatigfeit ju farf zu reigen. Dierdurch wird nun die innere Consumtion gleich anfangs fo beschleuniget, das intensive Leben so fruhzeitig eral= tirt, die Organe so schwach, gart und empfindlich gemacht, daß man mit voller Gewißheit behaupten fann: burch eine zweisährige Behandlung von bieser Art, fann eine angeborne Lebensfähigkeit von 60 Jahs ren recht gut auf die Salfte, ja, wie die Erfahrung leiber zur Genüge zeigt, auf noch viel weniger herun= ter gebracht werden, die üblen Zufalle und Rrants heiten nicht gerechnet, die noch außerbem dadurch hervorgebracht werden. Durch nichts wird die zu frühe Entwickelung unserer Organe und Rrafte fo fehr beschleuniget, als durch eine solche Treibhaus, Erziehung, und eine schnelle Reifung zieht auch immer schnelle Destruction nach sich. Gewiß liegt hierin ein hauptgrund der so entsetlichen Sterblichkeit ber Kinder. Aber die Menschen fallen nie auf die ihnen am nachsten liegenden Urfachen, und nehmen lieber die allerungereimtesten ober übernaturlichen an, um fich nur dabei zu beruhigen und nichts zu thun zu



peratur, und in der Folge Bewegung. Die Kraft des herzens und der Gefage burch alle bie obigen Mittel, besonders gefunde Mahrung, und in der Folge korperliche Bewegung. — 2) Die successive Entwickelung der physischen und geistigen Kraftemuß geborig unterftust, und weder gehindert, noch zu sehr befordert werden. Immer muß auf gleich= formige Vertheilung der lebendigen Rrafte gesehen werden; benn harmonie und Chenmaag ber Bemes gung ift Die Grundlage ber Gefundheit und bes Lebens. Sierzu dient im Unfange das Baden und die freie Luft, in der Folge korperliche Bewes gung. - 3) Das Rrantheitsgefühl, das heißt, Die Empfanglichkeit fur Rrantheits - Urfachen, muß abgehartet und abgestumpft werben, alfo das Ge= fühl für Ralte, Sige und in der Folgenfür fleine Unordnungen und Strapagen. Daburch erlangt man zweierlei Vortheil, die Lebensconsumtion wird durch die gemäßigte Empfindlichkeit geminbert, und die Storung berfelben durch Rrantheit wird vers butet. - 4) Alle Urfachen und Reime gu Rranf= heiten im Rorper felbft muffen entfernt und ver= mieben werben, g. B. Schleimanhaufungen, Berftopfungen bes Gefroses, Erzeugung von Scharfen. Fehler, die durch außerlichen Druck und Berleze zungen, zu feste Binden, Unreinlichfeit zc. entsteben konnten. — 5) Die Lebensfraft an fich muß immer gehörig genahrt und gestärft werben, wogu bas größte Mittel frifche, reine Luft, und besonders muß die Seilfraft der Natur gleich von Anfang an unterftutt werden, weil fie bas großte Mittel ift, welches in uns felbst gelegt wurde, die Rranks heitsursachen unwirksam ju machen. Diefes ges schieht hauptsächlich dadurch, daß man den Körper nicht gleich- von Anfang an zu fehr an kunftliche Bulfen gewohnt, weil man fonst die Ratur fo ver= wohnt, daß fie fich immer auf fremde Sulfe verlaßt, und am Ende gang die Kraft verlievt, fich felbst zu helfen. - 6) Die gange Operation bes Lebens und der Lebensconfumtion muß von Anfang an nicht in zu große Thatigkeit gesetzt, sondern in einem Mittelton erhalten werden, wodurch fur's



Zuckungen hervorbringen fann; bie Rahrung Rindes muß alfo milde fenn, und in dem gehoris gen Verhaltniß zur Reizbarkeit feben. Das Rind muß daher das erfte Jahr hindurch die Milch feis ner Mutter oder die einer gesunden Umme trinfen. Rinder durch bloge vegetabilische Schleime, Safer= schleim ze. nahren und auferziehen wollen, fann nur in befonderen Fallen nüglich fenn, zur alleinigen Nahrung ist es aber schablich; benn es nahrt nicht genug, und was das schlimmste ist, es animalisirt nicht genug und behalt noch einen Theil bes fauren vegetabilischen Charafters im Korper bes Rindes, daher entstehen durch solche Nahrung schwächliche, magere, unaufhörlich mit Saure, Blahungen, Schleim geplagte Kinder, verstopfte Drusen, Stros felfrantheit. Roch schlimmer ift die Gewohnheit Rinder durch Mehlbrei zu nahren; benn diese Rahs rung hat, außer dem Rachtheile der bloß vegetabis lischen Rost (der Verfäurung), auch noch die Folge, die garten Mildgefaße und Gefrosdrufen zu verftopfen, und den gewiffen Grund zu Strofeln, Darrsucht ober Lungensucht zu legen. Andere mah: len nun, um biefen' ju entgehen, auch jum Theil aus Anglomante, Fleischnahrung fur die Rinder, geben ihnen auch wohl Wein, Bier ic. Das Vorurtheil, daß das Fleisch stärft, wird burch folgende Gründe dagegen aufgehoben. Es muß immer ein gewisses Verhältniß zwischen dem Rahrenden, und dem zu Rahrenden, zwischen dem Reit und der Reigfähigfeit senn; benn je größer die Reigfähigfeit ift, befto ftarfer fann auch ein fleiner Reig mirten, je schwächer jene, desto schwächer ist die Wirkung Des Reizes. Run verhalt fich aber Diefe Reigfahige keit im menschlichen Leben in immer abnehmender Proportion. 'In der erften Periode bes Erbens ift fie am startsten; bann von Jahre ju Jahre schwas cher, bis sie im Alter gar erloscht. Man kann folglich sagen, daß Milch in Absicht ihrer reizenden und ftarfenden Rraft in eben bem Verhaltniß zum Rinde steht, als Fleisch ju bem Erwachfenen, und Wein zu bem alten abgelebten Menfchen. Giebt man nun einem - Rinde fruhzeitig Fleischnahrung,

so giebt man ihm einen Reiz, ber bem Reize bes Weins bei Erwachsenen gleich ift, ber ihm viel zu fart, und von det Ratur auch gar nicht bestimmt ift. Die Folgen find: man erregt und unterhalt bei bem Rinde ein fünstliches Rieber, beschleuniget die Circulation des Blus tes, vermehrt die Barme, und bewirft einen, beftandig zu heftigen entzundlichen Bufallen geneigten Buftand. Ein solches Rind fieht zwar blühend und wohlgenahrt aus, aber die geringfte Veranlaffung fann ein heftiges Aufwallen des Blutes erregen, und fommt es nun vollends zur Zahnarbeit ober Blattern und andern Fiebern, wo der Trieb des Blutes Schon heftig jum Ropfe fleigt, fo fann man fest barauf rechnen, bag Entzunbungefieber, Buckungen, Schlagfluffe zc. entfteben. Die meifien Menschen glauben, man tonne nur an Schwäche fterben; allein man fann auch an ju viel Starte, Bolls fäftigfeit und Reizung sterben, wozu ein unvernünftiger Gebrauch reizender Mittel führen fann. Man beschleuniget ferner durch folche farte Rahrung ber Rinder von Anfang an ihre Lebensoperation und Consumtion; man fest alle Systeme und Organe in eine viel zu starte Thatigfeit; man giebt gleich von Unfang den Con gu einem regern, aber auch gefchwinderen Leben an, und in der Meinung recht zu ftarfen, legt man wirklich ben Grund zu einem furgeren Leben. Ueberdieß muß man nicht vergeffen, daß eine folche fruhzeitige Fleischnahrung die Entwickelungsgeschafte des Zahnens und in ber Rolge auch die Mannbarfeit viel zu fehr beschleuniget, und felbst auf den Charafter einen ublen Ginfluß bat; denn alle fleischfreffende Menschen und Thiere find heftis ger, graufamer, leibenschaftlicher; bagegen bie vegetas bilische Kost immer mehr zur Sanftmuth und Humgnitat führt. Es giebt Falle, wo Fleischkost schon fruhzeitig nutlich senn kann, nämlich bei fcon schwachen, ohne Muttermilch erzogeneu, an Gaure leidenden Gubjecten; bann ift fie aber Argnen und muß vom Argte erst bestimmt und verordnet werden. Was vom Fleische hier gefagt worden, gilt auch vom Wein, Raffee, Chos colade, Gewürze ic. Das Rind muß im ersten halben Jahre gar fein Fleisch, feine Fleischbruihe, fein Bier, keinen Raffee, keinen Wein genießen, sondern bloß Muts termilch; erft im zweiten halben Jahre kann leichte Bouil-

lonsuppe verstattet werden; aber wirkliches Fleisch in Substang nur erst, wenn die Zahne durch sind, also zu Ende des zweiten Jahres. Bier nur an folchen Orten, wo schlechtes Wasser ift; benn sonst bleibt reines Was= fer immer das beste Getrant fur Rinder. Wein in der Regel in diesem Alter gar nicht; nur dann, wenn Schwäche des Magens oder des ganzen Körpers feinen Gebrauch gebieten, also nur als Arzneimittel, und auf Verordnung des Arztes. Wo die traurige Nothwendigkeit eintritt, das Rind ohne Mutters und Ammens mild aufzuerziehen, da gebe man bemfelben als Erfat Ziegen= oder Efelsmilch, aber immer unmittelbar nach dem Ausmelfen und noch warm, und wo auch dieses nicht angeht, da gebe man eine Mischung von ber Halfte Ruhmilch und Wasser, aber immer lauwarm und wenigstens einmal taglich frische Milch.

2) Man lasse das Kind von der dritten Woche an (im Sommer eher, im Winter später) täglich freie Luft genießen und setze dieses ununterbrochen, ohne sich durch die Winterung abhalten zu lassen, fort. Um nußelichsten ist es, wenn das Kind die freie Luft auf einem mit Gras und Bäumen bewachsenen und von den Wohenungen etwas entfernten Orte genießt. Der Luftgenuß in den Straßen einer Stadt ist weit weniger heilsam.

3) Man masche täglich ben gangen Korper bes Rindes mit frisch geschöpftem faltem Baffer, welche Regel un= entbehrlich zur Reinigung und Belebung ber Saut, gur Starfung des gangen Rervenspftems und zur Grundung eines gesunden und langen Lebens ift. Das Waschen muß bon ber Geburt an täglich vorgenommen werden, nur in der ersten Woche mit lauem Waffer, aber bann mit falten, und zwar, welches ein fehr wefentlicher Um= stand ift, mit frisch aus der Quelle ober dem Brunnen geschöpftem Baffer; benn auch das gemeine Baffer hat geistige Bestandtheile, die verloren geben, wenn es eine Zeitlang offen steht, und die ihm doch vorzüglich ffars fende Rraft mittheilen. Dieses Waschen muß aber ge= schwind geschehen, und hinterdrein ber Korper gleich abgerieben werden; benn bas langfame Benegen erfaltet, aber das schnelle Abtrocknen erwarmt. Auch darf es nicht gleich geschehen, wenn bas Rind aus dem Bette fommt, und überhaupt nicht, wenn es ausbunstet-

4) Man babe bas Rind alle Woche ein= ober zweimal in lauem Baffer; die Temperatur frifd, gemolfes ner Milch, 24 bis 26 Grad Reaum. Thermometer. Diefes herrliche Mittel vereint eine folche Menge außers ordentlicher Rrafte, und ift zugleich dem findlichen Alter fo angemeffen, daß es ein mahres Arcanum gur physis Schen Vervollfommnung und Ausbildung des werdenden Menschen genannt werden fann. Reinigung und Beles bung der Saut, freie, aber boch nicht beschleunigte Ents wickelung ber Rrafte und Organe, gleichformige Circulation, harmonische Zusammenwirfung bes Gangen, Starfung bes Mervenfostems, Maßigung ber ju großen Reigbarfeit ber Fafern und ber zu ichnellen Lebensconfumtion, Reinigfeit ber Gafte, Diefes find feine Birfuns gen. Das Bab muß nicht gang aus gefochtem Baffer bestehen, sondern aus frisch von der Quelle geschöpftem, ju bem man noch fo viel warmes, als zur lauen Tems peratur nothig ift, hinzugießt. Im Commer ift das burch bie Sonnenstrahlen erwarmte Baffer am fchonften. Die Dauer des Badens in Diefer Periobe bes Lebens ift eine Viertelftunde, in ber Folge langer. Die muß es in den erften Stunden nach bem Effen gefcheben.

5) Man vermeide ein zu warmes Verhalten; also warme Stuben, warme Federbetten, zu warme Kleidung ic. Ein zu warmes Verhalten vermehrt ausnehmend die Reizbarkeit und also die schnellere Lebensconsumtion, schwächt und erschlafft die Fasern, beschleuniget die Entwickelung, und schwächt und lähmt die Haut, disponirt zu beständigem Schweiße und macht dadurch ewigen Erkältungen ausgesetzt. Insbesondere ist es von großer Wichtigkeit, die Kinder vom Anfange an zu gewöhnen, auf Watragen von Pserdehaaren, heu oder Moos zu schlasen, sie nehmen nie eine zu große Wärme an, has ben mehr Elasticität, nöthigen auch das Kind, gerade ausgestreckt zu liegen, wodurch sie das Verwachsen vershüten, und sichern vor dem zu frühzeitigen Erwachen des Geschlechtstriebes. Bei strenger Winterkälte kann ein leichtes Federkissen barüber gelegt werden.

6) Die Kleidung sei weit, nirgends drückend, von feinem zu warmen und die Ausdunstung zurückhaltens den Material, wie z. B. Pelz, sondern von einem Zeuge, welches man oft erneuern oder waschen kann, am

Besten baumwollene, im strengen Winter leicht wollene Zeuge. Man entferne alle sesten Vinden, steife Schnürzleiber, enge Schuhe 2c., weil sie den Grund zu Krankteiten legen können, die in der Folge das Leben verskürzen. Der Ropf muß von der vierten bis achten Woche an, welches die Jahreszeit bestimmt, unbedeckt

getragen werben.

7) Man beobachte die außerste Reinlichkelt, bas heißt, wechsele täglich bas hemde, wöchentlich die Kleidung, monatlich die Betten, entserne üble Ausdünsstungen, lasse nicht viele Menschen in der Kinderstube, kein Trocknen der Wäsche, keine alte Wäsche. Reinslichkeit ist das halbe Leben für Kinder; je reinlicher sie gehalten werden, um so besser gedeihen und blühen sie. Durch bloße Reinlichkeit, bei sehr mäßiger Nahrung, können sie in kurzer Zeit stark, frisch und munter gemacht werden, da sie hingegen ohne Reinlichkeit, bet der reichlichsten Nahrung abmagern und verblassen. Dieses ist die unerkannte Ursache, warum manches Kind verdirbt und verwelkt, man weiß nicht woher. Ungebildete Leute glauben denn oft es müsse behert sehn, oder die Mitesser haben. Die Unreinlichkeit ist aber der seindliche Dämon, der es besitzt, und der es auch sicher am Ende verzehren wird.

Die zweite Periode beginnt vom Ende des zweiten bis zum zwolften, vierzehnten Jahre. hier ist folgen-

bes zu empfehlen:

1) Man beobachte die Gesetze der Reinlichkeit, bes kalten Waschens, des Badens, der leichten Bekleidung des Leibes in freier Luft, eben so fort,

wie oben gefagt worden.

2) Die Diat sei nicht so ausgesucht und gekünstelt oder zu strenge. Man thut am besten, die Kinder in dieser Periode eine gehörige Mischung von Fleisch und Vegetabilien genießen zu lassen, und sie an Alles zu gewöhnen, nur nicht zu viel und nicht zu oft, Man sei versichert, wenn man die übrigen Punkte der physsischen Erziehung, körperliche Bewegung, Reinlichskeit zc. nur recht in Ausübung bringt, so braucht es gar keine belikate ober ängstliche Diat, um gesunde Kinder zu haben. Man sehe nur die Bauernkinder an, die bei einer eben nicht medicinischen Diat gesund und



Mein, nein, die Weiber fiechten alle, Wenn dieses Uebel schadlich mar'. Gell.

- Siechhaus. 1) Ein Haus, worin sich eine oder mehrere sieche Personen befinden. 2) Ein offentliches Haus, worin langwierige Kranke verpflegt und geheilt werden, ein Rrankenhaus, Lazareth. In beiden Bedeutungen ist es im Oberdeutschen üblicher, als im Hochdeutschen; s. Lazareth, Th. 66, S. 603, und Krankenhaus, Th. 47, G. 120.
- Siechheit, sowohl der Zustand, da man siech ist, als auch die langwierige Krankheit felbst; ein im Hoch= deutschen ungewöhnliches Hauptwort, welches noch mehrmals beim Opis vorkommt. Im Oberdeutschen ist es in eben diesem Verstande, auch Siechthum gangbar.

Siechkobel, in einigen Oberdeutschen Gegenden, ein Robel, das ist, ein kleines Hauschen, worin aussäßige Personen außer den Städten unterhalten werden.

Siechling, eine sieche Person.

Siechtag, diejenigen Tage, an welchen man siech ober Frank ist; daber fagt mau: Stete Siechtage ba-

ben, beständig fiechen.

- Siecke, beim Klempner, die kleinen Gesimse ober Stabe, die derselbe bei seinem Geschirre mit dem Siedenhammer auf dem Sieden fode bilbet. Er legt nämlich das zu verzierende Blech auf einen beliebigen Sieckenstock, mablt den dazu passenden Siekfenhammer, und schlägt mit demselben auf das Blech auf die mit der Bahn des Hammers passende Sieckenstockbahn, und prägt solchergestalt die Stabe aus.
- Sieckenhammer, beim Klempner, hammer, die auf beiden Seiten eine gekrummte Finne mit einer chlin= drischen Bahn haben, die in die Vertiefung oder Rinne des Sieckenstocks passen muß; daher der Klempner auch eine große Anzahl dergleichen Hammer hat, welche Dec. techn. Enc. Theil CLIII.

## 736 Siedenstock. Nachtragz. Art. Shaul.

nach verschiedenen Größen der Stabe gebildet sind, zu deren jedem eine Rinne der Sieckenstocke paßt.

Sieckenstock, ein Werkzeug, auf welchem die verschiestenen Gesimsenstäbe oder Siecken gebildet werden. Es gleicht einem Sperrhorn, außer daß die Hörner oben platt sind. In dieser ebenen Fläche sind runde Rinnen von verschiedener Größe eingeschnitten, und der Sieckenhammer muß jederzeit in die Rinne passen, in welcher er eine Siecke bilden will, daher mussen die Bahnen der Hammer, so wie die Rinnen, von verschiedener Größe senn.

Sieckenstockbahn, s. oben, unter Siecke.

#### Machtrag zum Artikel Shaul, S. 545.

Die Türkischen Schwals, Shwals, Shawls, Schauls, aber mit Unrecht Turkisch genaunt, weil sie eigentlich aus Perfien, aus dem Reiche der Afghanen, und vorzüglich aus Cachemire oder Raschmir (Cashemere) nach allen Theilen des Morgenlandes und von da nach Europa gesandt werben, stehen in Letterem in hohem Werthe. Das Wort selbst ist Englischen Ursprungs; im Hindostanischen ist es weiblichen Geschlechts, und heißt also eine Schwale, Shawle. werden in Cachemire aus der Wolle der dortigen Schafe und Kameele gemacht. Da unter Schaf und Schafzucht, Th. 138, S. 596 u. f., nur sehr wenig über die Schafrace in Cachemire gesagt worden, so wird es hier nothig senn, so viel darüber zu sagen, als sich auf die Wolle, die zu den Shwals genommen wird, bezieht. Die Schafe von Cachemire haben ein sehr schönes Ansehen, sind ungefähr 20-24 Zoll hoch und 36 bis 40 Zoll lang, und haben eine sehr feine, zarte Wolle, welche Vorzüge größtentheils von der Art der Behandlung herrühren. Man läßt sie

nämlich, wie in Spanien und Griechenland, wandern, damit sie das ganze Jahr eine gleiche Temperatur ge= nießen; den Winter bringen sie auf den Ebenen oder in Herden, und den Sommer auf den Gebirgen zu. Man läßt sie täglich mehrere Male durch einen Fluß oder Teich gehen, und sich baden, wodurch die Wolle an Gute sehr gewinnt. Solches geschieht aber nicht zu Mittage oder wenn die Sonnenstrahlen dicht herab= fallen, weil sonst die Wolle hart wird und die Schafe den Schwindel bekommen, mit welchem sie sonst, so wie mit dem Rose, gar nicht geplagt sind. Schäfer häufen sie nie in enge Ställe zusammen, weil ihnen die Matur eine Bedeckung gegen den rauhen Winter verliehen hat. Die unmittelbare Wirkung der freien Luft, die täglichen und wiederholten Båder während der starken Hiße, der Regen, und das Umher= treiben der Schafe zu jeder Jahreszeit, trägt zu ihrer Gesundheit bei, und verbessert ihre Wolle. Selbst die große Kälte schadet ihnen nicht; denn in Cachemire pferchen sie mitten unter Schnee und Reif auf den hohen Gipfeln des Olymp und Atos. Es muß hier auch noch bemerkt werden, daß die Schafe, welche die schöne Wolle hervorbringen, nie grune Kräuter bekommen, den Thymian, Quendel und Majoran ausgenommen, die sie auf den Bergen finden, bekommen sie bloß Stroh von Reis und Korn, und bis= weisen Gerste, Hirse und Baumblatter. Durch dieses Verfahren erlangt die Wolle eine seidenartige Feinheit, und wird vom Nacken bis zu den Nippen 19 bis 20 Zoll lang. . An den untern Theilen hat sie wenigstens 5 Zoll Lange. Man scheert die Schafe nur einmal im Jahre, und theilt die Wolle in zwei Arten: nämlich in die vom jungen Vieh und in die vom altern. Lettere ist seiner, kurzer, nicht so sett, nicht so stark, und nicht so leicht zu spinnen, als die der jungern Schafe; man gebraucht sie vorzüglich zu

den Tuchern von Cachemire. Zu den Shwals wird bloß die Wolle von dem Rucken der Schafe genom= men, und durch zwei Zubereitungen verbeffert. bringt sie nämlich zuerst in den Dampf einer Beiße, die aus 40 Pinten Wasser, 10—12 Pf. Asche der Bananenblatter, und einem mergelartigen Thone besteht. Hierauf läßt man sie im Wasser weichen, und wascht sie mit dem Mehle der Mungobohne (zu 100 Pfund Wolle nimmt man 20 Pfd. Mehl), welches dem Mandelteige ähnlich ist. Hierdurch wird die Wolle biegsamer, seidenartiger, weißer und starker. dieser Wolle webt man nun die Shwals, welche auch in Indien verfertiget werden, und unter dem Namen Seaumi bekannt sind. Das Stuck kostet im Fabrikorte ungefähr 40 bis 60 Franken; sie haben an beiden Enden eine Einfassung mit Blumenwerk, und sind 31 Ellen lang und 11 Ellen breit. Die Blumen sind gleich mit dem Stucke broschirt, die Einfassung ist hingegen besonders darauf befestiget, und zwar mit außerordentlicher Kunst und Sorgfalt, da man keine Maht entdecken kann. Die ganz feinen Shawls werden nicht aus Schafwolle, sondern aus der Wolle der Kameele mit einem Hocker, oder der Dromedare ver-fertiget. Diese Wolle ist selbst in Ostindien sehr theuer und selten, weil man sie nur bei der Stirn und den Ohren des Kameels findet. Im Fabrikorte selbst kostet ein aus dieser Wolle gemachter Shwal hundert Franken, und in Surate und Bengalen bezahlt man ihn mit 10 Louisd'or, daher kann man sich leicht denfen, daß ein solcher Shwal sehr theuer in Europa fommen muß, besonders da sie im Driente sehr gesucht, und in Persien, Kleinasien, Alegypten und Indien långst Mode und von jeher sehr geschäßt gewesen sind. Das Weben dieses Manufaktur-Artikels geschieht auf einem einfachen Weberstuhle, der noch ziemlich die Einrichtung hat, wie ihn die Griechen aus Aegypten

geholt haben, und Beckmann sagt in seiner Unleitung zur Technologie (4te Aufl., 1796, S. 69) sehr wahr: "Am Stuhle, von Aegyptischer Einfalt webet noch, jedoch mit unerträglicher Langsamkeit, der In= dianer Zeuge, die der Europäer bewundert." In der allgemeinen Handlung szeitung vom Jahre 1813, 4. St., sagt Jemand in einem Aufsage: Ueber die Berfertigung und Zurichtung mehrerer fei= nen Zeuge in Oftindien: "Wir denken uns immer über andere Bolker erhaben, halten Europa für den einzigen Siß der Industrie, und glauben, andere Wolker belehren zu mussen, statt von ihnen zu lernen. Wirklich möchte kein Volk auf der Erde senn, das uns im Ganzen übertrafe, aber bennoch giebt es viele, die im Einzelnen höher stehen, als wir, Ostindien möchte hierher zu rechnen senn. Mit einem richtigen und geubten Verstande, mit einem gleichen und aus= dauernden Charafter begabt, dabei von geringen Be= durfnissen, welche die verschwenderische Pracht der Erde, das sanfte Klima, die Macht der Gewohnheit, und der Einfluß der Erziehung leicht befriedigen, so fanden die ersten Hindus weniger Hindernisse, als andere Volker zu überwinden, um die Wohlfahrt der burgerlichen Gesellschaft zu erreichen und die Grund= säße der Civilisation kennen zu lernen. Schon seitundenklichen Zeiten handelt Italien mit Persien, Arabien, Afrika und China, später ging der Handel über Arabien und zuleßt über das Vorgebirge der guten Hoffnung nach Europa. Viele unserer Kenntnisse und Industrie-Zweige stammen von den Hindus. In Frankreich und England hat man ihre feinen Zeuge nachgemacht, ohne sie ganz erreichen zu können (wel= ches wahrscheinlich nur an dem Material liegt, weil den Europäern die feine Wolle 2c. fehlt) und noch am Ende des vorigen Jahrhunderts waren ihre Methoden, Indigo und Zucker ic. zu verfertigen, besser, als die

unfrigen. Den einfachen Weberftuhl richtet der Indianer des Morgens unter dem Schatten eines Baumes auf, und legt ihn mit Sonnenuntergang wieder auseinander. Weniger, als in irgend einem andern Lande, kennt man dort die Laster und die Sorgen, welche der Mussiggang erzeugt; das Herz ist dort rein, der Blick heister; alle Arme, sogar die der Kinder, werden in Thäs tigkeit gesett. Während die Manner mit dem Rokusbaume beschäftiget sind, oder die Zeuge weben, spinnen die Weiber die Wolle, Baumwolle zc. und bereiten sie zum Weben vor. In Hindostan kennt man auch unsere berühmten Spinnmaschinen nicht; Alles wird auf einem nur einfachen Rade gesponnen, und der Faden ist dort eben so fein, als der, welcher durch die Zieheisen der Maschine geht, und hat vor diesem den Vorzug, daß er stärker ist, weil ihn das Rad nicht so abnußt, als der Stahl der Zieheisen, zugleich ist er weicher, seidenartiger und halt besser." Ueber die Einrichtung der Weberstühle und das Weben der Shwals felbst, f. den Art. Wollenweberen, unter 23.

Wie schön in Persien überhaupt die Wollenwaaren versertiget werden, beweisen die Cachemirschen Tüchen Tücher Ger oder Casimirs; sie halten über 60 Pariser Ellen an Länge und mehr als eine halbe Elle in der Breite. In den Manufakturen beträgt ihr Preis nur 3 bis 4 Franken. Diese Tücher sollen bei weitem diejenigen übertreffen, die in Frankreich von der Wolle der Merinos, oder in England aus der schönsten Wolle von Segovien versertiget werden, und sie sollen nicht is schönsen Ländern. Außer dem Mißverhältniß in Ansehung der Schönheit und des Preises, sindet man auch noch einen großen Unterschied in Betreff der Süte dieser Casimirs. Die Tücher von Cachemire halten weit länger, welcher Vorzug nur der Viegsam-

feit und dem Markigen der Wolle zugeschrieben wersten muß; denn diese Biegsamkeit verursacht, daß, die Tücher von Cachemire sich nicht so schnell abnußen, als die Einheimischen, und ein Franzose, der diese Gegenden bereisete, sagt: daß es nicht zu glauben sei, wie lange er die Wesken, die Beinkleider und den Nock von diesem Zeuge; die er sich beim Durchreisen durch diese Provinzen angeschafft, getragen habe. Nach einem sechsjährigen Gebrauche war das Kleid nicht mehr abgenußt, als ein Franzdssches Tuch nach sechs Monaten zu senn pflegt. — Ueber die Shawls sehe man auch das Wenige nach, was unter Schaf und Schafzucht, Th. 138, S. 597, darüber gesagt worden.

Ende des hundert und drei und funfzigsten Theiles.

#### Machricht fur ben Buchbinber.

Die Kupfer werden, nach Ordnung der oben auf jeder Platte zur rechten Hand befindlichen Zahlen, hinten an das Buch an ein Blatt Papier angekleistert, damit sie bequem herausgeschlagen werden können.

#### Berbefferungen.

```
S. 2, 3. 7 v. unt., fullt Fig. 8709 weg.

S. 4, 3. 2 v. unt., l. in jede.

S. 16, 3. 3 v. oben, l. in den.

S. 17, 3. 2 v. ob., l. Cansleybindfaden.

S. 23, 3. 5 v. unt., l. den sogenannten Sagemännern.

S. 34, 3. 21 v. unt., l. Schwefelsaurer Eisengeist.

S. 49, 3. 10 v. ob., l. die, statt dieses.

Daseibst 3. 14 v. unt., statt welches, von welchem die Schafe.

S. 158, 3. 10 v. ob., l. Es, statt Man.

S. 512, 3. 3 v. unt., l. Neutter.

S. 574, 3. 11 v. ob., l. in dieses Decret.

S. 587, 3. 20 v. ob., statt dieser, viele.

S. 607, 3. 11 v. unt., statt welche, werden,

Daseibst 3. 8 v. unt., statt welche, werden,

Daseibst 3. 8 v. unt., statt welche, werden,

S. 623, 3. 6 v. ob., l. statt hindert, schadet.

S. 640, 3. 6 v. ob., l. statt hindert, schadet.

S. 685, 3. 11 v. unt., l. der freiens

S. 696, 3. 8 v. unt., l. der freiens

S. 696, 3. 8 v. unt., l. einigen.

S. 703, 3. 14 v. unt., h. Decius, statt Darius.

S. 705, 3. 4 v. unt., dem, statt das.
```

Einige andere kleine Fehler, besonders Buchstaben: Bersetungen, wie Tartragefälle, flatt Trattagefälle; dann Mastrirbaum, statt Mastirbaum; Eritrag, flatt Ertrag zc. zc., muffen hier übergangen werden.



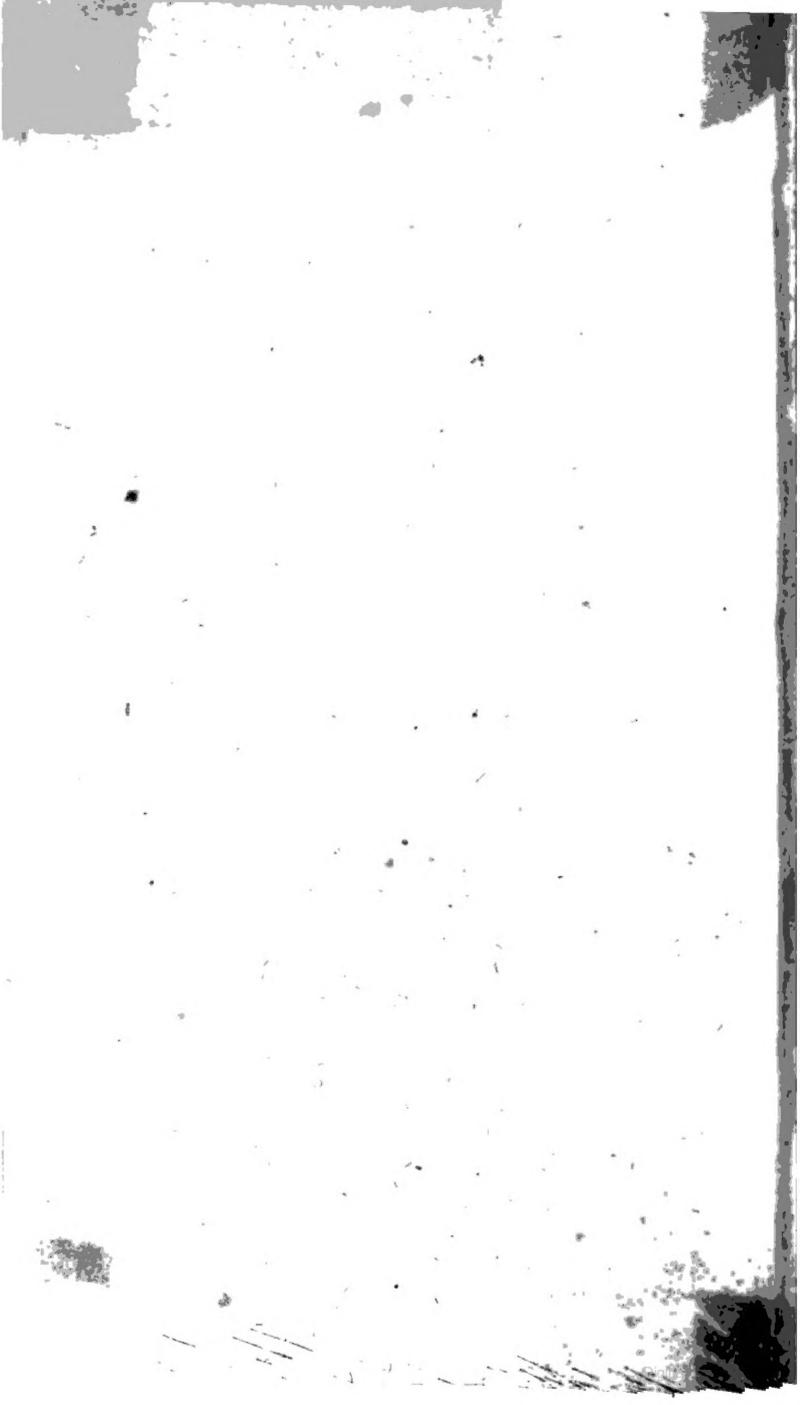



